# B 400385 DUPL





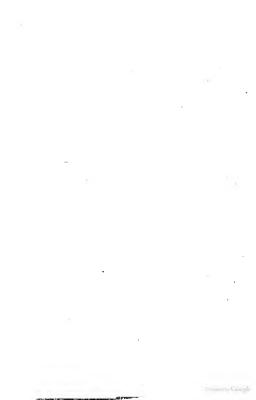

# Monumenta Germaniae Paedagogica

# Begründet von Karl Kehrbach

Herausgegeben

von de

## Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte

#### BAND XL

Die Jugend des Königs Friedrich Wilhelm IV. und des Kaisers und Königs Wilhelm I.

Tagebuchblätter ihres Erziehers Friedrich Delbrück 1800 1809 III.

#### BERLIN

A. Hofmann & Comp. 1907

# Die Jugend des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen

und

# des Kaisers und Königs Wilhelm I.

Tagebuchblätter ihres Erziehers Friedrich Delbrück (1800-1809)

Mitgeteilt

FOR

Dr. Georg Schuster Königl. Preuß. Archivest und Hausarchivas

III. TEIL

(1808-1809)

BERLIN

A. Hofmann & Comp. 1907

#### Alle Rechte, auch das der Übersetzung, vorbehalten.

Published August 1, 1907.

Privilege of Copyright in the United States reserved under the Act approved March 3, 1905 by

A. Hofmann & Comp., Berlin.

WEMAR. - HOF-BUCHDRUCKER

### Vorwort.

Der vorliegende dritte Band der "Denkwürdigkeiten" des Prinzenerziehers Friedrich Delbrück bringt das Werk zum Abschluß. Er führt die Erzählung vom 12. Juli 1808. an weiter bis hin zum 11. November 1809. Hier brieht sie völlig unvermittelt ab. Welche Gründe den Verfasser veranlaßt haben mögen, seine fleißige Feder pibelieh aus der Hand zu legen, zumal zu einer Zeit, da er noch im Amte und in voller Tätigkeit war, wird bei dem gänzlichen Mangel an entsprechenden Nachriehten schwerlieh jemals festgestellt werden können.

Die vielfachen Bemühungen lieber Freunde in der Nähe und in der Ferne, durch deren wohlwollende Teilnahme bereits die Bearbeitung der früheren Bände erhebilehe Förderung erfahren, sind auch diesem dritten zu Gute gekommen. Außer ihnen hat der unterzeichnete Herausgeber auch diesmal wiederum hier dankbar vor allem der Herren Professor Dr. Holzhausen in Bonn und Dr. Galle in Berlin zu gedenken. Die sachkundigen Gelehrten haben nicht nur mit nie versagender Güte sich der mühevollen Durchsicht der Korrekturbogen unterzogen, sondern sind auch dem Herausgeber bereikwillig mit einer Reihe wertvoller Notizen zur Hand gegangen.

Daß die verchrliche Verlagshandlung freudig das Ihrige getan hat, um auch diesen letzten Band mit einer Anzahl vortrefflicher Reproduktionen würdig auszustatten, wird man gewiß gern anerkennen.

Im Juli 1907.

G. S.

# Inhaltsübersicht.

| 1. Vorwort                                                                                         | Seite<br>V  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. 1808. Aufenthalt in Königsberg. (Juli 12. — Dezember 31.)                                       | <br>3—131   |
| 3. 1809. a) Aufenthalt in Königsberg.<br>(Januar 1. — Juni 3.)                                     | <br>131-220 |
| b) Fahrt nach Marienhoff*. (Juni 3. — Juni 5.)                                                     | <br>220-222 |
| c) Aufenthalt in Königsberg,<br>(Juni 5. — Juni 26.)                                               | <br>222-230 |
| d) "Denkwürdigkeiten der Reise durch ei<br>Theil der Provinz Ostpreußen."<br>(Juni 26. — Juli 11.) | 230-243     |
| e) Aufenthalt in Königsberg.<br>(Juli 11. — November 11.)                                          |             |
| 4. Zusätze                                                                                         | <br>292     |
| 5. Orts-Register                                                                                   | <br>293-316 |
| 6. Personen-Register                                                                               | <br>317-387 |

# Denkwürdigkeiten meines Berufsgeschäfts bey den Königl. Prinzen.



.

#### Juli.

#### (Königsberg.)

12. Dienstag. Conferenz beym Minister Stein. Er nahm mich sehr kalt und steif auf und an, ward aber bald geschmeidiger. Seine Eröffnung: Der König sey gesonnen, dem Kronprinzen demnächst einen Militärischen Gouverneur zu geben. Ob ich geneigt sey, alsdann die Erziehung der jüngern königl. Prinzen zu übernehmen. Ich antwortete kurz und kräftig und, voll von dieser mir uncrwarteten Wendung der Dinge, kam ich gegen 1 Uhr zurück, als La Canal beym Prz.W. und Hornby beym KrPrz. war. - Nach geendigter Lection sagte ich dem KrPrz. mit aller Ruhe: dahin sey es durch sein Benehmen gekommen, daß man das und das zu thun beschloßen. Seine Untröstlichkeit. Er brach in die rührendsten Klagen aus und sagte unter andern: "Nein, wenn Sie von mir gehen, sterbe ich zewiß!" Sein Zustand war so heftig, daß er anfing mich zu beunruhigen. Ich hatte Mühe, ihn zum Fahren nach den Huben zu bewegen. Auch war an ihm eine eigene Stille merkbar. Bey Tische nur L'Estocq, Lottum und Kalkreuth der Jüngere.1) Wir andern hatten mit Hufeland eine zankartige Unterhaltung. Er kam wieder mit Paradoxen zum Vorschein. Die Natur lehre, sagte er u. a., daß Fleisch dem Menschen nicht tauge. Bis zum 20. Jahre solle man eigentlich keins genießen, bis zum vierzigsten sehr wenig, nach der Zeit etwas mehr. Seltsame und anmaßende Aeußerung über Dr. Heim.2)

Der KrPrz. kaunt zurück, verfiel in den vorigen Schmerz und ward fast unfähig, die Lection bev Merguet zu nehmen wolche jedoch nieht übel ausfiel. Anch die Spazierfahrt über

¹) Ernst Heinrich Ludwig Konstantin, Graf v. Kalkreuth, 1806 Major und Adjutant des Generalleutnants v. Kalkreuth, 1813 im Hauptquartier des Kronpyrinzen von Schweden, 1818 Generalmajor, 1820 verabschiedet.

<sup>9)</sup> Ernst Lodwig Heim, geb. am 22. Juli 1747 zu Solz in S.-Meiningen, studierte in Halle Medlini, bersielt 1772—18 Holland, England und Frankreich, ließ sich 1775 in Spandau als Arzt nieder, siedelte 1785 nach Berlin über, vor eine anugedehnte fartliche Franzi sich erwark. Er starb um 18. September 1834 zu Berlin. — Vgl. Kessler, Der alte Heim. Leben und Wirken. 3. Auf. Leipzig, 1879.

Ponarth und Du bois-Ruh, wäbrend welcher er stumm und still an mieh sich schmiegte, war unwirksam ihn zu erheitern. Kaum angelangt im Zimmer, begann er wieder zu weinen und legte sich nieder, wachte auch unter vielem Schluchzen bis 10 Uhr.

13. Mittwoch. Bald nach 5 Uhr. Entwurf zum Sehreiben an den Minister v. Stein über die gestrige Eröffnung. Bey der Rückkehr fand ich die Prinzen sehon am Frühstück. Der KrPrz. in wehemüthiger Stimmung. Wir begannen zeitig das Tagewerk.

Lectionen 7½,—11. Losenübung. Jeder trug eine Legende vor. Der KrPzz. übersetzte schriftlich aus dem Deutschen ins Französische, welches ich ihm mündlich aus Journal de l'Empire votrug: cin Gemälde des sädlichen Frankreiche. Er war sehr eifrig fühlig. Prz. W. arbeitet für sich. Die Reitübung, angreifend hey der großen Hitze, that auf den KrPzz. nicht die erwünschte Wirkung. Beym Hingehn klugte er wiedenheintlich über Uebelbefinden. Jachoch fügte er sich in die Anweisung. Auch die Lection bey Mergaet fiel nicht übel aus, wiewol man kränkliche Beschaffenheit nicht verkennen konnte. Frühstich kebr Prziße. Charlotte. um den Glückwunsch'i abzu-

statten. Das Geschenk der Herren Brüder, eine Litthauische Halskette von Silber, machte große Freude. Stein hatte dem Könige meine vorläufige Erklärung wahrscheinlich schon gemeldet. Dieß machte mich befangen. Nach der Rückkunft blieb noch für das Tagebuch Zeit übrig. - Auf dem Wege nach den Huben doppelte angenehme Ueberraschung. An Conradshof und Carlsruh waren Triumphbogen errichtet mit herzlichen Inschriften; an jenem standen die Familien Conrad, Bertram und Neumann. Ein junges Mädchen überreichte einen Korb mit Blumen, in deren Mitte ein paar Turteltauben waren. Der KrPrz. hatte schon jubelnd dieß bloß gehört, die Prinzeßin nahm es an mit Freude und Würde und Anmuth. Weiterhin an der Brücke war eine ähnliche Ehrenbezeugung noch Geschmackvoller. Das Ganze erfüllte mich mit webmüthigem Vorgefühl der Trennung vom Königshause. Nämlich den ganzen Tag über batte ich mich mit dem Gedanken getragen, daß ieh. vielleicht bald, den Hof verlaßen, mich nach Bordeaux 2) begeben und daselbst wenigstens ein Jahr zubringen würde.

Gäste bey Tafel waren Knobelsdorf,3) der auch ein Geschenk

<sup>1)</sup> Zum Geburtstage (13. Juli 1798).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) In Bordeanx war der älteste Bruder des Erziehers (Karl Delbrück) ansässig. Siehe Einleitung (Bd. I), S. X. Anm. 2.

<sup>3)</sup> Heinrich Ludwig v. Knobelsdorff, 1806 Stabsrittmeister im Regiment Garde du Corps. 1809 Major. 1813 Kommandeur der Garde du Corps. 1815

brachte, Keßel und Schöning. Der Krl'zz. war sehr ruhig. Diese Ruhe dauerte in brüderlicher Einigkeit his 6 Uhr. Von Zeit zu Zeit kam der Krl'zz., ein freundliches Wort zu hören oder zu sagen. Um 6 Uhr verammelte sich eine große glänzende Gesellschaft von 55 Personen, unter denen viel Bürgerliche waren, z. B. Schwenks, Stogemanns. Die drey Prinzen Brüder und der alteste Radziwil machten mit mei einen Gag mach der Quelle. Großer Andrang, der Zuschauer, zunehmend, je näher die Dunkelheit kam. Matte Wittrung von einem kleinen Feuerwerk, welches das Pest beschloß. Auf Reimanns und meine Anleitung hatte der Lieutenant Sticks es angeordnet. Die Kinder sämmtlich waren sehr frolt, hatten in den kleinen Lauben gespeist, die sie seibst sich eingerichtet. Besonders war Prziße. Alexandrine fast trunken vor Lust. Auf der Rückfahrt wurden wir noch überrascht durch die Erleuchtung der Häuser auf den lüben.

14. Donnerstag. Wort mit Cauzler v. Schrötter, welchen ich auf der Schloßbricke traf. Gedanken über Steine Eröffmung erweite. Der KrPrz. klagte beym Erwachen über Uebelbefinden, und Kluge, i) nach ihm auch Hufeland, fand gerathen, daß er im Bette bliebe Sein Uebel hatte ganz den Anstrich der Hypochondrie. Ein Beite von Brese mit einigen Naturalien aus dem Carlebade erheiterte nur wenig. Humboldts Ansichten wollten nicht schmecken. Mehr behagte mein Tagebuch über die Reise vom 9.—13. Juny, i) welches auch W. mit anhörte, und eine Nouvelle africaine von Florian. Oft brach die weinerliche Sümmung durch. So kan 1 Uhr hera. Oft brach die weinerliche Sümmung durch. So kan 1 Uhr hera.

Als La Canal sich entfernt hatte, verließ der KrPrz. das Bette. Wir speisten alleim. Heiterkeit stellte sich nicht ein. Um 4 Uhr kam Prz. W. zurück, und Merguet gab seine Leetion, die ziemlich ausfiel. Sodann las ieh aus dem Journal de l'Empire vor, übte Prz. W. in der Geschichte und im Rechnen. Prz. Friedrich kam nicht, obgleich wir ihn erwartet hatten. Er war unfleißig gewesen. Aber heyde Prinzeswinnen machten uns einen Besuch. Bey Tinche kehrte des KrPrz. Lebel wieder zurück. Er verließ sehon um 9 Uhr weinend

Brigadekommandeur der Garde-Kavallerie, 1817 Generalmajor, 1826 gest. zu Berlin.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Job. Christoph Friedrich Klug, geb. 5. Mai 1775 ro Berlin, studierte in Halle Medinin, ligë sich 1798 in Berlin als pratticher Arart inder, wurde 1806 rum Assessor des "Ober-Medizinal-Collegiums", 1818 zum außerordentlicher Professor, 1823 zum Medizinalrat und 1833 zum Geb. Über-Medizinalrat ermannt. Kl. starb zu Berlin am 3. Februar 1856. — Siebe A. D. Biogr. 16, S. 4947.

<sup>\*)</sup> Vom 9.-18. Juni 1908.

den Tisch. Das Tagebuch über gestern wurde in der Stunde vor dem Abendtisch beseitiget.

15. Freytag. Um 6 Uhr rüstig und thätig und voll heitrer Ansicht meiner jetzt zweifelhaften Lage. Es kam mir recht winschenswürdig vor, sie hald zu verlaßen. Gedanken für Minister v. Stein erweitert. Der KrPrz. befand sich etwas besser als gestern.

Lesethone. Lesethung. Herders Legenden. Beyde lasen nicht hiel. Der KPTz. überseitzte ex tempore ein Pensum, das ich aus Journal de l'Empire ihm deutsch vortrug. Prz. W. machte den ersten Versuch, einen franz. Bericht über den 13. mit eigenen Kräften vorzutragen. La Canal war über die Arbeit des Prz. W., Hornby über des KPTz. Arbeit sehr erfreuet, und beyde schieden mit greßer Genegthung von ihren Lehreru.

Um dem KrPrz, bev dem ungünstigen, regnigten und stürmischen Wetter, welches unmöglich machte, die Huben zu besuchen, eine Zerstreuung zu gewähren, hatte ich uns anmelden laßen bev Przßn, Wilhelm. Im Begriff zu ihr zu fahren, wurden wir noch aufgehalten durch den Fürsten Radziwil, weleher seine Zurückkunft aus Warschau meldete. Er hat die Reise in drey Tagen gemacht. Alles ist ietzt in Elend, aber voll Hoffnung beßerer Zeiten: denn sie schmeichlen sich noch immer mit der Aussicht auf Selbstständigkeit. Jetzt sind 40,000 M. Polnische Nationaltruppen auf den Beinen, in bester Verfassung; 50 000 Franzosen, also im Ganzen 100,000 Mann in Südpreußen. Auf den Krieg mit Oestreich rechnet man gewiß. Von Spanien und dem Schicksale der dahin gesandten Legionen weiß man gar nichts. Aber alles deutet an. daß die Sachen sehlecht stehen oder doch nicht vortheilhaft für die Franzosen. O, sende Gott von daher unsre Rettung! So trübe der Eindruck des Ganzen war, so begeisternd wurde er doch andrer Seits. Ein paar Worte, die ich im Wagen auf dem Wege zur Przßn. Wilhelm gegen den KrPr. hinwarf, faßten Feuer. Nach Tafel bezeugte sie ihr angenehmes Befremden über den großen Unterschied, welchen Sie beym KrPrz. wahrgenommen. Prz. W. fanden wir schon zurück

Merguet war mit der Arbeit des KrPtz. nicht übel zufrieden. Man sprach und las viel. W. wurde im Rechnen geübt. Bald nach 6 Uhr kam Prz. Friedrich. Sie machten Decorationen. Der KrPtz. hatte vor dem Schlafengehn wieder eine hypochondrische Anwandlung.

 Sonnabend. Bald nach 5 Uhr. 1ch machte mich an die Ausarbeitung der hingeworfenen Puncte über den KrPrz. Lectionen. Leseübung. Jeder Prinz las in den Legenden Herders. Sodann fing ich die Durchsicht der Reisebeschreibung des KrPrz. an, um das Fehlerhafte zu beseitigen. Dieß dauerte bis 10 Uhr, während W. den gestern angefangenen Aufsatz französisch beendigte. Die Reitibung that uns allen wohl. Hernby sehr zufrieden mit dem Erfolge der heutigen Lection, und La Canal lobte gleichfall.

Mich besuchte Lieutenant v. Witzloben und winsehte eine Renprehlung auf dem Wege nach dem Galtgachischen Berge, craählte mir dabey einen unangenehmen Vorfall auf der Parade am vorigen Sonntage. Der KePzr. habe dem Feldmarschall, 1) als er hin neulich gefragt, ob die Parade aufzichn solle, statt der Antwort im Gesicht gelacht, und lächende ut den beyden andern sich gewandt. Wilhelm, den ich nach beiger Anklage fragte, berühigte mich darüber. Lieutenant v. Knobelbdorf hätte ihnen etwas sohr Läclerichos erzählt in dem Augenbliche, als der Feldmarschall kam. Mittags war ich mit Reimann allein in der Rosenlanbe. Der KrPzv. war sehr gemäßigt. Rickweg über die neue Bleiche zu Fuß. Ernatet zurück. Ruhe und selbstgewählte Beschäftigung bis gegen 7 Uhr, wo Schliefen und Anersch sich einfanden zur Versammlung, die mit Ernst und Fleiß betrieben wurde. Baersch lieferte zweckmäßige Notizen zu des KPzv. Reisebeschreibung.

Sonntag, d. 17. bis Sonnabend, d. 23. July.

Die lange Unterbreehung rührt her von dem Aufsatze, welchen ich in den Frühstunden für den Minister v. Stein schrieb, und von der Unpäßlichkeit des KrPrz., welches beydes den regelmäßigen Gang der Geschäfte etwas gestöhrt hat.

17. Sonntag. Um 5 Uhr. Aufsatz vollendet. Prz.W. besuchte die R. Kirche. Dem KrPrz., dessen Stimmung wieder sehr trübe war, las ich aus Eylerts Predigten den vortrefflichen Aufsatz: Warum weinte Jesus über Jerusalem? woran er sehr Behagen fand.

Nach Tische Scheibenschiessen in dem Thale neben dem großen Garton. Der KrPrz. traf drey Mal in die Scheibe, das letzte Mal sogar ins Schwarze. Prz. Radziwil nahm Theil an dem Vergaügen. Wandrung hie und da. Acolsharfe in der Nähe der Przie. Wilhelm. Schaukeln und Springen. Schluwanderung mit den kleinen Herrschaften. Abends wurde im Zimmer der Königin gespeist an zwey Tischen. Sie hatte die Kinder um sich, zwischen denselben den Obersten Gneisenau und Götzen.

<sup>1)</sup> Kalkreuth ?

18. Montag, Vor 5 Uhr. Rovision des Aufsatzos. Nach der Lesoübung in Hordors Legendon schriob der KrPrz. Englisch und Französisch. (Belisaire deutsch nach Journal de l'Empire, von mir dietit, von ihm Französisch), Prz. W. beroitete sich auf La Canal, und der Morgen verging in nätzlicher Thätigkeit. — Nach der Englischen Lection 3 – 6 Spazierritt über Dubois-Ruh, Ponarth, Aweiden, woselbst wir die Herren v. Natzmer, Schöning, Schierstedt und Gr. v. Brandenburg als geschickte und unternehmonde Springer kennen leraten. Der KrPrz. brachte nicht die heitere Stimmung zurück, auf welche ich greechnet hatte, und legte sich bald nieden.

19. Dienstag. Vor 5 Uhr auf. Sogleich wurde die Abschrift dos Anfastaes für Stein begonnen, fortgesetzt und zur Halfte des Ganzen vollendet bis halb 2 Uhr unter mancherley Stöhrungen, theils durch Lectionen (Leseübung — Hordor —, Vorlesung bey Hinges über Licht), theils durch andorweitige Birfel und Anliegon, so durch Anfrage des Ministors v. Stein, ob meine Erklärung nicht abgefaßt sey. Sonderbar, daß diese Vorhandlungen mich so angreifen! Der KrPrz., welchen auch der bloße Nahme ersehreckt hatte, war, an sich sehon ganzen Morzen über weigelich, aufen euen außer aller Paßung.

Bey Tafol Bostel, Krusemark und Schöning. Der König gespriehiger als je, auch die Rede an mich richtend; weniger Sie. . . Der KrPrz., welcher sehon in der Lection bey Merguet mit halber Soele arbeitete, zum Weinen geneigt, bruoh in heftiges Schluchzer, aus, sobald er uns verlassen hatte. Es sey verhaltener Schulenzer, sagte er, hindoutend auf Stein. Um so mehr botrieb ich einen Spaziergang. Par, Friedrich und Reimann ahm Theil. Wir gingen über Philosophen-Gang nach dem naßen Garten zu Stioler, mit ihm durch anmuthiges Kornfeld bis in die Allee, welchen nach Ponarth führt. Der KrPrz. schmigde sich an mich, die Seele und der Körper noch matt und abgespannt. Er legte sich auch sogleich nieder, ohne am Abendessen Theil zu nehmen.

20. Mittwoch. Vor 5 Uhr. Vor 11 Uhr war die Abschrift voll-nodet. Die unuterbrochene Muig gewährte der Zustand des KrPtz. Er verliöß das Bette erst um 1 Uhr. Bey Tafel war er heiter, nach Tische ordnete ich seine eigenen Aufsätze und Zeichnungen, welche ich dem Minister überreichen wollte. Stein nahm meine Besuch heute nicht an. Reimann führte Prz. W. mit spatzieren. Der KrPtz. zog das Bette vor, wo ich ihm dann noch vorlas.

21. Donnerstag. Um 5 Ühr. Der Morgon war entzückend schön. Ich besuchte nach 6 Ühr den Lieutenant Baersch, um wegen der religiösen Feyer des 3. Augusts zu sprechen. Ich unterhielt den KrPrz. durch Vorlesen auf eine und andere Weise, erst aus Beekers Weitgeschichte Belisarius, dann aus Florian: La vie de l'auteur, Stellen aus Journal de l'Empire. Prz. W. arheitete inzwischen vernünftig und anhaltend für sieh.

Um 12 Uhr begab ich mich zum Minister v. Stein, ihm meiner Erklärung und des Krl?v. Aufsätze einzureichen. Unsere Unterhaltung war kurz, aber er war verbindlicher und artiger als das erste Mal. Oraf Brühl hatte inzwischen dem Patienten Gesellschaft geleistet. Er stand um 1 Uhr auf, war bey Tische weniger aufgeleist als gestern, klagte dann viel ühre Langeweile, denn nichts borfreidigte ihn, selbst das Zeichnen nicht. Als jedoch um 6 Uhr Schilden, der abermals uns besuchte und herzlich über den KrPrz-prach und dahey mit Hufeland zusammentraf, uns verlassen hatte, W. mit seinem Vetter zum Minister v. Golz gegangen war, um einer Theutralischen Darstellung heyzuwohnen, las ich ihm aus Gedikens! (Trestomathie vier Stücke vor: "Lat Veillie", 1 und 2., "Entretien d'un piere" und "Antonio et Roger", und er fand bis S Uhr eine wohlgefällige Unterhaltung daren.

22. Freytag. Um 6 Uhr. Der Kr.Prz., erwachend nach 7 Uhr, hefand sich viel hesser und war geneigt, der heitern erquickenden Morgenluft zu genießen. Um halb 9 Uhr Spazierfahrt über Du Bois, Ponarth, durchkreuzend das Gebiet von Aweiden.

Lection bey Hagen, welche uns allen viel Vergnügen gewährte, Lection bey Ihronly, — Mittagb bey Tafel im großen Garten waren nur Auerswald, mit welchem ich auch des 3. Augusts wegen sprach, und einige Officiere. Bey Merguet gings schwach. Um 6 Uhr Fahrt nach Marannen. Der kurze Aufenthalt im Basehe war den Prinzen höchst angenehm den ganzen Abend über, an welchem die Herren v. Witcheben und Below uns durch angenehmes und geistreiches Gespräch sehr erfreuten. Der KrPrz. ließ sich durch nichts bewegen, den Herren seine kleinen Compositionen vorzuspielson

23. Sonnahend. Um 5 Uhr. Lectionen. Lese@hung. Jeder las eine Legende aus Herder; sodam aus Hermann und Dorothea. Der KrPrz. übersetzte genau eine halbe Stunde lang Antonio und Roger, Anfang, ins Deutsche und dann eine Stelle aus Journal Rey Hömpire aus dem Deutschen ins Französische, jenes über Erwarden gut, dieses voll vermeidlicher Pehler. Prz. W. arbeitete an seinem Journal. Bey Hörnby und La Canal große Zürtiedenheit.

<sup>&#</sup>x27;9 Friedrich Gedike, Frauz. Chrestomathie zum Gebrauch der h\u00f6heren Classen. Aus den vorz\u00fcglichsten neueren Sehriftstellern gesammelt. Berlin 'Mylius), 1807.

Die angenehme Stimmung, worin ich mich im Gauzen befaud, wurde bey der Tafel verwischt durch die Anwesenheit des Majors v. Gaudi,') welchen ich als meinen Nachfolger mit einer gewissen Unruhe des Gemüths betrachtete.

Um 5 Uhr fuhren wir, mitnehmend den ältesten Schliefen nach Neuhausen, genoßen des Schattenreichen Waldes, dann ein einfaches Abendessen und waren halb 11 Uhr zurück.

- 24. Sonntag. Bald nach 5 Uhr. Bis 8 Uhr ausschließlich beym Tagebuche. Die Stimmung von gestern Abend verschwand, denn plötzlich eröffnete sich mir ein neuer Entwurf. Mein Leben soll dem KrPrz, geweihet seyn. Kann ich nicht unmittelbar ihm angehören, will ich es mittelharer Weise. Kann ich nicht länger Ihn selbst erziehen, will ich andere für ihn erziehen, die jetzt heranwachsende Jugend in Städten und Dörfern. Ich hing dem nach während der Predigt bey Weyde, die viel Gntes enthielt. Der Geruch der Oehlfarbe an den frisch gestrichenen Sitzen und Bänken wirkte betäubend. Das Betragen des Prinzen in der Kirche sowol als auf dem Heimwege musterhaft. Auch auf der Parade hatte heute gewiß Niemand Grund, über Vernachläßigung zu klagen. Nachher Besuch über Besuch. Erst Baersch, ob ich mich wolle in die deutsche Gesellschaft als Ehrenmitglied aufnehmen laßen. Graf Götzen, um Abschied zu nehmen. Er geht nach Cudowa 2) ins Bad. Dann Rabe.
- Bey der Tafel im großen Laubgange des großen Garteus waren Kalkreuth, Minister Stein, Götzen, Przßn. Wilhelm und Prz. Heinrich. Die Freundlichkeit der Königin war auffallend und versetzte mich, wie ich nicht leugnen kann, in eine behagliche Stimung. Im kleinen Garten, wohn die holde Jugend sich flächtete, unerträglich. Endlich gegen 5 Uhr Scheibenschießen. Reimann traf 19, der KrPrz. S., Prz. Friedrich 3, Wilhelm 2, ich 2 Md. Schattiges, kübles Plätzchen. Spaziergang durchs Feld.
- 25. Montag. Lectionen. Während Prz. W. an seinem Tagobuch für La Canal schrich, begann ich mit dem KrPrz. die Geographie des Preuß. Staates nach dem neuesten Handbuche von Stein. Die Lection bey Merguet wurde zum Theil ohne mich abgehalten.

<sup>1)</sup> Siehe Bd. l. S. 518, Ann. 4.

<sup>2)</sup> Im Kreise Glatz, am Fuße der Heuscheuer.

<sup>\*)</sup> Christ Gottfried Daniel Stein, Handbuch der Geographie und Statistik.
3 Bde. Leipzig, 1898. — St., geb. zn Leipzig am 14. Oktober 1771, studierte-daselbst, wurde 1795 Lehrer am Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin, an dem er bis zn seinem am 14. Juni 1890 erfolgten Tode tättig war.

Während W. mit Prz. Friedrich bey La Canal Unterricht hatte, schrieb der Aelteste Englisch für Hornby.

Die Fahrt nach den Huben durch Staub und Hitze höchst beschwerlich. Nach Tafel ungestilmes Spiel des Prz. Wilhelm, worüber die Königin, mit welcher ich vorher des dritten Augusts wegen gesprochen hatte, wobey sie allerst Huldvoll war, laut ihr Mißfallen allerte, so daß der Kirlz, mit Thränen im Auge zurückkam. Rückweg längs dem Wall nach der neuen Sorge im Döhnhofschen Garten, um der Vorlesung des Capt. Rode, ?) welche er in Gesellschaft von Officieren hält, beyzuwohnen. Er sprach über Breite oder Polhöhe und Länge des Orts gründlich, aber weitlüuftig.

Um 6 Uhr kam Hornby zum Aeltesten, war sehr erbaut über die gesprächige Gewandtheit, und ich hatte Ursache, mit Prz. W. zufrieden zu seyn, welchem ich die Geographische Lection, die ich mit dem Bruder gehabt hatte, wiederholte, dieß zugleich benutzend als Stoff einer Rechenübung. Spazierritt über den Sprind bis Dewau,2) woselbst ein Badeplatz besehen, aber nicht genchmiget wurde. Rückweg über Carlsruh. Bey dem Boolschwingschen Gehöfte ereignete sich ein Gefahrvoller Umstand, dessen glücklicher Ausgang zu den Gunstbezeugungen des Himmels zu zählen ist. Wir gallonirten neben einem stillstehenden Wagen vorbey, auf welchen leere Bierfäßer geladen wurden. Die Pferde scheuten sich, rissen aus mit dem Wagen und in die vier Reiter vor mir, die drey Prinzen und Arendt, hinein. Der KrPrz. wieh aus links, Prz. W. rechts, Prz. Friedrich aber, an der Spitze befindlich, wurde durch sein auch unruhig gewordenes Pferd, welchem die beyden andern, nachdem sie den Wagen umgeworfen und zerbrochen hatten, auf den Fersen folgten, feldwärts getrieben und vermehrte durch sein ängstliches Geschrev unsere Angst und Sorge für ihn. Den KrPrz, machte der Anblick seines in Gefahr schwebenden Vetters beinahe ohnmächtig. Der gedrängte Ritter verschwand endlich vor unsern Augen. Sein Pferd fiel nämlich in einen Graben, kam aber bald wieder zum Vorschein so wie er selbst, Gottlob, ohne Zeichen irgend einer Verletzung. Am meisten erschrocken war der unvorsichtige Wageuführer, dem ich heftige Worte sagte. Dann ermannten wir uns und setzten den Weg ruhig fort. Gegen 9 Uhr zurück.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Joh. Philipp v. Rode, 1806 Kapitān im Ingenieur-Korps, 1823 Oberst in der 3. Ingenieur-Inspektion, Direktor der Artillerie- und Ingenieur-Schule, als Generalmajor verabschiedet, 1834 gestorben.

<sup>2)</sup> Gut bei Königsberg.

Bey Tische, wo Reimann fehlte, war der Unfall nnabläßiger Stoff des Gespräches und der Erwägung.

26. Dienstag, 18—24 \* Wärme. Schlag 5 saß ich zu Pferde und ritt mit Arendt nach Bütchershöfchen,) um Badeplatz in Augenschein zu nehmen. Er eignete sich nicht, aber der Morgen belohnte. In Königsgarten bereits die Recruten. Frühatsch in Arendt im Freyen. Gegen 7 Uhr zurück. Tagebuch. Die Prinzen halb S Ihr im Ganze.

Lectionen. Das Tagebuch von gestern wurde vorgelesen und Psalm 50. Wiederholung der beyden letzten Lectionen Hagers-Französisch bey Merguet. Wir beyde schrieben einen Bericht über den gestrigen Vorfall. Zum Lesen kam es nicht. Bey Hagen belehrende Versuche über den Spiegel. In der Rubestunde ging jeder seinem Traume nach. Während W. den angefangenen Aufsatz für La Canal vollendete, trieb ieh mit dem KrPrz. Geographie von Preussen.

Bey Tafel Lottun, Gneisenun, Roche-Aymon, der mir versprach, seiner von jedem Sachkundigen gelobten Aufsatz über den Dienst der leichten Truppen zu geben. Der KrPz. nahm sieh bey Tafel sehr verständig, nach derselben einnehmend zärtlich gegen die Königm, welche so wie Er sehr veröhnlidleh waren. Die Hitze auf dem Hin- und Rückwege fast unerträglich. Von 4-5 wurde geruhet.

Von 5— habb 7 Ühr., während W. mit Friedrich bey La Canal unterrichtet warden, übe ich den KFPz. nach langen Zwisiebenzume im Rechneu. Es ging besser, als ich geglauht, und er selbst fand Behagen daran. Dann gings zum Baden. Auf Anordnung des Kriegeraths Schulz; weleher die Aufsieht über den Landgraben hat, war, wie ich ihn heute früh um 8 Ühr persönlich gebeten hatte, die Stelle vom Schlamme gereiniget. Prz. W. nahm sieh der Gesundheit unzuträglich. Indeß auf dem Rückwege, zu Fuße größenstellt, über den Wällen ermuterter er sieh wieder, und wir langton wohlgemuth um halb 9 Ühr an. Es wurde gleich zu Abend gespeist, und bald nach 9 Ühr legten (els) sich nieder.

27. Mittwoch. Um halb 6 Uhr auf, um 6 Uhr zu Pferde mit dem KrPrz. Ein heitrer sehöner Morgen. Der Weg durch die Brandenburger Vorstadt über Ponarth nach Aweiden und so nach dem Friedländer Thor bot erheiternde Gegenstände dar.

Die Lectionen. Leseübung. Geographie von Preussen nach

<sup>1)</sup> Böttchershöfchen bei Königsberg.

Schultz, Kriegs- und Domänenrat und Wasserbau-Direktor in Königsberg.

Stein fortgesetzt mit grüßerer Lernlust als gestern. Prz. W. sehrieb an dem Tagebuche. Letzteren trug ich auch eine halbe Stunde Geographie vor, während der Bruder französisch sehrieb und bey Merguet die erste Hälfte der Lection allein abwartete. An der Leseübung ahm ich Theil.

Um 11 Uhr begaben wir uns, einer dringenden Einladung des Conrectors Jahnke1) zu Folge in den Hörsal der Domschule. Gräf2) hielt eine Diatribe gegen die neueste Pädagogik seit 1760, voll wahrer Bemerkungen, würdig eines Philosophen, aber untermischt mit unwürdigen Ausfällen. Im Ganzen doch Haltung und Einheit und eine gewiße Würde, wiewol Tactlos, in so fern auch Schüler seine Zuhörer waren. Tactlos und zugleich das Gegentheil in allem übrigen war die Rede des Jahnke, schwülstig, hochtrabend, nichtssagend und endigend mit den faden Worten: "durch Eure (der Schüler) Dankbarkeit in jener Welt wird mein Himmel himmlischer und seliger meine Seligkeit werden." Das Unerbauliche wurde durch die übergroße Hitze ganz unerträglich, so daß ich an Seel' und Leib erschöpft den Hörsal verließ, abgespannt und verstimmt. Noeh dazu war nun Hornby versäumt. Wir fanden ihn mit Witzleben und Below, welche ihn auf dem Piano forte unterhalten hatten. Beide behelligten dann auch uns noch bis halb 2 Uhr.

Bey Tafel Gen, York, Oberst Larisch und einige andere. Nach Tische zärtliche Aeußerungen zwischen der Königin und dem KrPzz., welcher dann überging zum Nächgraben nach Alterthümern, wie er sagte, in den Trümmern eines kleinen Gartenhauses. Prz. Friedrich ohne Reimann mit uns, wor er bis 5 Uhr blieb.

Lectionen — 7 Uhr. Geographie von Preussen mit beyden und für beyde fortgesetzt. Der KrPzz. schrieb endlich einmal wieder an der Reise, und W. wurde im Rechnen und der Geographie ge
übt, schrieb auch einige Angaben der Geographie ab, worauf er zu

y) Joh, Ernst Theodor Janke, geb, ma '30, Oktober 1781 zu Bärwäden in Pommern, war anfangs Komerkori in Warchan, 1898 an der Kneiphöfechen Kathedralschulte in Königcherg und Mithegründer des Tugsendkundes, wurde 1890e Ernieher der Schnie des Fratten Rattvill, 1812 einer der Vorsteher den Lusstmätte in Berlin und auf Verwendung des Plätsten H. Hoftat im Burean des Staatenalen, 1818 Regierungsnet beim Konsistorinn in Magedeburg, dann bet der dortigen Regierungs, spielte im Jahnachen Prosed, nachdem er sehon vorber ha Denmarkant gegern die Patricten, den Dentscher Brud uns sich übel bemerkbar gemacht, eine so klägliche Bolle, daß er 1821 nach Otalin versett und 1896 wegen, einer ihm eigenem noralischen Unwärtligkeit vans den Staatsdiesst eetlassen wurde. J. staat zu Leopoldsfried bei Kolherg 12. Juni 1941. — Nach Mitt, de Hern v. Gruner.

Professor der Theologie nnd Geistlicher Konsistorialrat.

seinem Bruder Carl ging. — Fahrt mit den beyden andern Prinzen über die Mostbude. Ein Theil des Rückweges zu Fuß bey froher Laune beyder Vettern, die sich auch erhielt bey Tafel, die wir drev allein abmachten.

25. Donnerstag. Erst um halb 6 Uhr. Gleich nach 6 Uhr begleitete ich den KrPrz. ins Bad, welches er mit ungemeiner Lust und aufgelegtem Sinne genoß, den ganzen Tag die wohlthätigen Souren bewährend.

Lesctionen. Leschbung aus Herders Legenden und Göthens Herrmann. Geographie über Preussen. Statistik über Verfassung. Aufsatz bey Merguet. Bey Hornby und Canal mit vorzäglichen Fleiße von beyden Prinzen. — Am Ende fuhr ich zu Tische doch mit dem Enstehluße, den König um Urlaub zu bitten.) Köckerhir sowie die Voß, welche ieh um Privatmeinung frugte, billigten die Sache, und Er gestand sie mit der größten Artigkeit (zu), als ich Ihm nach der Tafel, bew welcher die Könignie fehlte, vortrug.

Von 5 7 Lectionen. Geographie. Topographie angefangen. Prz. W. war auch zugegen, nehr dem Leibe bal der Sedel nach. Dieß war auch der Fall mit ihm bey der Arithmetischen Uebung. Der K-Prz. setzte seine Reisebeschreibung emsig und mit Geschmack fort. — Um 7 Um Spazierntt der beyden ältsten Prinzen. Vom Wege nach Holstein hinüber nach dem Judittenweg und Jandgraben durch die Tragheimer Straße, von L'Estoen bernißk.

 Freytag. Um halb 4 Uhr am Tische, um an den KrPrz. einige Zeilen<sup>2</sup>) zu schreiben.

Um 4 Uhr gings fort. Kalte Morgenluft, aber lebendiges Regen auf der Landstraße. Um 9 Uhr an Ort und Stelle. Eintritt in das Gesellschaftszimmer. Braut nicht schön, aber einnehmenden Gesichts. Ds. Niederstedts. Die Herren im Freyen auf einer Höhe am Ufer des Progels, jenseit dessen Tapiau?) sehr heiter sich ausdehnt.

<sup>1)</sup> Siebe unter

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "Ich danke linen, mein lieber Kirbr., für den Antheil, welches ist en dem Verganfgen nahmen, welches ich im Kreise frober und geter Mesachen genießen werde mid danke linen für die gefällige Abtreiung des Wagens in der Pferde. Noch meh aber erferent mich sebon jetzt die Gewißbeit, auf Berr Reinann mir bey meiner Zurückkunft ihr vorstigliches Wohrerhalten wird richmen Komen. Dieß häugig allein von literen delle Willen Ab. Soyn Sie vertfäglich mit literen Herrn Bruder und beweisen Sie bey und anach der Tafel, das Sie such oben eine Krafticht verständig, höfflich und augen segn können. Die Wahl litere Beschäftigung überlasse ich gana literen cigenen Peliebe und empfehalten Sie mich litem Herrn Bruder.

<sup>3)</sup> Stadt im Kr. Wehlan (R.-B. Königsberg),

GR. Niederstedt,1) Ober-Amt. Niederstedt,2) Vater und Sohn; ein Lieutenant Schön,3) der Wirth, Treyden, der Bräutigam und einige junge Leute. Endlich waren der Geistliche und Arzt angelangt. der Superintendent Bruno und Dr. Fichtner. Die Trauung rührte allgemein. Man ging zu Tische, und nun erst hatte ich Gelegenheit, die Familie in ihren einzelnen Gliedern anzusehen. An äußeren Erinnerungen an das Fest fehlte es, ungern vermißte ich die Musik: aber das Ganze rief mir zurück das Hochzeitsfest meiner Schwester und den Familienkreis der Benneckens\*) in Aschersleben. Erst um halb 6 Uhr erhob man sich vom Tische und lebte drey Stunden im Garten. Um halh 10 Uhr setzte ich mich wieder in den Wagen. Um 3 Uhr legte ich mieh nieder. Aber ich habe nicht gesagt, wo ich eigentlich war. Ich wehute dem Hechzeitsfeste des Oberamtmanns Herbig aus Lesgewandinenden 5) in Tapiau bey, wo er die älteste Techter des Amtsraths Peterson heirathete. Er hat bev ihm die Oekenemie erlernt, nachdem er mit meinem Schwager Goeschen zu gleicher Zeit in Göttingen studirt hatte. Er ist einer von Goeschens und Lottens ") vertrautesten Freunden, an sich ein sehr gebildeter, kenntnißreicher Mann. Der Schwiegervater gehört zu den thätigsten und einsichtsvollsten Beamten, verzüglich stark in der Viehzucht und Gestüten. Der Krieg hat ihm viel geraubt, ohne ihn jedoch bedeutend herunter zu bringen.

30. Sonnahend. Erst um 5 Uhr. Merguets günstigev Zeugniä über das Betragen des KrPrz. am gestrigen Tage, der Gehalt seiner drey Aufsätze, Reimanus beyfälliges Urtheil, Hornby's Zufriedenheitliche Acußerungen versetzten mich in eine angenehme Gemüthsverfassung.

Lectionen. Leseübung. Legenden Herders, Stellen aus Herrmann und Allwin. Geographie von Preussen. Wiederhelung nicht sonderlich. Merguet war zufrieden.

Bey Tafel. Die Königin fehlte abermals. Nach 4 Uhr zurück. Beyde Prinzen beschäftigten sich mit Zeichnen Um 6 Uhr begab ich mich mit Reimann zur Trauung der Kammertrau De. Melzer mit

<sup>,</sup> ¹) Niederstetter, Kriegs- und Domänenrat bei der ostpreußischen Kammer.

<sup>1)</sup> Niederstetter, Oberamtmann in Taplacken (Dorf im Kr. Wehlau).

<sup>\*)</sup> v. Schön, 1906 Sekondeleutnant im Dragoner Regiment vac. Rhein (Nr. 7), 1807 Premierleutnant, 1809 als Kapitän verabschiedet und gest.

<sup>4)</sup> Siehe Bd. I, S. 305, Anm. 2.

Lesgewangeminnen, Rittergut im Kr. Ragnit (R.-B. Gumbinnen).

<sup>&</sup>quot;) Siehe Einleitung (zu Bd. I) S. X, Anm. 2.

dem zeitherigen Oberfeldjägen, jetzigem Oberförster in Liebenwalde, 1) Palm. Röcker hielt eine sehr zweckmäßige, erbauliche Rede. Ich kehrte auf mein Zimmer zurück. Hier waren in der Abwesenheit allein ohne alle Aufsieht gewesen der KrPrz., Prz. W. und Prz. Friedrich, sämmtlich beschäftigt mit Zeichnen. Der KrPrz. fing an am offnen Penster den vor ihm liegenden Theil des Schloßhofes zu zeichnen für den 3. August. Sämmtlich waren sie sohr liebenswürdig. Ich verweilte unter ihnen bis 8 Uhr. Dann Abendessen. Um 9 Uhr kehrte lich in den hochzeitlichen Kreis zurück.

31. Sonntag. Um 6 Uhr. Tagebuch und Journal de l'Empire. Um 9 Uhr in die Altstädter Kirche. Auch die Wachtparade, obgleich bey großer Hitze, wie erfreulich durch das Benchmen des KrPrz.: Nachher Besuch auf Besuch. — Bey Tafel, wo abermals die Könight felhte, befanden sich die Przfan-Wilhelm, Prz. Heinrich, die Minister Schrötter und Stein, welcher mir noch nichts zu sagen wußte, als daß er alles von mir ihm Anvertraut weiter gegeben habe, aber noch nicht beschieden sey. Die Gesellschaft trennte sich erst nach 4 Uhr.

Nach 5 Uhr Spaziergang im Felde mit den beyden ältesten Frinzen, die siehe in einem Heubaufen wohl seyn ließen, «Marend Reiman und ich bis jenseit der Brücke wanderten. Theezirkel in der Resenlaube der kleinen Gartens. Die Königin unter dem Baldachin auf einem Ruhcbette, vor welchem anfange Przßn. Wilhelm ihr vorlas, dann ein Kreis sich bldete, welcher Englische Kupferstiche ansah. Die beyden ältesten Prizsen, aachdem sie viel kindisches Spiel getrieben hatten, nahmen hieran Thell. W. hatte sich den jüngern Geschwistern zugeseilt. Przßn. Luise und Prz. Radziwil kamen, berichtend, Prz. August sey angelangt. Beym Weggehn übergab mir die Przßn. ihre Mappe mit Zeichnungen. Bey Tafel ließ der König den kleinen Herren die Zügel wieder sehr seinlegen. Gegen 10 Uhr waren wir erfött, sehr durchkältet, daher mir gute Dienste leistete, der Przßn. Wilhelm die anvertraute Manee einem hinzutraseen.

### August.

### (Königsberg.)

 Montag. Vor 6 Uhr. Entwurf zu einem Schreiben an die hiesigen drey Schützengilden, welchen die drey Prinzen zum Behufe des auf heute anberaumten Silbersehießens vier paar Taßen

<sup>1)</sup> Oberförsterei im Kr. Niederbarnim (R.-B. Potsdam).

von feinem Berliner Porcellain schenkten, bey welchem Anlaße dann auch der Wunsch an den Tag gelegt wurde, daß künftighin die drey Gilden nur Eine bilden möchten.

Die Prinzen, nachdem ibneu ein Erndelied und Hiob, 38, vorgelesen war, gingen an ihre Arbeit, der älteste an die Vollendung
des Abrißes der Nordseite des Schloßhofes, W. an das franz. Tagebuch. Vorübergehende Stöhrung veranlaßte Kaufmann Schneider
kelher zu Ratbe gezogen wurde über den Inhalt obgedachten
Schreibens und über Eintheilung der Geschenke. Um 10 Ubr fuhren
wir ins Bad, kamen nach 11 Uhr zurück und sahen bald Merguet
boy uns. Die Art, wie diese Lection abgehalten wurde, zeigte, das
Bad sey dem KrPrz. nicht bekommen. Er war im höchsten Grade
verstimmt, wemerlich, abgespannt. Ich machte mich an die Abschrift des Schreibens an die Gilde. Besuch des Herzogs von
Würtenberg nebets seinem Alfyduaten.

Bey Tafel waren die hiesigen Fürstlichkeiten, desgleichen Prz. August aus Berlin und Herzog von Würtemberg. Die Königin fehlte abermal. Die Unterhaltung war lebendig, ich an der Seite des KrPz., welcher mit dem Herzog von Holstein, neben welchem und mit dem Würtemberger Adjudanten, welchem gegenüber er saß, mancherley verhandelte. Erst gegen 5 Uhr kamen wir zurück.

Nachdem 2 Stunden gearbeitet war, erst an dem Entwurfeeiner Zeiebnung der Schloßkirche vom Zimmer der Königin aus, wo aber bald das Sonnenlicht hinderlich war, und in der Geographie von Preußen, wurde ein Spazierritt beliebt nach Aweiden. Der KPrz. klage anfangs über Anlage zum Fieber und Kopfschmerz, war daher auf dem Hinwege stöhrend durch üble Laune, jedoch auf dem Rückwege ermannte er sich. Gegen halb 9 Uhr zurück. Von halb 10 Uhr Spaziergang mit Mondlicht.

 Dienstag. Vor 6 Uhr. Gegen 7 Uhr ging's ins Bad, und es hatte die entgegengesetzte Wirkung von gestern. Besonders nahm auch Prz. W. heute zum zweiten Mahl sich sehr wacker, und es tbut ihm sichtbar Nutzen.

Lectionen. Morgenandacht. Geographie. Lieutenant Stieler. V kommend vom Prz. Friedrich, welchem er seit Breens Abwesenbeit, Unterricht im Zeichnen giebt, simmte dafür, daß der KrPrz. den Grandriß des Sebloßes mit Tusch überziehen sollte. Es wurde sogleich zum Werke geschritten, Ich entwarf einige Zeilen zum

Stieler, 1806 Sekondeleutnant im Feld-Artillerie-Korps, 1827 Major und Brigadier der 1. Artillerie-Brigade.

Motto. Die Vorlesung boy Hagen über Convexe Spiegel, kurz aber lehrreich. Die Tuscharbeit fortgesetzt. Prz. Friedrich vollendete inzwischen den Grundfiß des Exercierplatzes. Wilhelm überstet aus dem Französischen Laveuglo de Spa. Ich vollendete das Motto, und so gingen wir alle wohlgemuth bey großer Hitze nach den Huben.

Bey Tafel war kein Fremder. Der König unterhielt sich mit seinen Kindern. Ich rettete Przßn. Friederike, neben welcher ich saß, vom Weinen dadurch, daß ich sie durch allerley Gespräche zerstreuete. Es gelang mir. Nach Tische stattete Graf Brühl dem Königo seinen Dank ab für Ernennung zum interimistischen Hofmarschalle. Die Unterhaltung im Kreise bey der Königin - nach der Tafel waren wieder Kupferstiche zum Vorschein gekommen wobey der KrPrz, sich sehr ausgezeichnet. Um 5 Uhr ging es bereits zu der Schützengilde. Wir wurden anständig und Geräuschvoll empfangen. Der Kriegsrath Neumann hielt eine zweckmäßige Anrede, wobey der KrPrz. sich auf eine höchst anständige und einnehmende Art benahm. Auch das Schießen ging gut von Statten, wiewol ohne Erfolg. Um 64 Uhr ritten wir in die Stadt, um deni Concerte beyzuwohnen, welches zur Feyer des morgenden Tages zum Besten der Abgebranuten des naßen Gartens gegeben wurde: eine Hymne, gedichtet von Haman, componirt von Riel, sehr gut ausgoführt von den Mitgliedern der Sing-Akademie, machte einen feverlichen, erbaulichen Eindruck, welchen die Prinzen durch die Art ihres Benehmens sehr erhöheten. Von einer Erleuchtung des Gartens, wo die Studenten ihre Concerte gaben, kam Kunde. Aber ich war zu ermüdet, ihm zu folgen, zumal Reimann es mir abschlug.

3. Mittwoch. Geburtsfest des Königs. Um 5 Uhr. Derselbe zurne Himmel bey starker Hitze. Die Prinzen waren gogen 7 Uhr in den Kleidern, und eine Stunde verging, an die Geschenke, welche dem Vater bestimmt waren, die letzte Hand zu legen. Der Fehlgriff des Buchbinders, der um 7 Uhr in eigener Person sich darstellte, wurde gut gemacht. Um 9 Uhr in die Sitzung der deutsehen Gesellschaft, 1) welche im Kneiphöfschen Junkerhof? gehalten wurde, Die gefürchtet Hitze war nicht, dagegen wirkte die heitere

<sup>)</sup> Die Deutsche Gesellschaft\* zur Hebung der deutschen Muttersprache, 1741 von Cölestin Christian Flottwell mit Unterstützung Gottscheds gegründet, erheit 1743 das Privileg, sich "Königlich" zu nennen.

Über die Junker oder Artus-Höfe in Königsberg vergl. R. Armstedt, Geschichte der Königl. Haupt- und Residenzstadt Königsberg i. Pr. Stuttgart, 1899. S. 57 ff.

tiestalt des freundlich erleuchteten Saales höchst angenchm auf das Gemüth. Für den Redner stand eine kleine Bühne da, überhangen mit Scharlach, auf dessen Vorderseite eine feine Stickerey, an den Säumen goldene Tressen. C.R. Hennig begann mit einer kurzen Einleitung religiösen Inhalts. Bardelbeen 1) erörterte, jedoch nicht befriedigend, die gangbare Aeußerung, daß man die Rettung aus jetziger Noth von der Zukunft erwarten, das vorhandene Gr-schlecht aber aufgeben müße. Sodann nahm v. Baezko, der ehrwürdige Blinde. das Wort und vertheidigte das Feudalsystem gegen nit gefühlvoller Sprechung herzlich gemeinter Verse, die mich innig rührten.

In dieser wohlthueuden Stimmung und bey dem heitersten sonnenlichte am unbewölkten Himmel verfügten wir uns gegen 10 Uhr nach den Huben. Je näher dem Garten, desto größer die mitfeyernde Menge. Vor uns schritt ein Zug von Erndtefeyernden aus den Huben. Der König mit seiner Pamilie im großen Garteu. Der KrPrz. umarmte ihn mit inniger Herzliehkeit und überreichteseine Gaben: a, in einen Umsehlag eingebunden die Zeichnung der Nordseite des Schloßes mit diesem nebenatehenden Worten?):

> .So oft mein Blick auf dies Gemäner fällt, Bewegen sich der Sehnsucht auchle Sorgen. O, möge doch vom beim ichen Himmelsneit, Begrüßen Dich des nichtend Jahres Morgen. Und mögt ich Dir im Wort nud That stets zeigen. Wie kindlich Dich mein dankbur Herz vereihrt; Wie meine Wünsche aufwärte für Dich steigen Zu Dem. der piense Volkes Seufen hört! —

b. ein Silenkopf aus rothem Papiere mit grüner Einfalung. Prz. W. übergab eine vorläugst unter Bresene Aufsieht verfertigte Landschaft. Die Stimmung des Königs und des ganzen Hofkreiseswar sehr angenehn. Eine hatte bereits den König überraseht: ein kurzer allegorischer Tanz von Herrn und Md. Gasperini, 7) G. Moses \*) und dessen kleinen Knaben, welche, von Berlin angekommen vorigen Sonnabend, mit freudigster Bereitvilligkeit das heutige Fest erhöhen halfen. Bald stellte der Erndskranzzug sieh ein, eine ländliche Sene, einzig und allein von Herrn Commerzienrath Connad ver-

<sup>1)</sup> Assessor, Mitglied des Tugendbundes.

<sup>1)</sup> Aus Delbrücks Feder.

<sup>4)</sup> Solotänzer beim königlichen Schauspiel.

<sup>4)</sup> Desgleichen.

anstaltet. Beym Hincindrängen in den Garten zitterte ich für mehr als eines gesunde Gliedmaßen und fühlte noehmals beym Hören einiger Sätze einer Rede, welche der Conrector Jahnke hielt, die Besogniß, daß dieses etwas taetlose und lange Geschwätz dem Könige unangenehm seyn möchte. Sodann führte ich den Zug durch die Seitenthür zurück. Der Hofzirkel mehrte sich. Man wiederholte den Tanz. Es war der erste, der mich gerührt, wozu wol am meisten der sehwebende Knabe, einem Genius gleichend, beytrug. Ein großer Kreis von Zuschauern, welche man nach den Enndteszenen hincingelaßen hate, erhöhete das Feverliche.

Nach 12 Uhr tronnte sich die Gesellschaft, und es wurde über eine Stunde Muße, die, in bequemster Kleidung, theils zum Journal de l'Empire, theils zum Schlaf angewendet wurde. Auch beyde Prinzen beschäftigten sich nützlich, u. a. war der KrPrz. dabev, die dem Vater geschriebenen Worte zu componiren. Zwey Studenten überreichten das Gedicht der Universität. Der KrPrz. empfing sie allein und, wie ich aus seinem nachmaligen Berichte schloß, auf die gehörige Weise. Die Mittagstafel war glänzend in zwey Zimmern. Drey fremde Fürstlichkeiten und der Herzog von Würtemberg, Prz. August und zwey Adjudanten wohnten bey. Von balb 5-7 Uhr Muße, 1ch schrieb am Tagebuche, der KrPrz. las im Florian, W. schrieb Journal für Canal. Um 6 Uhr begann ein Gewitterregen mit Blitz und Donner, welcher alle Vorkehrungen zu vernichten drohete. Wir schoben die Fahrt zum Feste hinaus. Um 7 Uhr jedoch erhoben wir uns. Die vier Minister Schrötter, Stein, Golz und Canzler Schrötter gaben dem Könige ein festliches Mahl im Krügerschen Garten. Man versammelte sich in den Zimmern des Hauptgebäudes, wo die Hitze anfing unerträglich zu werden. Der franz. Consul Ms. Cleranbean 1) war auch anwesend. Die Königin kanı. Ein zweites Regenschauer erneuete die Besorgniße, das Hauptfest möchte zu Grunde gehen. Indeß der Regen börte auf. Schrötter führte die Königin in den an den Schloßteich stoßenden Saal. Sogleich erscholl die Musik, und als die Königin am Fenstor erschien, erbob im Knoblauchschen Garton sich begrüßende Musik und Kauonenschläge. Man fing an, die Lampen anzuzunden. Zwoy, drey Mal erneueten sich die Regenschauer. Endlich aber gegen 9 Uhr war alles Gewölk verschwunden. Luft und Boden erfrischt, das Gemüth erheitert. Die Erleuchtung der gegenüberliegenden Gärten, der Brücke und der Gallerie des Thurms war vollendet, und die Festlichkeiten begannen.

<sup>1)</sup> Louis de Clérembault, fransösischer Konsul in Königsberg.

Im Garten der Freymaurerloge ein Feuerwerk, woran der Regen in wesentlichen Stücken nicht geschadet hatte. Fahrt auf dem Schloßteiche. Man gab die Zahl der Fahrzenge auf 117 an. Unter ihnen wirkten angenehm die mit bunten Laternen geschmückten. Wahrhaft zauberisch war der Gesang aus einem, um und um mit Zweigen und bunten Laternen bebauten Fahrzeuge, auf dessen oberer Mitte unablässig eine Flamme loderte. Sehr geschmackvoll war der Garten des Kaufmanns Eiehmann, vorzüglich die in den Teich hineingehende Brücke mit dem Lusthause am Ende. Ein schönes Feuerwerk begrüßte die königlichen Fahrzeuge. Es wimmelte um uns her von Schiffen. In unserer Gondel waren außer der sämmtlichen jungen Familie Frau v. Reinbaben,1) Fr. v. Reuß,2) Fr. v. Zenge 3) und Auerswalds, des Directors Frau, nebst ihm, dem Herzog v. Holstein, dem sein Hurrah ein Mal mißlang, Major Kall (?), bevde Kammerherren. Auf der Rückkehr durch die sich drängenden Fahrzeuge längs der erleuehteten und mit unzähligen Zusehauern erfüllten Gärten folgte ein Hurrah und Vivat, eine Musik und Donner der Kanonenschläge den andern, so daß der franz, Consul Anlaß fand, den Untersehied zu fühlen zwisehen einem freywilligen und befohlenen Volksfeste. Es war einzig und wird einzig in seiner Art bleiben. Um 1034, Uhr hatte man, rückkehrend von dem äußersten Ende den Knoblauchschen, von der Kaufmannschaft in Beschlag genommenen Garten erreicht, als das dritte Feuerwerk, vollständiger als die bevden vorigen, iedoch nicht so kunstvoll wie das Eichmannsche, abgebrannt wurde. Nach 11 Uhr begab man sich zur Tafel. An der einen speisten nur die Fürstlichkeiten mit dem allernächsten Gefolge und Angehör; an der andern herrsehte viel Unordnung und Unwürde. - Auf dem Rückwege fuhren wir bis zu den Huben, wo aber nicht viel zu sehen war, and langten so erst gegen 1 Uhr an.

4. Donnerstag. Um halb 7 Uhr. Die Prinzen waren gegen 10 Uhr im fertigen Stande. Bis dahin hatte ich das Tagebuch und Rechnungssachen beseitiget, zu einigen ähnlichen Beschäftigungen der Prinzen Anlaß gegeben, worauf sodann folgten Lectionen. Sie

<sup>1)</sup> Gemahlin des Majors v. Reinbaben. Siehe Bd. II, S. 567, Anm. 1. 2) Gemahlin des Majors v. Reuss (1806 Major in der I. Warschauer Füsilier-Brigade, 1816 gest. als Oberst und Kommandeur des 26. Infanterie-

Regiments). a) Gemahlin des Generalmajors August Wilh. v. Zenge (seit 1799 Chef des bis 1806 seinen Namen führenden Infanterie-Regiments (Nr. 24), 1817

gest. a. D.).

bestanden in einer ununterbrochenen Uebung in der Geographie nach Anleitung der neuesten so wol Berlinischen als Hamburger Zeitungen und einigen Extrablättern, am ausführlichsten über die Angelegenheiten in Spanien und Westphalen, bey welchem letztern ein Wort über Reichstände und deren Nützlichkeit. Zuletzt Stelle aus Journal de l'Empire. Um 11 Uhr kan la Canalz zum Pra. W.

Bey Tafel, die des Regens wegen unter dem Zelte war, befanden sich die Obersten Massenbach, Gneisenau und Major v. Keßel. Der König fieß die Arbeiten seiner Kinder an der Tafel herumgelm und bezengte dem KrPrz. nochmals seinen Beyfall. Sie creschien erst nach der Tafel und ließ sich herab, die Anwesenden durch Vorzeigung von Kupfersteinen zu unterhalten.

Lectionen 5 - 7 Uhr. Beyde Prinzen hatten Französisch, der Achteste bey Merguet, der zweite bey La Canal mit seinem Vetter, welchen Reimann von 5 Uhr an verließ. Während der KrPrz. die Reisebeschreibung fortsetzte, übte ich den Prz. W. im Rechnen.— Um 7 Ühr wanderten wir, getäuscht in der Erwarung zu reiten, nebse Prz. Friedrich aus dem Friedländer Thore, wo wir auf Jagow stießen. Es war ein lieblicher Abend, das Laud erquiekt wer Regen. Um 9 Uhr wurde friedlich gespeist und um 10 Uhr Schieht gemacht.

5. Freytag. Erst gegen 6 Uhr. Lectionen. Lesenbung. Beyde arbeiteten für sich, jener an der Reisebeschreibung, dieser an dem Journal françois. Der Vortrag bey Hagen über die Concaven Spiegel höchst interessant. Beyde Prinzen zeichneten sich auf mehr hirren Scharfsfan im Errathen der Karikaturen. Von 12. 1, während W. sein Journal vollendete, las ich dem Krl'zz. interessante Sachen aus Journal de l'Empire vor, derren wesentliche Stücke er auf der Stelle in einen Auswag brachte.

Bey Tafel, welcher die Königin wiederum beywehnte, waren General Zenge, ') Major v. Treskow, ') Rgmts Jung-Larisch, im Gefecht bey Halle durch eine Kugel schwer verwundet in der linken Schiläfe und zu Dessau wohl verpflegt. Besuch des Ob. A. Müller aus Grünhof, einzaladen zum Seebaden

Um 5 Uhr trat die Franz. Lection ein wie gestern, aber sie endigte sich bey Mergnet auf eine etwas stürmische Weise. Der

Siehe hier S. 21, Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ernst Christian Albrecht v. Treskow. 1806 Major im Infanterie-Regiment Jung-Larisch (Nr. 53), 1813 Oberst und Brigadekommandeur im III. Armeckorps. 1815 Generalmajor. 1825 als Generalmentant verabschiedet, 1831 ged-

KrPra. hatte die Augen so reth geweint, daß er auf das Auseriene Verricht leisten. Er wollte sich niederlegen, weil er krank sey. Diesem widersetzte ich mich mit Nachdruck, ritt mit den beyden andern Prinzen 2 Stunden herum über Philesophen-Gang, Ponarth und durch den Busch über Aweiden, und bey meiner Rickkunft sagte ich ihm in der Erwartung, daß dieser Vorfall der letzte in seiner Art seyn würde, wollte lich defelben nicht weiter gedenken. Dieß beruhigte ihn. Er war muuter und gesprüchig bey Tische, wo wir bis gegen 10 Uhr vergnigt zubrachten.

 Sonnabend. Vor 6 Uhr. Um 7 Uhr nach dem Badeplatz mit beyden Prinzen, welche vergnüglich plätscherten. Ein Theil des Rückweges zu Fuß. so daß erst gegen 9 Uhr zurück.

Lectionen recht brav. Zur Leseübung diente Volksfreund I. c. Der KrPrz. schrieb zwey franz. Aufsätze, Prz. W. das Journal, woza ich ihm einige Fingerzeige gab. Merguet bezeugte große Zufriedenheit. Nicht minder La Canal, welcher das Journal sehr gut fand, mid wihrend dessen Anwesenheit der KrPrz., nachdem er einen langen Artikel aus Journal de l'Empire: la dernière Seance de la Junte Espagnole à Bayonne angehört hatte. Englisch zu schreiben sich belfieß.

Zeichenstunde von 11-12. Gegen 11 Uhr beunruhigte und ärgerte mich die Entdeckung, daß mir aus meinem Schranke abermal 20 Thlr. entwandt worden. - Die Tafel im großen Garten. Beyde Majostäten anwesend. Gäste: Scharrenhorst und Klewitz. Nach der Tafel entfernte sich der KrPrz., um Kupferstiche anzusehn. Erst nach 4 Uhr entlassen. Beyde Prinzen handelten nach Willkühr. W. begab sich um 6 Uhr zum Prz. Carl. Der KrPrz. mit Friedrich Spazierritt, einer der angenehmsten. Ueber Aweiden links hinein zwischen Kernfeldern über Schönfließ.1) Seeligenfeld.2) Jerusalem, woselbst abgestiegen wurde auf Augenblicke, dann rasch bis zum There, eine Strecke längs dem Pregel. Ein romantisches Gewölk. Vollmond. Ein lieblicher Abend in jedem Betracht. Erst gegen 9 Uhr zurück. Reimann hatte die Botschaft, daß der Cemmerzienrath Conrad verrückt gewerden sey, aber der, wolcher am 3. August das Erndtefest veranstaltet. Bev Tische frohe Unterhaltung. besenders über Seebad.

 Sonntag. Um 5 Uhr. Tagebuch. Gegen 8 Uhr erheben sich die Prinzen, und mein Tagewerk mit ihnen begann um 9 Uhr.

<sup>1)</sup> Dorf bei Königsberg (Landkreis).

<sup>2)</sup> Seeligenfeld desgleichen.

Gottesdienst in der Garnisonkirche auf dem Festungshofe. Große, fat unerträgliche Hitze, lästiger noeb das Prübstück unter dem Zelte, welches der Kirchearvorsteher gab, ein zudringlicher, unbescheidener Mann, daber freylich nicht unorignell. Er führte zuletzt wenigstens in bebaglichen Schatten einiger Bäume nahe am Pregel. Ganz erschöpft, waren wir um 11 Uhr zurück und genoßen der Ruhe, die uns vergömnt blich, bis balb 2 Uhr, jeder in seiner Art.

Die Tafel war zahlreich: beyde Prinzessinnen mit Prz. Radziwir, Stein, Golz, Chevalier de Braiz) auf seiner Reise nach Peterdzey, Prz. August u. s. w. Erst um halb 5 Uhr verlohr sich die Gesellschaft. Der KrPrz. zog sich früher zurück, um Kupferstiche nach Haphael anzusehen, die ibn sebon gestern sehr lebhaft beschäftigt hatten. Von 5-6 Sebeibenschießen, dann Bad im Landgruben, wohin und von wo zurück der kurze Weg zu Pfüß gemacht wurde. Thee, von Przßn. Priederike bereitet. Der Hof nach S Uhr aus der Stadt surück, wo er das Theater besucht hatte. Die Königin zog sich zurück. Er war angenehm gesprächig, Gegen 10 Uhr zurück und im Ruhestande verbileben. Voller Hoffnung zum Genuß des Sebadaes in Grünbof.

S. Montag. Nach 5 Uhr. Schöner heitrer Himmel. Lectionen. Morgenandacht. Lied Nr. 124. Blick über die Gegenstände des Religionaunterrichtes seit dem 25. April. Thyms Kirchengeschichte<sup>3</sup>) angefangen. Der Krl'zz. schrieb einen Bericht über den 3. August Englisch, las mir dann Hero und Leander, übersetzte Antonio et Roger aus der von ihm selbst vor einiger Zeit abgefaßten Verduutschung wieder im Französische, ruhete aus beym Zeichnen nach freyer Phantasie, wartete Merguets Unterriebt zu dessen Zufriedenheit ab und beschloß mit der deutschen Reisebeschreibung. So ant 1½. Uhr au. Prz. W. schrieb, nachdem ich ihn an die einzelnen Data erinnert hatte, sein Journal françois, ruhete, wurde in der Arithmeitik gedüt und erhielt bey La Canal (12–1) Beyfall.

Die Fahrt nach den Huben war höchst lästig wegen einer llitze

<sup>1)</sup> Prançois Gabriel Graf v. Bray, geb. 37. Dezember 1765 au Rouen, hiele of 1783—88 in Malta — an Maltezen-Ritter — auf, trat dann in den bayerischen Statzbelinst, war 1801—69 Gesandter in Berlin, 1898 in Petersburg, wurde demeslben Abre in den Grafenstand erhoben, 1819 um Reichart, 1890 run Gesandten in Paris, 1877 in Wien ernannt, nahm 1832 seinen Ausbeited arkarb am 2. September 18182 um Schloth Irlbach bei Straubing. — Vyd. Aus dem Leben eines Dijslomaten alter Schule. Aufzeichnungen und Denkwürdig-beiten des Grafen François Gabriel de Bray. Leipzig, 1901.

<sup>1)</sup> Siehe Bd. 1, S. 372, Anm. 2.

von 22 Grad. Der KrPrz. unterhielt sich durch Kupferstiehe, die beyden andern trotz der großen Hitze trieben Unfug. Ich erwartete mit ihnen den König, um das Anliegen wegen des Seebades vorzutragen. Es wurde abgewiesen. "Wie so? Auf einen Tag?" "Nein, auf einige Zeit." - "Wozu? Die Kinder sind, Gottlob, gesund. Und so ware es nur zum Spas." Ich beschwichtete die Prinzen, welchen das Weinen näher war als das Lachen.

Zum Unterrichte des KrPrz. kam Hornby und übte ihn im Englischen bis halb 7 Uhr, während Prz. W. in der Geographie schlecht bestand. Das auf halb 7 Uhr vorläufig anberaumte Baden wurde unterlaßen wegen eines neu sich erhebenden Windes, welcher den Staub umhertrieb. Großes Leidwesen, richtiger Strafe für pochenden Fordergeist. Es sollte ausgefahren werden, aber auch dieß unterblieb theils wegen des Wetters, theils wegen anmaßender Aeusserungen. Zweites großes Leidwesen! Der KrPrz. hatte wieder große Lust, sich ins Bette zu legen, und seufzte und pinselte mir die Ohren so voll, daß mir fast alle Geduld verging.

9. Dienstag. Um halb 5 Uhr. Der KrPrz. folgte um 5 Uhr. Er und ich nebst Prz. Friedrich saßen bereits halb 6 Uhr zu Pforde, um nach Aweiden zu reiten. Welch' ein erquicklicher Morgen in der rund um erfrischten Natur! Welche Kühlung selbst in sehr sichtbarer Sonnenhitze! Kurz nach 6 Uhr in Aweiden. Ländliches wohlschmeckendes Frühstück und eine halbe Stunde nach der Ankunft in Begleitung des Barons v. Eichel weiter durch die umliegende Gegend. Inzwischen erquikten der Artillerie-Exercierplatz, D. Karschau,1) Calgen,2) we eine Anhöhe eine weite Aussicht über das Haff gewährt, und Spandien,3) gehörig dem Feldmarschall Kalkreuth, welcher die Stirn gehabt hat, bei der Contributions-Commission auf Erlaß seines Theils anzutragen. Um 9 Uhr zurück.

Lectionen. Eine Reihe angenehmer und lehrreicher Beschäftigungen. Eine Geschichtliche ganz eigener Art, das Religiöse mit dem Politischen wenig verbindend. "Gestern," sagte ich, "ist ein Geschichte der Religion angefangen. Sie läßt sich beginnen mit Johannes dem Täufer, der, 6 Monate älter als Jesus, auch früher hervortrat. Die Gehülfen Jesus' verdienen nähern Blick. Ihr Benehmen während er lebte, so wie nach seinem Tode. Jenes aus

<sup>1) &</sup>quot;Etablissement", zum Gut Gr. Karschau gehörig, im Landkreise Königsberg. 3) Kalgen, Rittergut bei Königsberg (Landkreis).

<sup>3)</sup> Spandienen, Gut ebendort.

Klopstok, dieß aus der Apostelgeschiehte zu lernen. Schon im 2. Jahrhundert unter Origines 1) Lehrsatz der Einigen und alleinseligmachenden Kirche und Katholischer Kirchenhund. Die Entstellungen, hirmit beginnend, nahmen zu von Jahrhundert zu Jahrhundert. Am kräftigsten und kühnsten trat Luther ihnen in den Weg und suchte die Lehre Jesu in ihrer ursprünglichen Reinheit darzustellen und die Auffassung derselben sehon in den Schulen zu erleichtern und vorzubereiten. Eines dieser Hülfsmittel ist der Katechismus. (Was?) Luther, in welchem Jahrhundert? Wie lautet der Satz in Bredows Tabelle? Sein Inhalt führt auf Gregor. Wie heißt der Satz über ihn? Luther und Karl V.,2) Gregor VII. und Heinrich IV. welche Gegensätze! Zwey Kaiser, wie verschieden an äußerer Gewalt! Kaiser. Wer führte diese Titel zuerst? Mit wem ging er wieder unter? Wer erneuerte und wann ihn wieder? Dahin gehörige Sätze Bredows," So wurden in kurzer Zeit ein Jahrtausend und mehr durchlaufen und, wer hinzusehen versteht, wird überall finden, daß Wahrheit und Recht am Ende doch gesiegt haben. Welch ein Trost in dunkler Gegenwart!

Hagen İntte die Camera obseura eingeriehtet. Nehenher wurde der Concace Spiegel vorgenommen, und von jeden eine dahin gehörige Figur gezeichnet. Erst um halb 12 Uhr zurück. Von 12—1 las ich dem KrPrz. die neuesten Blätter des Jonrual de Flämpire und dieitrie ihm darans einen deutsehen Auszug, den er französisch niederschrieb. W. verfortigte inzwischen Journal für Ja. Canal.

Das Wetter hatte sich abgekählt, der Ilimmel verdunkelt. Staublose Fahrt. Tafel im großen Garten. Gäste: Scharrenhorst und Gneisenau, mit welchen der König vor der Tafel conferirte, und Schliefen, welcher wie Erstrer der Königin nach der Tafel mitten unter Regen gemeine Weisheit und Wahrheit mit grossen Gepränge vortrug.

Während der KrPrz. zeichnete, las ich ihm weiter im Journal, bis Merguet kam. Bey beyden zu beyder Lehrer Zufriedenheit. Geographie von Preußen, veranlaßend Arithmetische Uebung. — Gegen halb S Uhr Wanderung im Königszarten, wo eine Roßmihlle min

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Origenes, 185 zu Alexandria geb., 228 zum Presbyter zu Caesarea in Palaestina geweiht, 232 exkommuniziert, 254 in Tyros gest.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Karl V., Deutscher König und Kaiser, geb. 24. Februar 1500 zu Gent, zum deutschen König erwählt 1519, in Auchen gekrönt 1520, von Clemens VII. in Bologna zum Kaiser gekrönt 1520, dankte ab im September 1556, gest. in Klöster San Yuste bei Placencia in Estremadura am 21. Sentember 1558.

beynahe ganz abgetragen ist. Streit, ob er größer oder kleiner sey, als Wilhelmsplatz. 1) L'Estoeq mit seiner Gemahlin nach Hause begleitet. Beyde kleine Prinzessinnen mit beyden Hunden, aber hirdurch mich verscheuchend.

10. Mittwoch. Vor 5 Uhr. Um halb 7 Uhr war das Tagebuch beseitiget und wir drey bestiegen den Wagen, der entzäckenden Morgenluft zu genießen. Sie war fast kähl, um so stärkender. Ueber Da Bois Ruh mach der Höbe bey Calgen, dann über Ponarth zurück, so das wir um 8½ Uhr eintrafen. Das Wohlgefühl in der freyen Luff foderte zu mehr als einer dankbaren Aeußerung auf. Das Einzige söhrte mich, daß ich den Zeitverlust meiner beyden Gefährten aleht durch ein lehrreiches Gespräch ersetzen konnte. Mir fehlt doch Manches zu meinem Posten!

Lectionen. Religion. Das gestrige vorgelesen. Aus Luthers Catechismus das zweite Haupstück. Französisch. Dem KrPrz. dictire ich den Anfang der Statistischen Uebersicht des Preuß. Staates nach Steins Handbache. Dem Prz. W. var ich zu den Datis seines Tagebuches bef\(\text{order}\)ich worau er arbeitete. W\(\text{ahrend}\) sein Bruder bey Merguet zu dessen Zufriedenheit arbeitetet. Ins ich him nur Journal de IEmpire vor. W\(\text{dirend}\) Homby beyun Prinzen, die seine Sch\(\text{dirend}\) sein die Homby beyun KrPrz. mit dessen Fortsehriten er ungennin zufrieden ist.
Nicht \(\text{dis}\) blie Unterhaltung nach Tafel an Englischen Kupferstichen, welche der KrPrz. seinen Cousin vorzeigte, w\(\text{hrend}\) die belastigen nadern Prinzen mit Pr\(\text{fin}\). Charlotte auf Stelzen sich belastigen Die K\(\text{fin}\) in seehe dazu kans, aber verbindlich und freundlich.

Von halb 6 l'hr Reiterey aller drey längs den Landgruben bis nach Juditten. Erst um 5½ l'hr zurück, sämmtlich sehr befriedigt, denn die Luft war erquicklich, einzelne Gegenden höchst romanisch, die Stimmung Aller heiter und froh. Man sagte uus, der Info sey um 5 l'hr hereingekommen, un hier im Krügerschen Garten zu speisen, einer Illumination wegen, die im Linkscheu Garten Statt finde. Ich nahm diese in Augenschein, fand aber nichts Besoudierss daran und war sehr froh, die Prinzen nicht hingeführt zu haben.

11. Donnerstag, Vor 6 Uhr. Tagebuch. Lectionen. Religion: Luther Catechismus, 3. Hauptstück, die sieben Bitten. Luthers Leben nach Becker bis zu seiner Professur in Wittenberg. Der KrPzz. schrieb englisch. Prz. W. wurde mit den Materialien zum Journal françois versehen, auch im Lesen geübt. Er trug sehr gut

<sup>1)</sup> In Berlin.

vor. Der KrPrz. übersetzte nach meinem deutschen Dietat das Woitere der Geographie über Preussen. Zwischendurch wurden auch die neuesten Berlinischen und Hamburger Zeitungen Stellonweise vorgolesen.

Ein unaufhörlicher Regen begünstigte die Laune zum Studieren. Er nöftligte uns auch, abgesondert zu fahren. Gespeist wurde oben im Zimmer. Gen. v. Zieten. Oberst Below und GFR. Sack waren Gäste. Die Spielereien der Kinder mit und im Regen trieben mich zeitiger von dannen, so daß wir vor 4 Uhr zurück waren und jeder eine Stunde Maße hatte.

Lectionen 5.—7. Pranzösisch bey Merguet, nicht übel im Ganzen. Geographie und Arithmotik verbunden. Mit letzter gings schlecht. Der Regen hatte so weit nachgelaßen, daß es möglich war auszugehn. Prz. W. begab sich zu seinem Hrn. Bruder, ich wanderte mit dem Krlrz. bis nach dem Spind. Zwey Kaaben wurden sehr erfreuet, die in Geldverlegenheit sich befanden. Unter woges trug ich dem Krlrz. an, ob er nicht bis zu seinem Geburtstage wolle Lateinisch lernen. Er war geneigt. Ich beschloß den Curtius mit ihm zu leson und die Paradigmen mit dem Pranzösischen und Englischen zusammenzustellen.

Bey Tisehe unterhielten Gedichte auf den 3. August. eingesangen von Berlin, vorgelesen von Reimann, sehr angenehm. Kurzer Besuch bey den kleinen Herrschaften, Abrede zu nehmen über morgen früh. wo die Königin am Geburtstage des Prinzen George mit Musik überrascht werden soll.

12. Freytag. Vor 5 Uhr. Ein heitrer Himmel verspracht das Gelingen unsern Vorhabens. Tageburd. Um 7 Uhr fuhren sämmtliche kleine Herrschaften in drey Wagen nach den Huben, wohin auch die Hautboisten bestellt waren, um die Königh beym Erwachen zu überraschen. Es gelang vollkommen nad machte einen angenehmen Eindruck auf beyde Majestäten. Gleich am Eingange begann die Melodie: "Mön erst Gofühl sey Preis und Dank", langsam sich nähernd dem Wohnhause. Die Königin wurde darch geweckt und dann von sämmlichen Kindern am Bette durch Wunsch und Blunen begrüßt. Er bezeugte sein Wohlgefallen zurest. Frohe Spiele der Kinder. Dana erschien Sie, heiter und sehön. Zug nach dem großen Garten, zum gewohnten Sitze, den das Wetter sehr feucht gemacht hatte. Abwechselnder Regen. Depesehen eines Couriers. Rickfahrt; nach 9 Uhr zu Hause.

Lectionen. Luthers Catechismus, 4. Hauptstück. Sein Leben fortgesetzt. Hagens Vorlesung über Brechung der Lichtstrahlen.

Während Hornby beym Achtesten war, schrieb der Zweite am Journal.

Bey Tafel Przßn. Wilhelm und Prz. Heinrich, Kalkreuth, sämmliche Kinder unterm Zelte und oben, woselbst die Gräfin Vöß präsidirte, in eine muntere Unterhaltung munter eingreifend. Nach Tische Belustigung mit den Stehen, welche die Schaukel in Verzessenheit bringen. Nach 4 Uhr zurück.

Lectionen 5.–7. Bey Merguet ging es besser als seit einiger Zeit. Er erzählte, sehrieb und las. W. mit Friedrich by La Gand. Geographie und Rechenübung. Verhältniß der Bevölkerung verschiedener Provinzen. Wandrung über den Philosophen-Guang nach dem Brandenburger Thor. Über dem Millonen-Damm zurück. Beuuch von Bärsch, welcher Schill's Kupferstich brachte. Da ich am Morgen dem Gedanken, den KrPrz. das Lateinische zu lehren, wieder auffällte, schickte ich aus nach Ausgaben des Curtius und bekam deren nebst Uebersetzung im Pranzösischen.

13. Sonnabend. Erst gegen 6 Uhr. Ein heitrer Himmel belbet den Sim zur Arbeit. Tagebuch. Lectionen. Latthers Katechismus. 5. Hauptstück. Dessen Leben fortgesietzt, nachdem der bereits gelessene Abschnitt wiederholt war. Der Kr!Pz. setzte fort framzösisch niederzuschreiben, was ich ihm über Preussens Geographie deutsch vortrug. Es gelang. Dieß hatte das Gelingen der Lection bey Merguet zur nathrichen Folge. In beyden Stunden sehrieb W. Journal frauçois. Dann zeichneten beyde in der Mußezeit. Hornby und La Canal einen befräeigt von dannen.

Nach Tafel spielten die Stelzen wiederum eine muntere Rolle, jedoch bemerkte die Königin etwas über das Schickliche. Ich überreichte ihr Spiekers) Brief und Buch, das ich aus Dessau erhalten. Nach der Rückkehr wurde eine freye halbe Stunde auf Journal de Tempire gewendet, dann ritt ich mit dem KrPrz. aus nach Bladau. Prz. W. hatte mit den jüngern Geschwistern Fahrt nach der Mostbude gemacht, von welcher er höchst erbauet um halb 10 Uhr zurückkam.

1) C. W. Spieker, Die glücklichen Kinder. Ein Geschenk für gute Söhnend Techter. Mit Kupfern und Musik. 2 Teile. Leipzig (Voss), 1898. — Christian Wilhelm Spieker Gebrer, an Braudenberg a. d. H. am 7. April 1750 geb., stadierte in Halle Teologie, wurde 1855 Feldprediger, 1899 als Diakous and autserordentlicher Professor der Theologie and Frankfurt a. d. O. berufen, war 18134 Feldprediger der kurnätkrischen Landwehr, wurde 1815 zum Spreintendenten ernannt und starb zu Frankfurt am 10. Mai 1858. Bekannt sind seine Schriften über die Reformation und seine Geschichte von Frankfurt (1853). — Sibe A. D. Biogr. 35, S. 1627.

14. Sonntag, Vor 6 Uhr. Tagebuch. Besuch beyn Rector lamann, ihr zu befragen nach dem besten Lat. Sprachleirer und Lesebüchern. Auch heute ersehien er mir nieht wie der Mann, der an seinem Platze steht. Verworren und eingeschriakt, hat er einen Kreis von Ideen und Wünschen, die mehr den Sondreitig alden leibsehenden Mann verrathen. — Apostelgeschichte. Besuch der Reformitren Krieke. Wachtprache. Prz. August in der Artillerie-Uniform, worin er heute auch Special-Revue gehalten. Der Prinzen Betragen war amständig und verbindlich. Behelligende Besuche.

Bev Tafel befand sich außer sämmtlichen hiesigen Fürstlichkeiten nur Minister v. Stein und ein Ungrischer Magnat, ein v. Géron, in Trauerkleidung über den Tod zweier Kinder, welche auf eine angeblich seltsame Weise kurz hinter einander gestorben und denen die Mutter vor Gram folgte. Der Geist seiner Unterhaltung verricth nicht ein gebeugtes Gemüth. "Rabe ist nichts gegen ihn", sagte der KrPrz., als er vom Tische aufgestanden war. Gleichwol bildete sich nachher ein neuer Kreis, und man hörte seinem Geschwätze bis um 5 Uhr zu. Der Nachmittag verging darüber sehr schnell, unglaublich sehnell. Das Vorhaben, Juditten zu besuchen, wurde aufgegeben, denn der Hof fuhr nicht in die Comödie. Vielmehr blieb alles außer Stein und Géron. Die kleinen Herrschaften belustigten sich auf den Stelzen, an einer Handspritze, an allerley andern Dingen und Thun und Treiben. Bey beginnender Dunkelheit wurde zur Guitarre gesungen. Man trieb, Groß und Klein, das Spiel mit den Stelzen fort, man sprach, es war angenehm. Auch bev Tafel herrschte mehr als gewönlich allgemeines Gespräch.

15. Montag. Um halb 6 Uhr. Tagebuch. Apostelgeschichte. Lectionen. Luthers Catechismus, I. Haupstück wiederholt. Sein Leben in der Kürze dargestellt nach den aufgezeichneten Sätzen. Melanchthons Leben nach Becker. Große Aufmerksamkeit. Fransissiehe Uebersetzung des von mir über die Producte des Preuß. Staates deutsch Vorgetragenen, wobey viel zu lernen war und viel Aufmerksamkeit. Prz. W. arbeitete für La Canal. – Bad im Landgraben, welches gerade eine Stunde hinwegnahm. W. arbeitete weiter für sich und, während er bei La Canal seine Lectione abwartete. schriebe der Aelteste Englisch.

Bey Tafel, im großen Garten, befaud sich der alte Generallieutenant v. Winning, 1) der auf eine biederherzige Art erfreuet war, die Königl. Familie wiederzusehen. Außer ihm auch Oberst

<sup>1)</sup> Siehe Bd. I, S. 380, Anm. 5.

Neander. Dagegen fehlte Köckeritz, der beym franz. Consul zur Feyer des Napoleontages geladen war. Nach Tische wieder Stelzen-Getriebe in großer Hitze. Jedoch um 4 Uhr zurück.

Lectionen 5 - 7. Englisch bey Hornby, der je länger, je zaricedener ist. W. hatte mit Pzz. Friedrich gemeinsehaftlichen Unterricht. Der KrPzz. beantwortete endlich den Brief des Grafen v. Egloffstein vom 16. July, worin er zum Taufzeugen dessen Jüngseten Sohnes eingeladen wird, mit vieler Wiligkeit. W. zeichnete für sich. Gegen halb 8 Uhr. Wanderung in lieblichster Wärme. Schloßteichs Brücke. Trümmer des abgebrannten Comödienhauses mit Bärsch. König-garten.

16. Dienstag, Üm 7 Uhr ins Bad, Ein Theil des Rückweges Paß. Gegen halb 9 Uhr im start upo. Lectionen. Religionssunde. Wiederholung der Hauptgehote nach Lathers Catechiamus. Melanekthon. Carl V., Reichstag zu Worms. Der KrPrz. fahr fort, das Stärtische über Preussen im Französische zu übersetzen, während W. sein Journal betrieb. Die Lection bey Hagen führte zur astronomischen Strahleuberchung, zum Prisma und zur Strahlenbrechung in demselben. Merguet nahm ums sehon in Empfang, seine Lection vom Nachmittag hernufnehmend. Er war mit dem Aufsatze zufrieden, und das Lesen ging besser als gewöhlich. Hornby fel gleich ein mit dem Engliesehen und war auch seiner Seits sehr zufrieden. W. wurde im Deutschen geiht.

Das Mittagsmahl, im großen Garten, übernsehte um alle hichet angenehm durch die Feyer des Geburtstagtes des Generals L'Estocq, welehre mit seiner Genahlin und Kriegsrath Seheffner eingeladen war. Die Prinzen empfingen ihn, bewouders der KiPra, mit einnehmender, König und Königin mit rührender Herzlichkeit. Er erhielt ein paar Tassen mit dem Bildnisse des Königs und der Königin zum Geschenk, worlber er eben so gerührt als erfruert war. Dieß derselbe Fall, als bey Tafel auf seine Gesundheit gerunken wurde. Auch nachber angenehme Unterhaltung. L'Estocq erzählte mir, daß er im vorigen Monate sein Dienst-Jubiläum gefert habe. Er trat in die Armee im Jahre 1755. Der Königin riß der Faden einer Perlenschuur, jedoch ohne Verlust. Alles zog sieh befriedigt und erfreuet zurück.

Da ausgeritten werden sollte, um des angenehmen warmen Wetters zu genießen, begannen die Lectionen bereits um halb 5 Uhr. Geographie. Verhältniß der Bevölkerung in den verschiedenen Provinzen des Preuß. Staates. Das Jitthauisehe Departement in Ostpreussen. Allgemeines über den Reinbund. Arithmetische Uebung mit dem KrPrz. allein. W. hatte sich um 6 Uhr zu seinem Herrn Bruder begeben, mit ihm auszufahren. Der KrPzz. neiter. Prz. Friedrich bestüge um halb 7 Uhr das Pferd. Millionendamm. Haberberg, Ponarth, Dubois, Feldweg nach dem Friedländer-Thor. Priedrich hatte wieder einen kleinen Unfall, den er jedoch bald vergaß. Bey Tische unterhielt um Prz. W. höchst angenehm und witzig über die Ereignisse in der Mostbude. Er hatte die beyden Przn. Raddwil dort angetroffen, die in der Nahe des Conrektors Jahnke und Rectors Hamann sich nach Jungen Art weidlich umgetrieben hatten.

17. Mittwoch. Um 5 Uhr. Der schriftliche Enteurf zur Gedächtnißfeyer des großen Königs. — Lectionen. Vortrag über die heutige Gedächtnißfeyer. Der Krl'Pz. setzte fort seine Reissbeschreibung, deren, auffallend genug, auch Scheffner gestern gegen den Krl'Pz. Erstähnung gethan hat. Pz. W. war bey dem Journal; ich Tagebuch. In der Lection bey Merguet wurde, gleichfalls im Beiseyn des Prz. Pierleich, gelesen l'Eliege de Fréderie, Duibert, 19 die uns allen sehr zur Erbauung gereichte. In der franz. Lection bey La Canal und der Englischen bey Hornby war große Zufriedenheit.

Bey Tafel im großen Garten an feuchter Stätte befanden sich der endlich angelangte Minister Jacoby-Klöss-; der im England gewesen, nebst Perponteher, ; M. v. Gokz und Major Leßel. ; Unter uns war die Unterhaltung lebendig, fast schalkhaft. Wie gestern die von Helmann Plattow geschickten Schawls und Brustbild, so dienten beute die von der Herzogin von York'; gesanden Ohrringe und Halsbilnder zum Anschauen und zur Freude derer, die es

<sup>9)</sup> A. H. Guibert, Eloge de Frédéric Ie Gr. Paris, 1787. Deutsch von Bischof. Leipzig, 1788. — Jaques Antoine Hijspolyte Graf v. Gübert, hervorragender Militärschriftsteller, geb. 12. November 1743, trat 1761 in die nandstieche Armes, verlies 1727 Frankriecht und fand bei Friedrich d. Gr. cheravolle Aufnahme. 1775 in sein Vaterland uurde-kgekehrt, nahm er Teil and er Reorganisation der französischen Armes nahe presübiechem Verbild, wurde 1782 Brigodeire, 1788 Marzehall und starb am 6. Mai 1790. Seine Geuvres militäres, 1905, umfassen 5 Bde.

<sup>1)</sup> Siebe Bd. 1, S. 521, Anm. 1.

<sup>)</sup> Baron v. Perponcher, 1806 aggr. dem Dragoner-Regiment Wobeser (Nr. 14), 1811 Rittmeister v. d. Armee, als Major dimittiert, 1827 Oberst in niederländischen Diensten.

<sup>\*)</sup> v. Lessel, 1706 Major im Kürassier-Regiment Wagenfeld (Nr. 4), 1813 als Oberst und Kommandeur des 1. Kürassier-Regiments geblieben.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Siehe Bd. 1I, S. 518, Anm. 1.

Ju full fan Panyful Majny In Malle amad Vousgonverwere aucillos nago prolociam, não Wilhelm and fart one of below were july of for die willing for the with Some Some in Betor ella and spfaff viole Ju Sisper Giologo Touts ff. D. fatfle panas lingafiel and ife unelyaban far lar Juid to jengron zbringen unberniefur, of Spilas. Mar buind jugling northing Toongarigue air, bafanday blank

Immediatbericht des Ministers die Ernennung Ancillons zum Erzieher des I hetreffend

> Königsberg, den 9. A (Nach dem Original im Kön

Beilage zu Schuster, Delbrücks Denkwürdigkeiten III.

40

Auca

weel.

Mis 1

//. ll.

f.u. h

Oborgo fue

lfiuer z

30 hind, 1

in daplica

ullaia daj

warry volling of her labybang Molls has farfasters there buthard febo, his Mall had labybang of pewer fail wafer baland mulace wards. had for thueseberg brain page hall for facile as new bashas zo asias prepa Anilo yracijas, poli millow have followburger ypag raffinalpa, and " nember as filler file for hinte man zun Sofwerto amas farfirmirips filllefes alle be Jawas Diericas aspear, he has Jakes in dad bof buter that not begin high, in of San augustilar forialney view wer lif The spoofagles accilled spolesthe.

> Hlù. xuyy

erhalten. Gestern waren die Königin und Gräfin v. Voß die Beschenkten, heute die beyden Prinzeßinnen, welche auch nach der Tafel über ein paar Stelzen, die ich ihnen hatte verfertigen laßen, große Zufriedenheit äußerten. - Die Stunde bis 5 Uhr benutzten beyde Prinzen zum Zeichnen eigener Entwürfe. Lectionen 5 - halb 7 Uhr. Geographie und Arithmetik in einander verwebt, dann Journal de l'Empire. Wanderung auf dem Königsgarten. Abschreiten des Exercierhauses.

18. Donnerstag. Um 5 Uhr. Tagebuch und Materialien für Unterricht. Da beyde Prinzen, gegen 8 Uhr im Gange, sieh nicht ganz wohl befanden, der Himmel aber nach einem sanften Regen sich aufheiterte, bestiegen wir nm 9 Uhr das Pferd und ritten über Schönfließ und Aweiden, von der Hitze wenig leidend.

Lectionen. Morgenandacht. Luthers Geschichte fortgesetzt: heute die dieselbe nur fern berührende Geschichte Carls V. Dem KrPrz. wurde ein kurzer Inhalt der gestrigen Gedächtnißfever deutsch dictirt, damit er ihn ins Französische übertragen sollte. W. schrieb sein Journal, es fortsetzend, während Hornby dem Bruder, wie gewönlich, Unterricht ertheilte und abermal große Zufriedenheit bezeugte.

Beym Eintritt in den kleinen Garten, woselbst heute gespeist wurde, fiel mir ein nnbekannter Officier ins Auge. Es sey Redern¹) aus Schlesien. Diesen hatte Graf Götzen mir genannt als einen Mann, welcher sich für den KrPrz. eigne. Ich glaubte, er sey zu diesem Behufe aus Schlesien hirher beschieden. Wie fiel es mir aufs Herz! Schilden beruhigte mich durch seine Nachrichten, die er über ihn hatte. - Bald nach der Rückkunft wurde der Bericht über gestern vollendet und der dann folgenden Lection des Merguet zum Grunde gelegt, auch das Rückständige der eloge de Frédéric gelesen und IV. in Dict. Hist, angefangen.

Sodann Fahrt nach Dubois-Ruh. Des KrPrz. lustige Launc. Thee im Garten. Rückweg über Ponarth, vom Brandenburger-Thor ab zu Fuß. Philosophengang. Seiler, der Pferdegurte machte. Abendessen allein. Prz. Friedrich bey Glagow, wohin sich die sämmtlichen königl. Kinder begeben hatten zum Thee.

19. Freytag. Um 5 Uhr. Entwurf, heute die Königin zu besuchen, um über die Angelegenheit zu sprechen, damit sie endlich entschieden werde. - Lectionen. Religionsgeschichte. Bauernkrieg.

<sup>1)</sup> Graf v. Reder (?), 1806 Sekondeleutnant im Dragoner-Regiment Prittwitz (Nr. 2), 1812 "im 3. Dragoner-Regiment dimittirt". 3

Thomas Münzer.) Beydo Primen arbeiteten schriftlich für sich, der Acleste Englisch, vorauf er mit die franz. Uebersicht der Statistik v. Preußen vorlas; der jüngste Journal, wozu ich ihm die data segoeben.—Wir machten uns auf den Weg zu Puß nach den Huben, aber der Regen trieb une zurück und setzte ums alle in unbehagliche Stimmung. Sie verminderte sich etwas beym Besuche des würdigen General-L v. Winning, welcher dom Krl'rz. über die Lage der Dinge herzliche Worte sagte.— Statistik von Preussen frauzisch fortgesetzt. Hornby wieder sehr zufrichen. Die beyden ander Primzen hatten ohne Grund La Canal erwartet. Da er ausbilden Primzen hatten ohne Grund La Canal erwartet. Da er ausbilden über ihm aus die die her der der hatte Stüdelchen lesen: le petit Grandison, und übte dann den Jüngsten theils noch in Arithmetik, theils im Deutsel-lesen.

Bey Tafel im obern Garten der Obrist Heine, 2) Rgmte. Königin, Rocher-Aymon, Müffling. Nach der Rückkehr Bücher von Kinigin, Rocher Aymon, et alle des Lateinischen mit KrPrz. Merguet war mit der schriftlichen Arbeit und der Uebung im Erzähler (Züge aus Henri IV. Vie de Diet. Hist.) sehr zufrieden. Spatiergang durch den Philosophengang. Gilhofen der Zinngießer auf dem Schiffsbauplatze. Seilerbahn. Die drey Prizuen brachten Stöhrung hervor und entliefen wie Knaben, welche ein Frohn verfolgt. Nach 5 Uhr zurück. Die Märkische Lateinische Grammatik. 1)

20. Sonnabend. Um 5 Uhr. Starker Nebel. Tagebuch. --

<sup>17</sup> Thomas Münner, geb. us Stolberg a. Hars, studierte Theologie, wurde 1519 Kapala in Halle, 1529 ovangelischer Prediger in Swickau, 1253 zu Allatedt i. Th. und trat nun als radikaler Beformer auf kirchlichem und politischem Gebeit herore, mubble deshalb, vie vorher in Zwitchau, seine Stelle verlassen, hielt sieh dann in Mühlhausen i. Th., Basel, Nürnberg und nadern Orten auf, worde 1525 Prediger der Wiederlaster im Mühlhausen und trat an die Spitze des von ihns zum Aufrahr verleiteten Volkes in der Stadt und der Bauern auf und und der Bauern auf und und graßen Philipp von Hessen am 15. Mai 1525 verzichtet, und Münser selbst am Gund 1525 der Gedenman, Thomas M. Leipzig, 1812 n. M. Leipzig, 1812 n. M.

Nicht zu ermitteln. 1808 war Kommandeur des Dragoner-Regiments Königin (Nr. 5) Generalmajor v. Schäffer (gest. 1827).

<sup>9)</sup> A. F. Bernhardi, Lateinische Grammatik für Schulen (a. n. märkisch. Grammatik) 2 Teile. Berlin (Kummer), 1795-97. — Joh. Konrad Merck, zu Ulm am 2. Juli 1583 geb., stadierte in Tübingen und Straßburg, war seit 1628 Rektor dee Gymnasiums in Ulm, wo er am 3. Juli 1659 starb. — Vgl. A. D. Biogr. 21, 8. 39.

Lectionen. Merguet gab vorweg nehmend seine Lection, mit welcher er sehr zufrieden war. Prz. W. schrieb am Journal nach meinen datis. Religionsgeschichte. Karls auswärtige Händel.

Um halb 10 Fahrt nach den Huben, um die Königin zu sprechen. Herrlicher heitrer Sommertag, jedoch sehr warm. Die Königin im Kreise ihrer Kinder, die jüngste Prinzeßin auf dem Schooß, verwundert, uns zu sehn, sichtbar ausweichend einem Antrage von mir. Jedoch Unterhaltung aller Art, zuletzt bat ich erst um Zurückgabe der schriftlichen Aufsätze des Kronprinzen. Sie wären, hieß es, in des Königs Händen, sie habe sie gelesen und recht natürlich gefunden. Ich fragte, ob noch nichts entschieden sey. "Definitiv nicht." - "Ich hege," fuhr ich fort, "den Wunsch, den KrPrz. noch 2 Jahre unter meiner Aufsicht zu behalten. Ich bate nichts für mich, sondern für ihn selbst, überzeugt, daß gerade in der jetzigen Zeit die freye und allgemeine Ausbildung des Gemuths wesentlich nothig sev." - "Die Ansieht Andrer sev anders." - "Aber Ihre M. versprachen mir so vest, daß diese Veränderung nicht vorgehen sollte, ohne mir Nachricht zu geben." - "Die Lage des Staat's hat sich so sehr verändert." - "Aber hören könnten mich doch Ihre M." - "Schreiben Sie mir, ich will antworten,"

"Das Schreiben ist nicht leicht. Indeß wenn Ihre M. befehlen. Duft" ich aber darum bitten, daß die Wahl nicht ohne mein Mitwissen vollzegen würde. Ich weiß, daß ich kein Recht habe, dieß zu fodern, aber, da ich so viele Jahre beym Krl"z. bin, könnten Sie mir dieses Zutrauen wol beweisen." — Sie verneigte sich und ging. Mir lag das Schreiben auf der Seele, aber plötzlich fäßte ich en Entschalte, nur kurz zu schreiben und um Anzeige der Grinde und Rückwichten zu bitten. nach welchen man eine längere Dauer der bisherigen Leitung für nachtheilig halte. Dieß wurde in der Stunde von 12—1 aufgesetzt, während La Canal den Prz. W. nebst Prz. Friedrich beschäftigte, und der KrPrz., weil Hornby ausblich, im Florian las. Zuletzt las er mir einen Gesang aus Herrmann und Drortchea vor und auch zum ersten Mal ein lateinische Fabel: Lupus et Aguus aus dem 2. Thle. der kleinen Märkschen Grammatik. Es zins sehr fießend.

Bey Tafel. Wänsche und Vermuthungen über die Zukunft, in welche auch eine Unterredung mit der Königin eingriff. Sie am ir zwey kleine Gedichte, die man ihr zugeschickt hatte, an Franz v. Sickingen und auf den 3. August von einem Westphälinger. Köckeritz hatte die Unfeinheit, ihr zu sagen, daß es in Berlin geheißen, Berthier, welcher dort wirklich erwartet worden, werdo das Land bis zur Oder hin als Eigenthum in Besitz nehmen. Sie war sichtbar gereizt dadurch.

Roimann war vorangefahren mit OSEM. v. Jagow zu einem Scheibenschießen. Friedrich blieb daher in untere Gresellschaft. Man ruhete bis 5 Uhr, arbeitzete bis 6 Uhr, Friedrich und W. andem Journal, der Kirpr. an der Reise; ein behrib den Brief an die Königin ab und befürderte ihn auch sogleich. Wilhelm ging um 6 Uhr zu seinem Bruder, wir drey andern fuhren aus, tranken in Kalthof Thee, gingen eine weites Brucek, wobey ein in den Graben gefällenes Pferd vom Tode gerettet wurde, begegneten auf dem Rickwege dem Wagen der Königin, welche auch hirher gefähren war, die Erleuchtung eines der Gärten zu sehen, die sich auch recht artig ausnahm. Wir langten mu 9 Uhr an.

 Sonntag. Gegen 6 Uhr. Tagebuch. Andachtsübung. Wachtparade.

Bey Tafel die Gesellschaft vom vorigen Sonntage, nur daß Minister v. Stein fehlte, dagegen Kalkreuth da war und Géram, abenteuerlich angekleidet, weniger den Lustigmacher spielte. Der Hof trennte sieh gegen 5 Uhr. Bis 6 Uhr Scheibenschießen, gemüticher als das letzte Mahl. Auch die Pran. August und Radziwil nahmen, wiewol nur kurze Zeit, Theil darau. Theekreis oben im dunkeln Laubgange, wo allerley getrieben wurde, Kunst und Gespräch. Um halb S Uhr fuhr die Königin aus. Auf Minuten hielt anch der König, seine Gemahlin erwartend, auf der hohen Brücke um sa. Dann aber Gespräch über den gestimten Himmel.

22. Montag. Mein Geburbstag. Zum ruhigen Arbeiten unffahje, pegiorig zugleich nach nåhem Nachrichten, begab ich mich um 7 Uhr sum Kriegsrath Scheffner, ihn zu fragen nach einer Vie de Honri IV. und wie und wodurch er zur Reisebesehreibung des KrPrz. gekommen sey, deren er neulich gegen denselben Erwähnung gedhan. Jenes hatte er nicht selbst, empfahl mir aber Histoire de Henri IV. par Ferfecxe) und letztres hatte er vom Minister Stein bekommen. Er war sehr zufrieden damit, wie er mit herzlich süßerte. Dieß führte in ein Gespräch über den KrPrz. hinein, mit dessen Inhalte ich Ursach hatte zufrieden zu seyn. Auch erzählte er mir, daß er neulich mit der Königin ein Langes und Breites

<sup>3)</sup> Hardonin de Beau-Mont de Péréfixe, geb. 1805, studierte in Pottiers und Paris, wurde 1844 zum Lehrer Louis XIV., 1854 zum Mittglied der französischen Akudemie, 1862 zum Erzbischof von Paris ernannt und starb dort am 31. Dezember 1870. Berthmt ist sein Buch: "La vie de Heuri IV.\* Paris, 1851. 48. Sishe Biocy. Univ 32. 3464.

gesprochen habe, ganz in meinem Sinne. Denn daß wir über All und Jedes einig sind, zeigte sich nach der ersten Viertelstunde. 1) So verließ ich ihn nieht bloß getröstet, sondern auch für den äußersten und möglichsten Widerstand begeistert.

Lectionen. Religionsgeschichte. Reichstag zu Speier: Protestanten. Augsburgische Confession, Reichsabschied. Der KrPrz. sehrieb sehr fließend und sehnell einen franz. Außatz (Plinii Jun.VII, 27) und W. an dem Journal. Bofrath Morgenstern unterbrach auf eine Viertelstunde Ganz der Alte. Der KrPrz. wurde im Lateinischen geübt, indem er Lupus et Agnus Wortweise in Rubrik brachte. W. setzte seine Arbeit fort. Merguet und La Canal. Bey beyden wesiger als gewönlich, aber gut.

Fahrt nach der Mostbude, zu fevern den Geburtstag des Prinzen Ferdinand Radziwil. In der kleinen Gesellschaft befanden sich die beyden Söhne des Grafen v. Lottum und der junge Baron v. Géram, Sohn des Ungrischen Magnaten, der anfangs sehr wider sich einnahm, dann aber, nachdem er sich unter den Schutz des KrPrz. begoben hatte, je länger je mehr recht sehr gefiel, weil aus seinen Handlungen und Reden gutes Gefühl und Kraft hervorleuchtete. Der Radziwilschen Brut war der Conrector Jahnke als Hüter zugesellet. Vor Tafel kam es zu Krieg und Jagdspielen. Die Gesellsehaft der Erwachsenen wanderte nach Palmburg.2) Dann folgten einige Gymnastische Uebungen, die mir nicht sonderlich gefielen. Bey Tische hatte ich Mühe, die junge Welt in Ordnung und Ruhe zu erhalten, aber die gute Art und Weise des Géram entschädigte, die Verständigkeit des KrPrz. erfreuete mich. Zwischen bevden herrschte wahre Freundschaft. Einige Züge des kleinen Ungern: Er sagte u. a., daß er Latein lerne. Ich: "Ist Ihnen das angenehm?" - "Nein, aber es muß seyn, und was seyn muß, da frage ich nicht, ob es angenohm ist". Er foderte den Prz. auf, einzuschlagen. "Wir wollen einen Bund stiften, einen Rheinbund." - Nein, den nicht, sondern einen Schweizer-Bund." - Nun ja, und dann wollen wir dem Napoleon zu Leibe gehn." Ich: "Das mußen Sie nicht laut sagen, das mußen Sie nur denken, bis Sie erwachsen und im Stande sind auszuführen, was ihnen nützlich scheint." Es kamen die Mitglieder des Schweizer-Bundes zur Sprache. Ich fragte ihn nach Geßler. Er pries Wilhelm Tell. Ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. dazu R. Reicke, Der Kriegsrat Scheffner und die Königin Luise. Königsberg, 1865, S. 5ff., S. 19f. und Einleitung S. XXXVIf.

<sup>1)</sup> Gut bei Königsberg (Landkreis).

fragte, oh er sonst noch Einen in der Geschichte sehr liehe. — "Ja, Friedrich II., den alten Fritz." Er trägt ein Maltheserkreuz. Man fragte, ob er auch eine Ritterrästung hahe. — "Nein." — leh: "Das ist auch nicht das Wesenliche. Es kommt auf Tapfersteit und auf die Gesinnung an." — "An der Gesinnung liegt nicht viel." — leh: "Ich meyne den Entschluß, das Schwert für die gute Sache zu führen, und verstehe unter Gesinnung, die herrschende Geneigtheit hierzu." Ich fragte ihn, oh er den KrPrz. liehe. — "Wie meinen Bruder." — "Aber hast Du auch den lieh?" Man wies auf den kleinen Lottum, der ihn vom Tinche geschlagen hatte. — "Jetzt habe ich ihn wieder lieh; ich hab falle lich, die mich gern hey sich sehn." Lehhafte Begierde, auf die Gesundheit des Königs und der Königin zu trinken. Loh der Ungrischen Gastfreundschaft.

Es erfolgte eine Wanderung nach dem berühmten groten Graniblock zwischen Lautsch- Mühle und Palmburg. Jahnke unterhielt daselbst die Kinder mit Räuber- nnd Gespenster-Geschiehten. Auf dem Rückwege potischte Eduard einen Hund. Der KPPz. verwise him dieß bes seiner Ungande. Er fiel ihm um den Hals und gelohte, es nicht wieder zu thun, blieb auch den Ahend gaur ruhig. Fheetisch. Gymmastika. Erklettern eines platten Pfales. Springübungen. Ieh erzählte dem Könige und Przßn. Wilhelm, wie und wodurch ich mit dem Eduard ausgesöhnt worden. Gegen S Uhr Rückfahrt. Starker Neheduft, außteigend von den Wiesen. Nach Tiseho zu Madeweis, woselbst Morgenstern, Sütern, Scheffner, Miffling und einige waren. Vielestigte und roge Unterhaltung.

23. Dienstag. Gegen 6 Uhr. Lectionen. Morgemandacht. "Der Ablick des gestirmen Himmels, welcher Sie gestern und vorgestern so angezogen hat, und die Beschäftigung, zu welcher wir übergehn wellen, das Leben Lathers, in desem Gemtilte jenes Wort; "man muß Gett mehr gehorchen als den Mensehen", herrschender Grundsatz war, haben einen Berührungspunct, welcher in dem Ihmen bekannten Liebet. "Hoch über mir Dein Sternenhimmel" aufgefallt ist. Lesen wir es andichtig von neuem." Einige Fragen über die Gebete und dann in der Reformationsgeschliche weiter. Wiederholung der Hagensehen Vorträge über das Lieht. Kurze deutsche Leseübung. Vorlesung Hagens über die Linnen verschiedener Art. Pause, zu willikhrlichem Geschäfte angewendet. Während Hornby hym KrPrz., schrieh W. sein Journal. Ich entwarf ein Sehema für die Lat. Grammatik, sie entwickelnd an der Fahel Lapus et Agnas.

Bey Tafel Minister v. Stein, Gen. Scharrenhorst und Ob.1. v. Gneisenau, mit welchem der König vorher und nachher orderirte. Bey Tisehe theilte die Königin die durch den Courier nitigekommenen neuesten Nachrichten mit. Victors Corpe ist weg, und Sault') steht mit der Hälfte seines Corpe in der Mark, nit der andern in Pommern, woselbet sie dass Blüchersche Corps dergestalt eingesehlossen halten, daß auch nicht die Beurlaubten über die Grenze kommen. Die Sachsen halten sieh nicht nach der Marschroute, die stipulirt worden, ruben und presen dabey unerhör. Den Ummuth hierüber abgerechnet, war die Königin gerührt und erfreuct über Briefe und Gesehnek von Seiten der Herzogin von Hildburghausen? und des Bruders, Erbyrinzen von Streitix.<sup>3</sup>) Sie rurg einen Hut und ein Halstuch, die er ihr geschickt hatte.

Lecionon 5 - S. Während Merguet hier war und W. bey La Canal mit Prz. Friedrich beschäftigt, schrieb ich am Tagebuehe. Es sollte eigentlich Geographie vom Rheinbunde folgen. Aber die dürftigen Antworten auf einige allgemeine Fragen über Preussen lenkten ab auf Arithmetik, mit welcher sich beyde marterten bis 7<sup>1</sup>\*, Uhr. Nach einer Pause von einer halbon Stunde wurde die Statistische Tabelle über Plicheninhalt und Bevölkerung des Preuß. Staaties wieder vorgenommen und nicht eher geruhet, ab bis jeden sie ohne Anstoß augte. W. weinte anfangs bitertieh, kam aber zu Stande, und wir waren dann bey Tische sehr heiter, um so mehr, da wir ganz allein soeisten.

24. Mittwoch. Lectionen. Geschichte der Reformation. La-

Nicolas Jean de Dien Soult, geb. 29. Már 1769, trat 1785 als gemeiers Solakt in die fraudsche Armes, wurde 1799 Orlitzer, 178 Brigadier, 1739 Dirisionageneral, 1892 Generaloberst der Konsulargarde, 1894 Marchall, 1798 Dirisionageneral, 1892 Generaloberst der Konsulargarde, 1894 Marchall, bestehighte 1802, 7 das 1V. Armeschery bei Autsetzlit, Jean und Eylan, wurde nach dem Tilsitz Friedes zum Herzeg von Dalmatien ernanst, kommandierte 1898—1 in Spanien, auhm 1813 and der Schlachte bis Bautzes tell, ging dann wieder nach Spanien, vermochte aber – gegen Wellington – keine Erfolige zu serringen, unterwarf icht 1814 Gaving XVIII. und worde um Krieganierte ernanst, befand sich 1815 wirder an Napoleon Switz, wurde infolgedessen 1816 rewahnst, behrb 1819 aursch, wurde 1872 hair, 1808 Krieganisiater 1819 ursch, wurde 1872 hair, 1808 Krieganisiater Met wiederholt das Präsidium im Köbisett, zuletzt 1840—47, und starb am 26. November 1813 m 183 - Annas.

<sup>9)</sup> Schwester der Königin, Herzogin Charlotte, geb. am 17. November 1799 zu Hannover, gest. am 14. Mai 1818 zu Hildburghausen. — Verm. am 3. September 1785 zu Hildburghausen mit dem Herzog Friedrich von S. Hildburghausen, geb. am 29. April 1763 zu Hildburghansen, gest. am 29. September 1834 zu Altenburg.

<sup>\*1</sup> Siehe Bd. l. S. 5, Anm. 6,

teinisch. Paradigmen der ersten und 2. Declination, entwickelt an der Fabel Lupus et Agnus. Großer Eifer und Fleiß. W. arbeitete an dem Journal, fortsetzend dieß bis 11 Uhr. Während Merguet hier war, las ich in der großen Märkschen Grammatik nach.

Beach von Seiten der Herren Officiere, welche bey der Pommerschen Brigade angestellt sind. Ob sie durchkommen wärden,
war die Frage. Ordene der Bücher aus der Schloß-Bibliothek,
welche dernelben zurück gegeben werden sollen. Während Hornby
und La Canal hier waren, Tagebuch. Auf dem Wege nach den
Huben hohlten wir Reimann und Friedrich ein, welche vorangegangen waren. Gläste waren G. Dierke, Stutterheim und Mr. Boyen,
welcher dem Könige ein treffliches Gedicht zum Geburtsung egmacht
haben soll. — Ritt mit den beyden ältesten Prinzen über neue
Bleiche, Eisenhammer und hinterste Huben bey änßert heiterm
und särkendem Wetter. Um 7 Uhr zurück. Nach und nach sammelte
sich eine kleine Gesellschaft zu Ehren Morgensterns: OMR. Hagen,
klewitz, Madeweis, Nageler und Morgenstern. Die Politics magende
den Hauptgegenstand. Die jetzige Spannung ist derjenigen nieht
ungleich, worin vir uns im Stoenther 1806 befanden.

25. Donnerstag, Vor 6 Uhr. Tageluuch. — Lectione. Morgandacht. Luthren letzte Krankheit und Töd. Lat. Lection des KrPrz. mit vielem Eifer. Ranne regem petentes und Paradigmen. Deelinationen. W. Journal. Jenor schrieb Englisch, dann französisch, fortsetzend die Geographie von Preussen. W. wurde abwechselnd geübt im Deutschen. Hornby so wie La Canal bezeugten ihren Schüller große Zufriedenheit. Letzter sagte umit bepar Weggehn, daß der König neulich in der Mostbude ihn befragt habe über den Fleiß und die Portschritte des Prz. W., und daß sowol er als Prz. Priedrich der Königin den 1. September einen franz. Brief schreiben sollten.

Die Tafel war im obern Garten, weil die Königin sieh nieht ganz wohl befand. Nach der Tafel ergözte die Peritgkeit der Prinzen auf den Stelzen, woran insonderheit die Officiere ihr Wohlbehagen fanden. – Lectionen halb 5-6. Der KrPrz. vollendete die heute frih angefangene Üebersekzung im Französische und hatte dann bey Merguet den gewönlichen Unterricht zu dessen Zutriedenheit. Prz. W. war sehon um 5 Uhr zu seinem Bruder gegaugen. Der KrPrz. und Prz. Friedrich nuchten mit mir einen Spaxierritt über Liepet) und Kalthof nach dem Roßgärtschen Thore über die Unglücksstätte.

<sup>1)</sup> Liep, Gut bei Königsberg (Landkreis).

26. Freytag. Vor 6 Uhr. — Lectionen. Wiederbolung der Hauptereignisse im Leben Luthers mit Stellen aus seinen Schriften. Lectio lat., abermale mit Eifer. Wilhelm an seinem Journal nach meinen datis. Bey Hagen über camera obscura und nebenher andre Dinge. Hornby blieb nur drey viertel der gewönlichen Zeit. Aus eignem Antriebe wiederhohlte der KrPrz. lectionem latinam mit innerem Behagen.

Bey Tafel der Major Bothe, Major Graf Krockow, verabschiedeter Major Schnieseck, Ny Schleiermacher, desem Beauch unt Uhr mich auf das angenehmste überraschte. Er war Tags zuvorangekommen. Die Prinsen machten eine Wanderung im großen
Garten. — Leetionen. Merguet, dessen Leetion auf sein Verlangen
eine Stunde früher anberaumt ist, war mit dem Pleiße und der
Lesseweise zufrieden. Der KrFrz, schrieb au der Reise im Sammland. Beyde Brüder (W. war bey La Canal sehr fleißig gewesen)
besehäftigten sich mit Zeichen, ich mit Lessen, ich mit Lessen

27. Sonnabend. Bald nach 5 Uhr. Tagebueb. — Lectionen. Morgenandacht. Lectio lat. Tabalea Dedinationum. Wiederholung der gelesenen Stücke und Diarien. Lectio francogallica, mit welcher Merguet große Zufriedenbeit bezougte. Inzwischen under Pra. W. der sein Journal geschrieben hatte, im Lesen und in der Arithmetik geübt. Es wurde der Plächeninbalt des Zimmers ausgerechnet 36 × 23 = (23 × 6) × 6.

Besuch des jungen Barons v. Gérame. Der Vater batte Krankheitsbalben ihn nicht begleitet. Er era lustig und guter Dinge. Die Königin ließ mir insgebeim sagen, daß der Hof in Lapsaut') ein Diner dinatoire halten würde, wobey sie mir frey stellte, ob die Prinzen hinkommen wollten oder nicht. Ich entschied für das Letztre, voll froben Sinnes.

Die Lection bey Hornby und La Canal fiel sebr gut aus. Wir speisten dann sehr vergnägt bey dem beitersten Himmel. Es war uns, als wären wir auf Reisen. Wallfahrt nach Juditten, die beyden altesten mit mir zu Pferde, Prz. W. mit Reimann im Wagen. Schießklungen. Thee im Krausenechen Garten, obgleich der Wirth nicht anwesend war. Rückweg über die binteraten Huben, raseh ort dem Garten vorbey, vor welchem die beyden Kammerberren standen. Um halb 8 Uhr zurück. Abendessen beym Postdirector v. Madeweis mit Schleiermacher, Hufeland, Maffling.

v. Schmiedseck, 1805 Rittmeister im Kürassier-Regiment Bailliodz (Nr. 5), 1806 als "Major mit Regiments-Uniform dimittirt", 1827 gest.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Gut bei Königsberg (Landkreis).

25. Sonntag. Prz. Friedrich hatte, weil Reimann auf die Jagd gegangen war, mit den beyden Vettern gefrühstlickt, und wir besuchten dann zusammen die Kirche der Altstadt, Wachtparade. Besuch. Hufeland, Major v. Reuß, Schleiermacher, der mir seine Meinung über die nouen Kriegearfükel sagte, und dem ich auf diesen Anlaß die beyden in Memel, d. 27. Oct. und 11. Nov. 7., geschriebene Aufsätze zur Beurtheilung mitgab, vorläufig entschlossen, sie demnächst dem Könige vorzuleger.

Bey Tafel grüßere Gesellschaft als gewönlich und eine heite Stimmung. Von 4—7 Uhr vergönnten die Umstände wenig Muße. Fr. v. Kamke fragte im Nahmen der Königin an, ob wir einem Diner dinatoire, welches morgen in Neuhausen gegeben werden solle, bewohnen wollten oder uicht. Wir entschieden sämmtlich für Nein. Der Hof fuhr nach der Stadt in das Schauspiel. Nur der König blieb zurück und wohnte dem Thee bey, welchen Präßn. Friederike bereitete. Wilde und mancherley Spiele der Prinzen. Wort mit der neuen Kammerfran, Mdm. Nooth. Endlich Spaziergang sämmtlicher kleinen Herrschaften durch das Feld bey angenehmer Abendlätt. In brüderlicher Eintracht schwartzen sie allen Garten bis 9 Uhr, als die Königin eintraf. Eine Aeuderung der Königin, woraus ich schloß, sie werde mir morgen die Antwort auf meinen Heiser vom 20. h. sehleken.

29. Montag. Um 6 Uhr. Lectionen. Morgenandacht. Übergang von Luther zu der Gesch der Jünger Jesu. Leefe latina-Genus. Neue Fabel: Graculus Superbus. Überschaug im Französische aus Geographie von Preußen. In sämdlichen Lectionen hatte der KrPrz. einen vorzüglichen Pleiß bewissen, der auch in der Reitübung durch willige Folgsankeit siehtbar und lieblich ward. Prz. Wilhelm, der gleichfalls mit Elfer seine schriftlichen Aufsätze vorfertiget hatte, erhiel Berdisbezougung seines Lehrers.

Die Abwesenheit des Hofes bereitete uus einen angenehmen Mittag. L. Bärsch und Kammerdirector Ladenberg aus Marienwerder leisteten freuudliche Gesellschaft. Dann wurden der Exercierplatz besucht, wo ein Theil der Garde des Regiments Heinrich nach der Scheibe sehoß. Um 5 Uhr zurück.

Um 7 Uhr versammelte sich eine kleine Gesellsehaft: Schliefermacher, Süvern, Wedecke, Hufeland, die in mannigfacher Unterhaltung bis gegen 11 Uhr allerley Komntnisse. Gefühlte, Betrachtungen gegen einander austauschte. Gneisenau, auf den auch gerechnet war, blieb aus 30. Dienstag, Tagebuch von vorgestern und gestern. Lectionen. Morgenandacht. Geschichte der Apostel. Lectio lat. Übung in in dem paradigma Deelinationum. Aeneidos lih. II, init. Wilhelim fleißig bey dem Journal. Hugen. Sehluß der Lehre von den Linnen. Sein Anerhieten, heutet das Sonnemikroscop in Augenschein zu nehmen, hatten wir leider ahlehnen müssen. Hornby war wiederum sehr zufrieden.

Bey Tafel war York, Schliefen, der Commandant, fraf Lottun-Alles war voll von den neuen Nachrichten. Portugall ist in den Händen der Engländer, Spanien überall siegreich über die Franz. Armee. Die Spanier hahen den Vorsatz, über die Pyrenäen zu gehn und das stüllche Frankreich in Empörung zu setzen. Wie tröstlich, daß dech noch irgendwo Kraft und Widerstand sich äußert! Nach Tafel wurden die Uchungen auf den Stelzen Sartz getrieben. Der König ließ sich in ein Gespräch über die Schießühung von gestern ein. Wir wurden bald enlassen.

Lectionen von 4—6. Merguet. Wilhelm Lesen und Rechnen. Der Kel'Pra. ausschließlich mit Arithmetik und zwar mit Berechnung des Flächeninhalts der drey Zimmer, woran sich eine Art der Gleichungs-Rechnung sehloß. Es ging ziemlich gut. — Spazierritt mit beyden Acliesten über Maraunen und Kalthoff. Der KrPrz. in der willigsten, angenehmsten Laune. Arend aher allem Ansehein ach betrunken, wovon ich bis dahin noch keine Spur gesehen hatte. Aber mein Bedienter, den ich darüher befragte, sagte mir, das sey allgemein bekannt, daß er dieser Untugend sich ergebe. — Beyde Prinzen verguügten sich am Zeichnen. Prz. W. traf erst gegen 9 Uhr ein. Er hatte mit dem General v. Zenge beym Prof. Krug¹) Thee getrunken.

Seit gestern ist das Ausmahlen kleiner Kupferstiche Gegenstand der Erholung bey den drey Prinzen. Nebenher auch das Spielen mit einem ganz jungen Hühnerhund. Der Feldmarschall Kalkreuth schikte neulich zwey Stück zur Wahl, deren einer dem andern am Bau des Cörpers vorzuziehen war. Der KrPzz, unschlüßig, wen er wählen solle, sagte endlich: "Jeh werde locken. Wer mit zuerst

<sup>.)</sup> Withelm Traugett Krug, geh. zu Radis bei Gräfenhainsiehen aus 22. Jani 1770, warde 1801 außerordentlicher Professor der Philosophie in Frankfurt a.O., 1894 in Königsberg als Nachfolger Kants, 1898 in Leipzig, machte 1815 bei den sächnischen reitzuden Jägern den Befreiungskrieg mit. wurde 1834 auf seinen Wunsch in den Rabesdand versetat und starb am 13. Januar 1842. – Vgl. Krugs "Meine Lebensreise in 6 Stationen". Leipzig, 1896.

folgt, den werde ich behalten." Er that also. Der weniger gewandte folgte, und er behielt ihn.

31. Mittwoch. Um 5 Uhr. Tagebuch. - Um 61/2 Uhr Fahrt nach den Schießübungen der Artillerie. Ein unvergleichlich schöner Morgen, und die Sache selbst sehr lehrreich und unterhaltend, das Benehmen des Chefs, Prinzen August, sehr zweckmäßig und einnehmend, das Verhalten der drev Prinzen, ihre Aufmerksamkeit und zweckmäßiges Fragen eben so lieblich für sie, als empfehlend bey der Umgebung. Die Execution folgten in dieser Ordnung: Demontir-Batterie, Mörser und Haubitzen, Fußartillerie. Erst mit Paßkugeln nach zwey kleinen Scheiben, dann mit Kartätschen nach einer großen Scheibe. Eigentlich wollten wir schon um 9 Uhr zurück seyn, aber die Sache zog uns so an, daß wir erst gegen 11 Uhr eintrafen. Es sollte nun noch eine Stunde wacker gearbeitet werden. aber es folgte Stöhrung auf Stöhrung. Erst Major Kessel und Cap. v. Pritzelwitz, Schwager des Barons v. Schladen. Ein Casackencapitain, welcher vom Obersten Ilovavsky1) Circassische Sättel und Pelzdeeken den drey Brüdern Prinzen überbrachte und vom Lieutenant Pogwisch vorgestellt wurde. Der Befchl, daß er bevm Prinzen speisen sollte, stöhrte einen ganz eingeleiteten Plan. Nämlich der Hof war in Fuchshöfchen.2) Dieß gab uns wieder freye Hand für den Mittag. Wir hatten dem Hagen zugesagt, um 1 Uhr uns bey ihm einzustellen, um die Wirkungen des Sonnenmikroscops zu sehen. Es war daher beschlossen, um 12 Uhr ein leichtes Mittagsessen einzunehmen. Dieß verwandelte sich in ein etwas schwerfälliges mit dem Casacken-Capitain, dem Pogwisch und dem kleinen Casacken Prz. Carl. Indeß um halb 2 Uhr waren wir bev Hagen.

Gegen 4 Uhr zurück. Und nun wurde bis halb 7 Uhr streng garabeitet: beyde Prinzen schrieben theils deutsch, fleils französisch, und der Aelteste mußte noch einige Exempel rechnen. Dann wurde noch eine Spazierfahrt gemacht über Aweiden und Schönfließ, stiegen gegen Ende aus und genossen des warmen mondhellen Abends zu Fuße. Die drey Prinzen waren in der fröhlichsten Laune. Zu den Stöhrungen am Vormittag gehörte auch Beauch von Köckeritz, welcher auf eine Antwort an Ibvoyski drang, und von Jagow, der sich nach Arends gestrigem Benchmen und Zustande

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ilawayski (Howaiski), Oberstleutnant der Kosacken. — Siehe P. Bailleu, Briefwechsel König Friedrich Wilhelms III. und der Königin Luise mit Kaiser Alexander I. (Publikationen aus den Königl. Preußischen Staatsarchiven 75. Bd.) Leipzig, 1900 — 8, 588.

<sup>3)</sup> Fuchshöfen. Gut bei Königsberg (Landkreis).

erkundigte. Es hatten nämlich die Stallknechte Klage über seine Trunkliebe geführt. Trotz dem allen kam es doch zu einer Lectio latina.

## September.

## (Königsberg.)

 Donnerstag, Um 5 Uhr. Heiterer schöner Morgen. Nach einigem Schwanken hestimmte ich mich, den heutigen Tag, an welchem die neuen Kriegsartikel und anderweitige Verordnungen bey der Armee hekannt gemacht werden sollen, dazu zu benutzen, dem Könige meine beyden Aufsätze, d. d. 27. Oetoher und 11. Nov. 1807, zu ührersichen.

Um diese Zeit waren die Prinzen gerüstet. Der Jüngere wandte sich zu seinem Journal; dem älteren wurde der Birfe an Ilsroyski dietirt, welchen er sogleich abschrieh. Hierauf die Feier der heutigen Bekanntmachung der neuen Kriepsarlikel. Es gah Anlaß zu machen nützlichen Eröffnungen. Lettio latina mit großem Eifer. Tabula Pronominum angefangen. Virgilli iht. Jinit. Reitilhung. Die Circassichem Sättel wurden unbranchbar gefunden. Arend war trühen Sinnes. Hornby und La Canal. Beydesehr zufrieden.

Mittags waren wir auf höchsten Befehl gleichfalls in der Stadt. Schleiermachter unser Gast. Nach Tuche ging ich mit diesem ein ausführliches Gespräch ein üher den KrPr., an welchem er einen leichtfertigen Sinn zu hemerken glaubte. Die Zeichnungen und Aufsätze dessenhen sämmten ihm bedeutend um. Er zog sich gegen 4 Uhr zurück. Merguet kam. Mit ihm Ladenberg, um Abschied zu nehmen.

Theege-eilschaft in Spandien heym Feldmarschall von Kalkreuth. Der ganze Hof und sämmtliche Fürstlichkeiten. Unter den andern Gästen des hiesigen Adels auch ein Fremder, fornf Liven, 3) ehemals Adjudant des Kaisers Alexander, auf der Rückreise nach Fetersburg, als welche man für ein guies Zeichen hält. Der König äußerte nichts über das, was ich ihm geschickt hatte, war auch so, wie sonst. Das Betragen der Primen zeichnete sich wieder vortheilhaft aus. Mit dem Canzler v. Schrötter lehrreiches Gespräch, am meisten über die neuen Kriegaartikel, mit deren Form er auch

<sup>4)</sup> Christof Audrejewitsch Fünt v. Lieven, geb. 17. Mai 1774 zu Kiew. Generalleutnant und Generaladjutant Kaiser Alexanders L. 1809—12 Gesandter in Berlin, 1812—34 in Londou, gest. 10. Januar 1839 zu Rom.

gar nicht zufrieden war. Das Fost selbst übertraf in so fern alle Erwartung, als der Geiz sich sehwere Opfer gebracht hatte. Stein sehien nich zu vermeiden; ich ging ihm auch aus dem Wege. Die Rückfahrt bey Mondenlicht unter androhendem Gewitter war das angenehmste. Um 8 Uhr zurück.

2. Freytag. Beginn des Tagebusches. Um 7<sup>1</sup>3, Uhr abermal nach dem Artillerie-Manöver auf Befehl des Königs. Die Witterung begünstigte die Sache nicht. Es regnete ziemlich stark. Die Uebung selbst fiel sehr gut aus. Wir kamen durchnäßt gegen 10 Uhr zurüch.

Lectio lat. Tabula Pronominum. Virg. lib. II cont. Wilhelm schrieb Journal. KrPra. Unbersetzung aus dem Franz. ins Englische. Hornby sehr zufrieden. Prz. W. schrieb einen deutschen Aufsatz. Ich beendigto das Tagebuch.

Mittags boy Hofe. Gegen halb 5 Uhr zurück.

Lectionen halb 5 – halb 7 Uhr. Merguet nicht übel zufrieden, und das Lesen ging gut. Der Krl'rz. wandte seinen Fleiß und Aufmerksamkeit ernstlich auf die genaue Durchsicht des 3. Heftes seiner Reisebeschreibung. Ich ordnete die Papiere der Literarischen Sitzungen. Beyde besuchten dann die Priuzessin Chalotte auf eine halbe Stunde, in welcher ich mit Erweiterung des Entwurfes zu einer Vorlesung am 14. October beschäftiget war. "Nicht zu verzweifeln" soll das Thema beliben.

Beyde Brüder in heitrer Stimmung kamen nach 7 Urr zurück. Kurze Wanderung auf dem Königsarten. Beyder, besonders Wilhelms, Redseligkeit, ein Nachlaß des angenehmen Eindrucks, welchen die Lection bey La Canal über die Kriegemaschinen der Alten bewirkt hatte. Gegen 5 Uhr zurück. Nicht lange darmach Graf Mons-!) welcher Abends bey ums speiste, viel erzählend von den Breignissen am 9. Oetober, 11. Nov. 1506. Am 21. Oct. traf er mit dem Uberreste seiner Grenadiere in Magdeburg ein und war Zeuge der sehändlichen Uebergabe dieser Festung. Er spricht weitläuftig, aber doch belehrend.

3. Sonnabend. Nach 6 Uhr. Lectionen. Morgonandacht. Geshichte der 4 Apostel. Lectio lat. Wilhelm arbeitete eifrig am Journal, ondigte den deutschen Aufsatz für den heutigen Abend, don er mir vorlas. Merguet war mit dem Fleiße des KFPz. sehr zufrieden. Reitübung, der großen Hitze wegen sehr läsig. Hornby

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Graf v. Monts, 1806 Stabskapitän im Infanterie-Regiment Zweiffel (Nr. 45), 1827 Oberstleutnant und Chef des 23. Infanterie-Regiments.

und La Canal waren beyde sehr erbauet von dem Fleiße ihrer Schüler.

Mittage – der Hof war in Bladau, wo der Minister Golz ein Fest gab – speiste mit uns der General-Ltv on Winning und General-Chirurgus Goerke. Jener dient bereits 51 Jahr. Seino kriegeriselte Laufbahn beginnend vor dem 7 jährigen Kriege. Viel erzählend von der Vergangenheit, laudator temporis acti. Letterer war Compagnie-Chirurgus bey lim, der im Regiment König stand, ein 36 Jahre wolnhaft in Potedam. Goerke erzähle viel von den Aufenthalt in Italien. Recht gemithlieh war uns das Ganze nieht. Velleicht Fögle der Abspannang, worin die große Hitze versetzte.

Um 4 Uhr las mir dor KrPrz. den für houte Abend bestimmten Aufsatz vor. Dann fuhren wir beinahe 2 Stunden spatzieren, neben den Mühlen vorbey, die man safängt wieder aufzubauen, nach Jerusslem, woselbst eine Viertelstunde halt gemacht wurde auf der Höbe, von welcher mau eine herrliche Aussicht hat. Gestärt der Höbe, von welcher mau eine herrliche Aussicht hat. Gestärt der derheitert durch die angenehm warme Luft, kamen wir zu rechter Zeit zurück. Bald kamen Nagler und Schleiermacher, und so beganan gegen 5 Uhr die eigentliche Vorlesung, bey welcher der KrPrz. sich sehr vortheilhaft auszeichnete, so daß ieh in die angenehmste Stümmung versetzt wurde.

4. Sonntag. Um 9 Uhr Schlößkirche. Schleiermacher hielt eine trefliche Predigt ganz im Geiste des Christenthums. Der König (der ganze Hof war zugegen) sagte nur his ipsis verbis: "Eine herrliche Predigt, sehr gut gesetzt und voll kräftiger Gedanken!" Wachtparade. Lehrreiches Wort mit Gneisenau um Boyen. Dann Eduard Geron, um Abselied zu nehmen, ein tobender Knabe, der mit heate weit wenierer gefel.

Bey Tafel, wele<sup>in</sup>e des Regens wegen oben im Hanse gehalten wurde. Die Königin fehlte Unpäßlichkeitshalben. Die große Hitze und die Kirehe hatte ihr beym Hinausgehen eine Erkältung zugezogen. Nach der Tafel kam ein sehr starkes Gewitter mit heftigen Regen. Leble Aussicht, wie die Jugend die Zeit auständig hinbringen würde. Einer Auffoderung gemäß las ieh den Damen vor im Beiseyn des Prz. Heinrich und zwar aus Hackens Komantischen Ausstellungen; 7 die Russenzeitz. Die Prinzen trieben Ritterübung,

<sup>9)</sup> Infanterie-Regiment des K\u00f6nigs (Nr. 18); es wurde 1806 aufgel\u00f6nt.
7) Romantische Ausstellungen. Vom Verfasser der grauen Mappe (J. C. L. Haken). Roman. 2 Teile. Danzig (Troschel), 1798. — Johann Christian Lodwig Haken, geb. 28. M\u00e4rz 1767 zu Janund hei C\u00f6din, studierte in H\u00e4lle Infalle Theologie, wurde 1788 Lebere am Kadettenhaus zu Stohp i. Fommern, 1739 Pfarter in under 1780 febrer in Kadettenhaus zu Stohp i. Fommern, 1739 Pfarter in

etwas hitzig. Der König, der dazwischen kam, erwähnte meiner him überschitten Aufsätze, und ich wurde durch Hahnengefecht der beiden Brüder abgehalten, ihm gehörig zu antworten. — Theetisch. Kreis im Zimmer, in welchem erst der KrPrz. zeichnete. Dann nahm er Theil an mancherlei Spiele im Hauseffur. Auch bey Tafel sehr angenehm. Die Kinder unterhielten ihren Vater mit vieler Lebendigkeit.

5. Montag. Lectionen. Allgem. Wiederholung dessen, was seit letzter Lesung der Apostelgeschichte bis zu der Uebersicht der Leben der ersten 12 Apostel vorgetragen und zu welchem Zwecke sie mit Luther zusammengestellt worden. KrPrz. menthe einen franz. Aufatst. Lectio lat. Im Ganzen doch gut. Wilhelm arbeitete an seinem Journal und wurde im Deutschlesen geübt. Merguet war mit der schriftl. Arbeit und auch sonst zufrieden. Während Wilhelm nit Friedrich bey La Canal, wartete ich mit dem KrPrz. eine sehr gründliche Reitübung ernstlich ab. Sie diente zur Zufüncht und zum Ernatze bey dem unablissig regnigten und sätzmischen Wetter.

Die Tafel war der Witterung wegen oben im Saale. Die Königin wohnte ihr wieder bey. Als Gäste Weining und Reinbaben. Der KrPrz. trieb viel Scherz mit dem Gehör der Gräfin v. Voß. Zur Unterhaltung diente mit ein hötzernes Schiff, welches der Przßn. Charlott von einem Gefangenen, der in der Schützerey sitzt, geschenkt war zusammt einem Schreiben an den König, worin er um Erlaß des Willkommens auf dem Zuchthause bittet. Nach Tische Tummeley auf den Stelzen, mit Zank und Strut.

Lectionen von halb 5--6. Der KrPz. schrieb einen englischen Aufsatz und wartete dann die Lektion selbst bei Hornby mit Eifer und Aufmerksamkeit ab. Inzwischen Prz. Wilhelm im Rechnen geübt, worauf er seinen Reisebericht durchzuseheu aufgefodert wurde. --

Schauspiel. Benefiz für die Tänzer ans Berlin. Die große Hitze trieb Reimann und mich zurück in den Königsgarten, wo wir trotz dem Regen wanderten.

- Dienstag. Tagebuch.
- Lectionen. Religionsstunde, wiederholend das Gestrige. Lectio lat. Nur Grammatik. Wilhelm Journal. Vorlesung Hagens, höchst

Konikow bei Coslin, 1807 Snperintendent zu Treptow a. d. R. und starb daselbst am 5. Juni 1835. — Seine literarische Laufushn begann H. mit dem anonymen Roman "Die graue Mappe aus Ewald Rinks hinterlassenen Papieren". 4 Teile. Berlin (Unger), 1790—94. — Vgl. A. D. Biogr. 10, 8.396f.

Um

į

μÜ

interessant, über Farben des Regenbogens. Während Hornby den Aeltesten unterrichtete und Wilhelm das Journal endigte, wanderte ieh nach der schwarzen Gasse.

Mittags speiste ich allein bey Przfa. Wilhelm mit Schleiermacher, Hr. und Fr. v. Jannewitz. Es war angenehm unterhaltend. Um 4 Uhr fand ich schom Morguet vor, ungeduldig wartend. In seiner Unterhaltung äußerte er Hoffaung und Zutrauen zur einstigen. Kraft des Kr.Prz. Er wird häufig gefragt, was er von ihm halte. Gegen 4½ Uhr endlich kam er. Leetio lat. Bloß Lesung Virg. lib. II. Wilhelm hatte indessen bey Canal mit Prz. Friedrich Leetion gehabt.

Kurze Wanderung im Königsgarten. Nach 7 Uhr Schleiermacher, dem ich meine Eingabe beym Ministor Stein vorlas, seiner
Rath zu hören. Gneisenau kam dazu und stöhrte zwar die endliehe Berathnng, aber brachto neue wichtige Gegonstände zur
Sprache, und wir verbrachten den Abend höchst angenehm. Die
drey Prinzen, in der gesprächigsten Laune bey Tische, konnten
nachher kaum sich trennen von den Sachen, die sie in Wachs gebildet, von Büchern erbauch hatten.

7. Mittwoch. Gegen 6 Uhr. Tagebneh. — Lectionen. Religioustunde. Der Kr.Prz. schrieb einen Aufsatz für Ms. Merguct, Wilhelm begann sein Journal. Lectio lat. Vorschritt. Vervollständigung der Tabulae pronominm und Übung an Beypielen. Wilholm im Deutschlesen und Rechnen geübt. Eine recht kräftige und fießige Reitübung um so wohlthätiger, da vom frihen Morgen ein starker Regen felt. Hornby und La Canal, beydo sohr zufrieden. Für jenen schrieb ich einige Zeilen an den G.Rath Nagler.

Bey Tafel befanden sich Frl. Kalkreuth, sehr gegen Schleiermachers Meynung über die Duelle auf Universitäten kämpfond.
Oberst Pritwitz und N. N. Man spoiste unter dem Zelte. Nach
Tische wurde mit einem Pistole nach der Scheibe geschosen zur
vorbung auf morgen. Der König, Köckeritz und die Kammerherren kamen auch dahin. Um halb 5 Uhr zurück. Ab die Prinzen
bei der Königin sich beurlaubten, fanden sie in ihren Händen die
kleinen Bücher, worin sie als Mädchen von 10 Jahren die Hauptsache des Religionsunterrichtes nieder geschrieben hatte. Sie hat
diese Papiere von Berlin kommen lassen.

Lectionen 5-7. Geographie, und zwar die physische. Pyrenäon-Halbinsel. Aufmerksamkeit löblich. Lectio lat. ex mero Virgilio, l. c., mit Zuziehung der Übersetzung von Voss. W. schrieb das Denkwürdigste über Latther nieder.

Monumenta Germanine Paedagogica XI.

S. Donnerstag. Um 5 Uhr. Tagebuch und einige andere Sachen. Um halb 8 Uhr setzten wir uns zu Pferde, um den Schießdbungen der Ziethenschen Dragoner beyzuwohnen, welche vom Pferde mit Pistolen nach einer Scheibe schossen. Erst Manöver der Flankeurs dann Hauptübung. Die drey Prinzen und wir beyde Erzieher nahmen auch Tbeil. Der KrPrz. und Prz. Friedrich legten viel Ehre ein. Befriedigt kamen wir um 11 Uhr zurück, wiewol ein wenig naß.

Langweiliger Besuch des Grafen Mous und Major Treyden. Beder Prinzen kamen jedoch zu Vorarbeiten für die Engische und franz. Leetion, welche um 12 Uhr gegeben wurde, und während welcher ich Schleiermacher bey mir hatte. Er drang in mich, mit Stein ausführlich zu sprechen, als von welchem die Sache gewiß ausgegangen sey, sintemal ihm bekannt geworden. Stein sey der Møyanng, daß der KrPrz. auf eine weibische und weiebliche Art behandelt und erzogen werde.

Lectionen von 4-6. Französisch bei Merguet, nicht übel. W. in der Arithmetik geübt. Lectio lat. Vergilii, während W. einen deutschen Außatz machte.

- Im Begriffe zu spatzieren, erhielt ich ein Handschreiben der Königin vom 25. August, welches mich im ersten Augenblicke heftig bewegte; aber bald fand sich Rühe und Besonnenheit, um auf die Antwort zu denken. Die Primzen zeiehneten und lasen. — Nach Tucke suchte ich Schleiermacher auf bey Madeweis, wo ich ihm theils bekannt maebte, daß er morgen halb 11 Uhr bey der Königin seyn sollte, theils ihm meine Antwort an dieselbe vorlas, die er in der Hauptsacbe ganz billigte.
- Freytag. Um 8 Uhr war die Antwort an die Königin mit wesentlichen Veränderungen abgeschrieben. Mde. Bock übernahm, sie zu überreichen.

Lectionen. Der Kr.Prz. las aus Herders Legenden die von Johannes, wormar Fragen über die 12 Apostel gereinhet wurden. Lectio lat. mit vielem Fleiße. Kurze Vorlesung bey Hagen über die Farben. — Schleiermacher. Er kam von der Königin, sehr erbauet über die Unterhaltung. Er hatto Gelegenheit gehabt, des Kr.Prz. zu gedenken. Sie nahm alles willig auf, gab ihm aber nicht Anlaß, die eigentliche Sache zu berühren. Ich führte ihn zum Kr.Prz.: er sagte ihm, die Ohren müßten ihm geklungen haben, es sey viel die Rede von ihm gewesen. Als Schl. einging, der Kr.Prz. aber schon Thränen im Auge hatte, ließ ich sie beyde alleyn. Schl. kam mir nach einiger Zeit nach, höchst bewegt, und wir beyde schieden auch von einander mit Thränen in den Augen.

Man speiste in der Stadt dem Minister Grafen v. Romanzow<sup>4</sup>) zu Ehren. Es ist der 3. Sohn des im 7 jährig. Kriege berühmton Feldmarschalls,<sup>5</sup>) jetzt Cabinets-Minister des Kaisers Alexanders und auf der Reise nach Erfurt, wie man sagt, wo eine Zusammenkunft Napoleons und Alexanders, wie es heißt, seym wird. Unserderey Minister, desgl. Kalkreuth u. L'Estocq waren bey Tafel. Nach Tafel hatte Romanzow weitläuftige Audienz bey beyden Majestäten, und im Vorzimmer war Gruppe bey Gruppe.

Um alle möglichen Grillen zu vergessen und dem Kr.Prz. eine ihm nöthige Bewegung zu verschäffen, machte ich mit ihm einen weiten Spsziergang durch den Philosophengang, den naßen Garten quere über Feld nach dem Friedländer Thore zu. Um 7 Uhr zurück. Beym Thee eine Stelle aus Acneis von Voss, wiederholt im Virgil vom Kr.Prz.

10. Sonnabend. Um 5 Uhr. Tagebuch. – Lectionen. Jeder Prizzen las aus Herders Legendon zwey nach eigener Wahl, jeder mit vieler Geläufigkeit und Lust. Lectio lat. mit demsolben Fleiße und Anstrengeng. Auch bei Merguet war dieselbe löbliche Bestriebsankeit, nicht gehemmt durch den unmittelbar vorhergehenden Besuch des Erbprinzen v. Weimar, <sup>2</sup>) welcher gestern von Peterbulga angekommen war.

Zwischen 11 und 12 Uhr wurde alles Nöthige eingerichtet, daß, nachdem La Canal und Hornby ihm Lection gegeben, dem Erbeprinzen v. Weimar der Gegenbesuch abgestattet werden konnte. Da wir von ihm sogleich nach den Huben fuhren, blieb Zeit zu einem Umwege, welchen das fast heiße Wetter begünstigte Eriem großen Garten. Dem Fremden zu Ehren alle Fürstlichkeiten. Eine gewisse Verstimmung überali sichbar. Ich saß den beyden kleinen Prinzsessinnen und dem Kr!Prz. gegenüber. Die Unterhaltung

<sup>9)</sup> Nicolai Petrowitsch, Graf Romauzow, geb. 1754, war 1778—96 bevollmächtigter Minister in Frankfurt a. M., nach Alexanders I. Throubesteigung Minister der Kommersien, wurde 1807 Minister des Auswärtigen, begleitete 1806 den Kaiser zum Fürsteutag nach Erfurt (Oktober), trat 1812 von seines Almern zurück und starb am 15. Januar 1828.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Peter Alexandrowitsch, Graf Romanzow, geb. 1725, nahm an der Schlacht bei Kunersdorf (12. August 1889) teil, eroberte 1761 Colberg, zeichnete sich als Oberbefehlahaber im Türkenkriege 1770—74 aus, wurde infolgedesseu zum Feldmarschall ernauft und starb am 19. Dezember 1796.

Erbprinz Karl Friedrich von Sachsen-Weimar. Siehe Bd. 1 S. 275, Ann. 2.

war nicht übel. Bald nach 4 Uhr zurück und um 5 Uhr zu Pforde. Der Kr. Prz. mit mir allein. Friedrich und W. waren mit Reimann gefahren. Ueber Ponarth und Aweiden ging der Weg. Eine herrliche erquickliche Luft bey lieblicher Wärme. Um 7 Uhr zurück. Bald darauf Hornby mit einem Frennde, welcher statt Seiner den Unterricht übernehmen wird. Man sprach viel von Englischer Litteratur, und der junge Mann verrieth gute Bildung. Um S Uhr entfertenten sie sich. Spiel mit dem Katapulle. Reimann las vor.

11. Sonntag. Um halb 8 Uhr zu Scheffner. Erst sein Antrag wegen eines Monuments für Kant, dann meine Eröffnung. Er hörte meine Aufsätze mit größter Aufmerksamkeit an und war dafür, daß ich ruhig abwarten möchte, was weiter geschehen würde. Sehr getröstet und gestärkt, ging ich von ihm und war um 9 Uhr zurück. Ich suchte den im Januar 1807 gemachten Ansehlag zu Kants Monumente hervor, hielt eine Andacht mit den Prinzen, so dann ieder für seich.

Gegen 11 Uhr Wachtparade. Auf derselben sprach ich den Genernl York, u. a. über Alexanders Zusammenkunft mit Napoleon, von welcher nicht viel Gutes zu erwarten steht. Nachher Perponeher, ein angenehmer Mann voll deutscher Treuberzigkeit. Zuletzt Bärsch, welchem der Auftrag gegeben war, die Feyer des 14. Octobers in der "Deutschen Gesellschaft" anzuordnen. Er hatte vom Cabinet den Bofehl erhalten, über eine im Volkofreunde abgedruckt Anckoto siel al protocollum verenheme zu lässes.

Tafel in dem kleinen Garten. Nach Tafel Schießbung mit Gewehr und Pistol nach Scheibe und einer Figur. Theezirkel, kurzund erbaulich. Widrige Spieleroy mit Theerkageln, zuletzt in 2 Zimmern Versammlung. Oben die kleinen Herrschaften, welchen ich vorlas aus Romantischen Darstellungen: die Russenzeit, woran sie vieles Behagen fandeu. Die Königin, von einer Spazierfahrt, wobey der Regen sie überfiel, zurückkehrend mit Kopfschmerz, nahm weder am Thee Thell, noch erschien sie bey Tafel. Aber, wo ich sie sahe, fand ich sie anders als vor dem Empfange des Berichts, wo dal ich glauben darft, ihr nicht webe gethan zu haben.

12. Moutag. Um 6 Uhr. Tagebuch. — Leetionen. Morgendacht. Luthere Catechismus und dessen Lied über die 10 Gebote. Leetio latina, gestört ein Weilehen durch Hornby, welcher den Abschiedsbesuch machte, worauf der KrPrz. ihm eine Zeichung zum Andenken einrichtete. Welche Bedenklichkeit bey der Unterschrift! Welch' ein Schwanken bey dieser Kleinigkeit! Merguet selbst war inden incht übel zufrieden. Es wurde viel gesprochen.

Die Reitübung, an welcher nur der KrPrz. Theil nahm, fiel sehr gut aus.

Lectionen 4-6, Geographie von Spanien nach Klügel und Stein. Mst. Hav gab die erste Englische Stunde und brachte Ossian mit, dessen Fingal den Kr.Prz. sehr anzog. Prz. W. las zur Vorübung seinen Aufsatz, schrieb auch einige Worte zur Einleitung. Gegen 7 Uhr versammelte man sich zur literarischen Uebung. welcher auch Schleiermacher beywohnte und durch einen mündlichen Vortrag über die Eigenthümlichkeit der Insel Rügen einen besondern Werth gab. Diesen hörten auch die bevden Prinzessinnen an, welche dann mit Schleiermacher bey uns speisten. Die Unterhaltung war angenehm und mannigfaltig. Nach Tische warf ich gegen Schl, hin, daß ich gestern bev Schefner gewesen, und er der Meynung sey, es könne nichts mehr geschehen. Da eröffnete er Seinerseits, daß Stein heute mit ihm aufs neuc über die Angelegenheit gesprochen habe, mit der Aeußerung, es gefalle ihm nicht an mir, daß ich noch irgend einen Versuch gemacht, da ich das Vertrauen verlohren habe. Nöthig sey die Aenderung, denn der Kr.Prz. sey weder erzogen noch unterrichtet. Gründlich wiße er nichts; es sey nur desultorisch; ich habe ihn nicht mit Anstrengung arbeiten laßen. Wenn er wirklich Talent habe, was müße er nicht im 13. Jahre bereits wißen! Gleichgültig sey in diesem Alter freylich das Was, aber auf das Wie komme es an. Und darin aber sey gefehlt und viel verabsäumt worden. - Dieser Vorwurf1) verwundete und kränkte mich tief und raubte mir großen Theils den Schlaf der Nacht.

13. Dienstag. Erfüllt von dem ungerechten Urtheile des Ministers, teh entwarf mancherley Pläne zu meiner Rechtfertigung. Zuletzt blieb ich dabey stehn, den p. Schleiermacher aufzufodern, den Kr.Prz. recht eigentlich zu prüfen, ob er wirklich nichts gründlich wiße. Dann wollte ich in seiner Gegenwart ihn prüfen, allenfalls mit Zuzichung des pp. Gneisenau. Endlich aber ein Buch zu sechreiben über die Gründlichkeit des vorbereitenden Unterrichts und es dem Stein zuzueignen. Um halb 8 Uhr verügzte ich mich zu Schleiermacher. Er schlief noch, und ich lud ihn schriftlich ein, zu mir zu kommen.

Lectionen. Morgenandacht. Arithmetik nach Klügel angefangen mit dem Vorsatze, täglich eine Stunde darauf zu verwonden. Der Anfang war nicht übel. Lectio lat. Es wurde tabula adjecti-

<sup>1)</sup> Daß das Urteil Steins ganz einseitig ist, liegt auf der Hand.

vorum angelegt und gelesen. Hagen unterhielt höchst angenehm über das Auge. — Schleiermacher kam gegen 1 Uhr. Er hatte nichts gegen meinen Antrag, drang aber darauf, daß ich anfangen sollte. Ich willigte ein.

Bey Tafel waren Jacoby, Stein, Golz. Es war in der Nacht ein Courier angekommen, der nur 10 Tage unter Weges gewesen, ohne Berlin zu berühren. Der König hatte den Prinzen beyläufig gesagt, es wären günstige Nachrichten da.

Lection 4.—5. Merguet war zufrieden. Sodann machte ich mit dem Kr.Prz. einen Spaziergang aus dem Friedländer Thor nach dem Haberberge und über Millionen-Damm. Anfangs beyde sehr sehweigsam und trübe gestimmt, nicht verspürend der heitern Witterung wohlthätigen Einfuß. Zuletzt besser.

Lectionen. Jathers Lied. Arithmetik nach Klügel. Kr.Ptz. lernunlustig. Ptz.W., mit welchem dasselbe getrieben wurde, nahm sich viel gewandter. Lectio lat. Der Kr.Ptz. machte den ersten Versuch, eine Fabel aus eigener Kraft nach dem Schema der Declinationen zu entziffern. Es ging ziemlich. Merguet war wiederum sehr zufrieden. W. im Lesen und Arithmetik geübt. In der Zwischenstunde wurden u. a. zwie Cadets durch geschenkte Kleidungsetücks och erfreuet. La Canal.

Nach den Huben fuhr in unserm Wagen Prz. Friedrich mit wegen Unpäßlichkeit Erdmann. Unter Weges Jago und Gr. Brandenburg. Vor dem ersten Hause Schleiermacher. Außer erstern Gästen auch Gl. v. Winning. Jennand feyüder/ briedrieter mich durch Gerüchte über die bevorstehende Aenderung. Der Sieger bey Eylan sollte ermannt seyn um Ersten, einer der Sihne des Grafen v. Dohna zum Gehälfen, ein Zögling des Vertrauten des Plato.) Dieser letztre wärde also gewiß viel Einfuß, vielleicht gar unmittelbaren Anheil an der Gemithsbildung bekommen, und das Könnte nicht anders als von entscheidendem Nutzen seyn. Sehr erheitert kehrt ein zurück, und jeder benutzte nach seiner Wahl seine Muße bis um 5 Uhr. Dann allgemeiner Spazierrit bey dem heitersten Wetter. Few. Na hate das Mißgeschiek, vor dem Friedländer Thore abgeserzt

<sup>)</sup> d. i. Schleiermachers. Dieser war vom 22. Oktober 1790 bis Juni 1793 Hauslehrer der jüngeren Söhne des Grafen zu Dohna-Schlobitten: Ludwig und Fabian.

zu werden, jedoch ohne Schaden zu nehmen. Wir stiegen bey Jerusalem ab, machten eine Strecke zu Fuße und waren um 7 Uhr wohlbehalten wieder hier.

Während der Englischen Lection bey Mst. Hay hohlte ieh einige Artikel des Tagebuchs nach. W. und Friedrich belustigten sich an Abbildungen in Wachs.

15. Donnerstag. Um S Uhr waren die Prinzen gerüstet. Es wurde ihnen aus der Bibel vorgelesen Ps. 90 und Jesaias 52. Sodann arbeitete jeder an einem franz. Aufsatze, der Aelteste an einem Briefe.

Nach 9 Uhr kam Schleiermacher und blieb bis 12 Uhr. Die Prüfung selbst fiel nicht nach Wunsche aus. Der Kr.Prz. war vom Schnupfen angegriffen, vielleicht auch durch meine Art zu fragen aus Reih und Glied, aus dem Schick, wie man zu sagen pflegt, gebracht. Schleiermachers kalte Aeußerung, als ich schwieg, erfüllte mich mit einem unbeschreiblich unangenehmen Gefühl. Indeß es verlohr sich bald. Wir gingen in ein Gespräch ein über den ganzen Gang seiner Gemüthsbildung. Er wurde aufgefodert, ein Englisches Gedicht zu sagen, Platon and Philosopher, welches vortrefflich gerieth, und eine Stelle aus Delile zu lesen, welches ihm gleicher Maaßen gelang. Zuletzt durehblätterte Schl. das gewönliche Zeichenbuch. Ich hatte es gleichfalls lange nicht angesehn. Wir kamen an ein Blatt, das er zuhielt, und wobey W. bemerkte, er habe es nie zeigen wollen. Es wurde aufgeschlagen: ein großer Stern, in der Mitte Friedrichs ehre, unten: der 17. August. Wie tief mich dieß rührte! Auch Schleiermacher war sehr bewegt hierüber, sowie von Herzen erbauet über die eigenthümliche Wahrheit in seinem gesammten Thun. So schieden wir gegen 12 Uhr, gegenseitig zufrieden, auseinander, nach genommener Abrede, den Abend zusammen zuzubringen. - Um 12 Uhr La Canal und Hay, welche beyde mit den Schülern und deren Arbeiten zufrieden waren.

Heiter und zufrieden machten wir uns auf den Weg nach den Huben. Das herrliche Wetter lokte uns aus dem Wagen. Schöning mit seinem Commando Gardes du Corps kam uns entgegen, eines Manöwers gedenkend, das so eben Statt gefunden. Gäste wareu Bronikowsky, Lottum und Schliefen. Leber das Manöwer Folgendes: der König ließ die Garde, welche auf dem gewöhnliches Platze das gewönliche Schulmanöwer bereits angefängen hatte, un-erwartet aufbrechen, eine halbe Batterie, das Commando Gardes du Corps daxu nehmen und nach Holstein marchieren, auf dessen

bey Moditten!) beginnenden Damme ein Peind angenommen wurde. So ist es recht und zweckmäßig. Die Sache war gut ausgefallen. Vom Garten ah führen wir nach Holstein, um die Pferde der Cavallerie zu sehn, welche den Sommer über daselbst auf Grassung gewesen waren. Ein Officier des Regiments,¹) das chemals in Schönebeck gestanden, machte den gefälligen Fährer. Wir begleiteten die Pferde zur Schwemme und wanderten dann zurück bis an den Holländischen Raum

Gegen 7 Uhr waren wir zurück, und es hlieb so viel Muße, daß für die lectio lat. auch dieser Tag ein nullus sine linea war. Alle Fabeln wurden gelesen und trefflich, zuletzt auch die ersten Verse Virgils gesagt.

Schleiermacher kam, sehr heiter. Sodann kamen die beyden Grafen v. Dohna; 2) ehenalige Zöglinge Schleirmachers, der eine jetzt im Gesernlstabe, der andre als Plügeladijndant angestellt, auf welche, dem Gerüchte nach, Rücksicht genommen wird bey Besetzung von Stellen, die mir sehr am Herzen liegen. — Vor Tafel wurde viel üher Naturgeschichte gesprochen, bey Tafel vieleriey Frühlehes, und nach Tische kam es zu lustigen Spielen und Kunststücken, wobey Schleiermacher als Tonführer voranging. Erst um 11 Uhr trennten wir uns.

16. Donnerstag. Ich hatte mit Sehl, verabredet, daß ich ihm nach und nach des Kr.Prz. schriftliche Arbeiten zum Durcheshen zuschicken wolle. Sofort wurde der Anfaug gemacht mit den Uebungen in der Rechtschreihung und den ersten eigene deutsche Aufsätzen, die ich mit einigen Zeilen begleitet. – Die Meynung, daß der Großfürst Constantin schon heute frith eintreffen würde; ja. man hatte sogar schon gestern Ahend um 10 Uhr alles in Bereitsschaft für ilm gesetzt – der Kammerdiener des Prz. Wilhelm, Buthenius, war mit zur Aufwartung bestimmt – veranlaßte, dem Hagen abzuagen.

1) Dorf und Gut bei Königsberg (Laudkreis).

<sup>\*) &</sup>quot;Leib-Regiment Cürassier" (Nr. 3). Hiervon stand die 1. Eskadron in Schönebock a. d. Elbe. "Das Regiment wurde 1806 aufgelöst und die "Depot-Überreate und Ranziouirten 1807 zur Formation des 6. Kürassier-Regiments verwaudt".

<sup>9</sup> a) Graf Ludwig zu Dobra-Schlobitten, geb. 8. September 1776, 1806 Aspitta im Dragoen-Regiment Roquette (Nr. 18. 1813 Oberst und Inspekteur der ostprentiseben Landwehr, gest. 19. Januars 1814. — b) Graf Fabia n zu Dobra-Schlobitten, geb. 17. Newenber 1781, 1809 Fermierleutanat im Indanterie-Regiment Diericke (Nr. 16), 1812 Kapitin, als Major mit Pension und Armee-Uniform dimittler\*, 26. August 1850 al Dobert-Li, gesterben.

Anderweitige Lectionen. Kurze Morgenandacht. Dem Kr.Prz. wurde aufgegeben, an der Fabel: Cerrus ad fontem seine Kräfte zum ersten Male allein zu versuchen, und es übertraf meine Erwartung. Prz. W. Rechnen und Lesen.

Sodann große Parade, wobey die Officiere zum ersten Male mit neuen Federbüschen erschienen. Es war köstlich-heiteres Wetten. Wir wanderten in dem Königsgarten beinahe eine Stunde lang. Madeweis mit seinen Damen. Reimann führte die Prinzen zwischen die Trümmer des Comödienhauses. Dann noch Lectio lat., während W. einen deutschen Aufstat versuchte.

Lectionen 4 — halb 7 Uhr. Frauz. bey Merguet, welcher zufrieden war. Geographie über Spanien vollendet. Das Allgemeinste aus der Geschichte desselben, wobey auch Prz. W. war. — Um halb 7 Uhr erhielt ich von der Künigin eine Antwort auf meinen Brief vom 9. uutern 10. h. nebst den längst erbeteneu Aufsätzen des Kr.Prz. Jener Brief, der meine Trennung entscheidend bestimmte, ließ mich durchaus ruhig. Ich entwarf im Kopf sogleich die Antwort, worin ich Schl. in Vorschlag zu bringen beschloß. Des Kr.Prz. Aufsätze wurden fernerbin georinet, um dem erwähnten Richter vorgelegt zu werden. Dieß alles geschah immer in der Erwartung, dem Großfürsten den Ankunfürsbesch zu machen. Indeß gegen 9 Uhr war er noch nicht angelangt, und wir setzten uns zu Tische.

17. Sonnabend. Sehon um halb acht Uhr war der Brief an die Knigin concipit und copit ra uneiner grossen Beruhigung, und um halb 9 Uhr saßen wir bereits im Wagen, dem Græßtraten aufrawarten. Kammerherr v. Buch und General York wiesen uns zurück. Man begann eine Lectüre, fahr um 9 Uhr, ash den wilden Stürmer einige Minuten, hielt mit Aufmerksankeit von 9 – 10 Uhr eine Ictio lat., die Er auf Augenblieke unterbrach, nahm bey Merguet die gewönliche Lection, wohnte der Parade bey, wo der Fremde nicht im vortheilhäftesten Lichte erschier; aham eine zweite lectio lat., wandertte noch eine halbe Stunde im Königsgarten, erduldete eine steife Mitgastafel, deren Nebentisch, wo ein zwischen Jodgev und Major Keßel saß, viel mehr des Lebens und der Wärde genoß, als die Hauptstel, an welcher eine auffällende Stülle herrschie.

Gegen 5 Uhr erst waren wir auf dem Zinmer und traten dann mit Friedrich eine Wanderung an durch den Philosophengang über Millionen-Damm. Gegen 7 Uhr zurück. Die Majestäten weren mit dem Großfürsten nach den Huben geritten und kamen erst gegen 9 Uhr zurück. So konnte der Kr.Prz. den Unterricht des Hrn. Hay ungestört annehmen.

 Sonntag. Alle rückständige Aufsätze des Kr.Prz. und zwar 5 Vol. Franz., 2 Vol. Deutsche, 1 Vol. Englische wurden georduct und mit einem Billet an Schleiermacher geschickt bereits um S Uhr. Wenig geschah am Tagebuche.

Die Prinzen sehon um 8 Uhr im Zeuge, wurden, wie ich, ein Raub der Zeit. Auf dem Sebloßbof bewegte sich bald riel, um die große Parade zu sehen. Das Lauten der Glocke zur Kirche und der Orgelton rief hinein wie in eine Wüste. Zu einer stillen Sammlung des Gemüths kam en nieht; dem sehon um 10 Ubrrückten die Butaillone ein, und wir begaben uns hinab. Der Großfürst sehien nieht sonderlichen Antbeil zu nehmen. Aber abgesehn von ihm, war das Ganze trefflich, nur daß das Rgmt. Rilchel sehlecht marschierte. Man zog sich zurück aus dem Gewühl und brachte eine Stunde bevum Deieuner zu.

Bey der Rückkunft fand ich unerwartet ein Cabinetssehreiben, eine Antwort am fenien Eingabe an den König, d. d. l. Seph Denn eine Stunde im Königsgarten mit Gneisenau. Madeweis, zuletzt Oberamtmann Müller aus Grünboff nebet seiner Niebte, Md. Bauer-Ein Knabe brachte Früchte. Das ganze rief mit die Magdeburger Messe ims Gedächtniß zurück. Man war halb 12 Uhr zurück, man eilte, sich in den höchsten Staat zu werfen, man trat in eine glänzende Versammlung, aber, siehe da, die Hauptperson war versebwunden. Als er gegen 1 Ubr die Majestäten verließ, kündigte er unerwartet an, er werde sogleich in den Wagen steigen. Wer fand dieß niebt unanständig! An der großen Tafe befand sieh die höbere Generalität und alle Staubsoffeiere, an der Marschallstafel u.a. Tarrach, der neben mir säß, G. York und Borstel, welche von dem Entfohenen zufückkehrten, übel erfanet.

Aller Augenmerk richtete sich sofort auf die Ankunft des Kaieres. Ein binder Lärm batte sehn frich Morgens 10 Uhr die Dannen der Stadt in Bewegung gesetzt. Spätere Nachrichten machten fast gewili, er werde heute noch nicht kommen. Es wurde beschlossen, auf den Huben Thee zu trinken. Der König ritt gleich um 1 Uhr. Die kleinen Herrschaften sollten mit der Königin fabren. Ich machte mieb zu Fulk auf den Weg. Kaum außer dem Thor, rief mich der Generalmarsch zurück. Der Kaiser sey nabe am Thore, bief de. Auf allen Straßen winmelte ex sev Soldaten und Zubebör. Mir selbst kum zu gelegener Zeit der Wagmer entgegen. Im Nu war ich umgekleidet und eilte in das Zümmer der Königin, wo bereits viele Damen versammelt waren. Es schlug 5 Uhr, als alles bereit stand, ihn zu empfangen. Es war beinahe 7 Uhr, als er vor dem Schlosse vom Pferde stieg. Der König war ihm entgegengefahren, hatte 1000 Schritt vor der Stadt sich zu Pferde gesetzt und war langsam durch die Kette geritten, welche die Garnison von der Roßgärtschen Straße bis an das Schloß bildete. Voran ein Zug der Knochenhauer und eine Eskadron Zietenscher Dragoner. An Ihm will das Publicum viel Verlegenheit bemerkt haben. An unserm Könige hat es mit Wohlgefallen eine auszeichnende Würde bemerkt. Von der Königin wurde er mit herzlicher Freundschaft empfangen. Um sie her waren alle Damen der Stadt, welche sich bald zurückzogen. Es kam zum Theetisch. Zwey Stunden vergingen im langweiligen Umhertreiben. Mit Schilden hatte ich eine ziemlich interessante Unterhaltung, und so kam schneller, als ich vermuthet, die Zeit der Tafel heran. Alles speiste an einer Tafel.

Möge der Tag so viel glückliche Folgen haben, als feyerlich die Gefühle, groß das ganze Schauspiel war!

19. Montag. Erst um 6 Uhr. Das Tagebuch vom 15. an wurde nachgehohlt. Es kam bis in den Sonnabend hinein; dann ging's wie gestern. Man wurde ein Raub der Zerstreuung und Vorkehrung auf die noch größere Parude.

Um 9 Uhr ritt der Kaiser aus mit der Königin, die umliegende Gegend zu sehen. Der heiterste wolkenloseste Himmel begünstigto sie. Nach dem Frühstück wurde eine ruhige halbe Stunde gewonnen für lectio lat. Corvus et Vulpis. Des KrPrz. Fleiß war lobenswerth.

Bodann aber füllten sich die Zimmer mit Schaulustigen: Treydens Familie, Pr. Quast, Johns ans Kragau, Müller aus Gränboff, Familie und Anhang u. sw. Um 10 Uhr stand alles unter Wäffen, die drey Prinzen vor der Fronte ihrer Compagnie. Ah der Kaiser sich in Bewegung setzte aus seinem Zimmer, präsentirte die ganze Ganison und schlug den Orenadiermarsch und dieß unausgesetzt, bis er Kaiser Olied auf, Olied ab sei in Augenschein genommen, eine in der That höchst feyerliche Begrüßung, wobey man sich der innigesen Rührung nicht erwehren konnte. Beym Vorbeimarsch zogen die Prinzen Aller Augen auf sich durch ihre treffliche Haltung und cellen Anstand. Und das unendliche Menschengewähl! Der Kaiser soll, wie Buch erzählte, dem Kr!rz. viel Schmeichelhaftes, unter andern auch gesagt haben: 3 Eseptre que nous ferons encore les armes ensemble. — Von allen Seiton Wunsch und Begierde, sogleich wieder in den Kampf zu gehen auf Tod und Leben. Hinter

dem Obersten Maßenbach, wie er mir bey Tafel erzählte, rief ein Bürgersmann heym Anhlick der Prinzen aus: "Wenn die Armee gegen den Feind ginge, und die drey Jungens voran, wer würde nieht folgen?"

Vom Frühstück wurden die Prinzen entlassen. Wir wanderten durch den Philosophen-Gang nach dem Millionen-Damm. Rahe mit Reimann und Friedrich mußten links abmarschieren. Ein Commando Cannoniere wurde nach der Festung geführt, um 6 Monate für oftmalige Desertion zu hüßen, den neuen Kriegsartikeln gemäß. Eine Schmiede wurde besucht, und wir trafen um halh 2 Uhr nicht unermüdet im Zimmer ein. Wir täuschten uns mit der Hoffnung, daß eine Stunde später als gewönlich würde gespeist werden. Man versammelte sich zur gewönlichen Stunde. Indeß erschien Se. Majestät erst halb 3 Uhr. Zwev sehr grosse Tafeln höchst glänzend, und die Stimmung seltsam, Zutrauensvoll. Nämlich in der Conferenz zwischen Ihm, dem Könige und den Ministern Stein und Golz, welche anderthalb Stunden gedauert, hat er die kräftigsten Versicherungen gegehen. Aber dasselbe that er in Memel, in Kydullen, in Tilsit! Wenn er erst wieder vom Teufel wird umgarnt und umstrickt seyn, wird sich alles wie Schaum auflösen.

Gegen halh 5 Uhr entließ man die Gesellschaft. Um halh 6 Uhr erhohen sich heyd Majeatikan und die Königin zu Pferde nach den Huben. Ich fuhr mit den vier Prinzen spatzieren aus dem Roßgärtschen nach dem Gumbinner Thore. Ein Theil des Weges wurde zu Fulze gemensche. Carl war von einschmender Munterkeit und Gesprächigkeit, der Kr. Prz. ungestüm. Gegen 7 Uhr zurück. Thee mit Reimann gemeinschaftlich; dann eine ganze Stunde Lectio lat. mit größer Emsigkeit, während Wilhelm am Journal schrieb. Eine Utertelstunde blieb für das Tagebneb. Dann wiederum bey Hofe.

Gerücht von einer Reise nach Memel, die heyde Majestäten machen wollen.

 Dienstag. Indeß die Prinzen erst um 9 Uhr im Gange und sehlagfertig waren, gewann ich Muße, das Tagehuch his zum gestrigen Abend nachzuholen.

Wiederum nur Lectio lat., während W. das Journal schriebdenn auch die heutige Parade setzte die Stadt in Bewegung Lilioß es der Familie des OMR. Hagen anbieten, aus dem Penster zuruschauen. Sie stellte sich ein, unerwartet auch Johns drey Kinder und Er. Frau v. Auerwald führte Scheftener Frau und Md. Krüger durch unser Revier nach des Mannes Zimmer. Um halb II Uhr hinab. Großer Kreis der Schauenden. Beyde Monarchen erschienen, der unstige wieder im Uebergewicht der Würde und des Anstandes und männlicher Schönheit, als über welchen Vorzug namentlich die sehöne Welt höchst erfreuet und stolz darauf ist. Allerley falsche Deutungen über die Fahrt des Königs nach Memel, welche übermorgen Staft haben soll, nur 4 Tage dauernd. Wanderung längs dem Wall zwischen dem Tragbeimer und Gumbinnor-Thore. Garten eines ehennligen Lazareth-Inspektors. Weintrauben und Obst. Seine eigene Geschichte merkwürdig. Schulknaben durch eine Kleinigkeit erfreuet. Kaum um halb 2 Uhr und sehr ermüdet zurück.

Große Tafel von mehr als 80 Gedecken. Ich hatte meinen Platz zwischen Gneisenau und Below, welcher mich auch auf den Conducteur Bauer, welcher unter den Zuschauern stand, als auf einen Spion aufmerksam machte, auf denselben Menschen, der seit Wochen auf meine Kosten verpflegt wird. Erst um 4 Uhr war die Tafel aufgehoben, und zwey volle Stunden mußte die ganze Gesellschaft auf die Abreise des Kaisers warten. Er fuhr mit unsern beyden Majestäten im offenen Wagen weg und erhielt das Geleite bis Spandien. Vor dem Thore hatte ihn die Garde der Knochenhauer in Empfang genommen, die nach der Rückkunft dem Könige der Königin und dem Kr.Prz. ein kräftiges Vivat vor dem Schlosse brachten. Durch ein Mißverständniß hatte man den ersten Wagen, worin die Kammerherrn des Kaisers saßen, alle honneurs erwiesen, in der Meynung, es sey der Kaiser. Gedachte Garde setzte sieh en pleine carrière und verlohr einen und den andern aus der Mitte. Uebrigens in allen Straßen unendliches Menschengewühl. So berichtete Schenk.

Wir hatten uns halb 7 Uhr auf unser Zimmer zurückgezogen, hier von 7 — halb 9 Uhr lectionem lat. mit vielem Fielße und speisten dann ruhig zu Abend an kleiner Tafel, wo indeß die Königin fehlte. Die Prinzen machten sich die Erlaubniß aus, während der Abwesenheit des Hofs ein Caporn ausgraben zu lassen. Um halb 10 Uhr waren wir in Salv.

21. Mittwoch. Nach 6 Uhr. Tagobuch. Man meldete, gestern Abend zwischen 11 und 12 Uhr sey ein Courier vom Russischen Kaiser gekommen mit wichtigen Depeschen. Man habe den König aufgeweckt, damit er das Günstige sobald als möglich erfahre. Die Sache blieb mir räthselhaft.

Lectionen. Lectio lat. mit Ernst und Eifer. Franz, Aufsatz der Älteste. W. schrieb das Journal und wurde im Rechnen geübt. Merguet war sehr zufrieden mit dem Unterrichte, sonderlich wegen der gesprächigen Laune.

Wilhelm machte von halb 11 Uhr an Spaziergang mit Friedrich er KPrz. aber mit mit Ritt aus dem Roßgärtschen Thore. General Vork fahr vor unsern Augen ab, um dem Knipge längs dem Strande iberall zuvorzakommen. Bey der Ridekunft fand ich Leçons de Litterature et de Morsle, 2 Vol., und Tableaux de la Nature p. Humboldt, traduits à l'aris, durch den Courier, welcher von Paris angewommen, mitgebracht, zu meiner großen Freude. — Mittagetatel auf den Huben ohne irgend einen Gast. Die Königin erschien in sichtbaere Gemüthebewegung: sie hatte geweint und suchte noch jetzt die Thränen unter dem Hute zu verborgen; daher herrschte an der Tafel große Stille. Nachher zenstruette die Prinzen sich durch den großen Garten, um die Dohnenstiege zu sehen. Ein Thoil des Rückweges wurde zu Füß gemacht. Zienlich starker Wind und Regen trieb uns in den Wagen. Ueble Vorbedeutung auf die Fahrt nach Mennel.

Um 5 Uhr begann unsre Lection, die üher 2 Stunden nur Spanien betraf. Erst wurde das Allgemeine und Besondere dieses Reiches wiederhohlt, dann die Uebersicht der Geschiehte vorgenommen, hierauf die neueste Hamburger-Zeitung, welche, einen ganzen Bogen stark, nur über die Vorfälle in Spanien seit dem 2. Mai bis jetzt handelte, von mir vorgelesen und bey einem Anlasse auch der jetzigen kritischen Lage der Dinge Erwähnung gethan. Ich berührte die Niedergeschlagenheit der Königin, folgerte daraus, daß die neuesten Nachrichten aus Paris nicht günstig seyn könnten, und bereitete den Kr.Prz. darauf vor, daß er Berlin vielleicht niemals wiedersehen würde, daß er wenigstens auf die Vermittlung des Russischen Kaisers garnicht rechnen solle. Voll der besten Vorsätze möge er wohl seyn. Das sey er aber unstreitig auch vor anderthalb Jahren in Memel und Kydullen gewesen. Aber wie er sich benommen in Tilsit, und ob es Ihn nicht bev der Nachwelt bleibend schänden müsse, daß er von seinem Bundesgenossen, welcher nach der Schlacht bev Evlau sich geweigert habe, vortheilhafte Friedensanträge ohne seine Genehmigung anzunehmen, einen Strich Landes an sich gerissen habe. - Um 7 Uhr kam Hay.

So in gemischten Gefühlen begaben wir uns zur Tafel. Allgemeine Stille und Verwirrung. Schilden sagte mir, Golz sey vom Könige gegangen leichenblaß: er habe im Vorbeygehn Lisinken und Berthen gesagt: "tout est perdu". Er werde in der Nacht dem

Russischen Kaiser folgen. Was eigentlich angekommen und eingelaufen sev, wußte Niemand. Nach der Tafel, als wir bereits im Begriff waren, uns zurückzuziehen, erfolgte noch der Befehl, daß die drey Prinzen mit nach Memel gehen sollten und von uns bevden, wer wollte. Allgemeine Verwunderung, besonders des Jago, der, von Stakelberg gerufen, in höchster Bewegung war über den im Journal de l'Empire abgedruckten Brief1) des Ministers v. Stein an den Fürst Witgenstein, welcher dem Courier Koppe2) auf dem Wege nach Dohberan3) abgenommen sev, und nun mit deu bittersten Anmerkungen begleitet.

Neue Deliberation. Prz. W. entschloß sich aus eigenem Antriebe, hier zu bleiben. Dieß bestimmte mich, ihn nicht zu verlassen. Die beyden ältesten Prinzen sollten mit der Gräfin Moltke, der Kammerfrau Reinbrecht und einer Kammerjungfer fahren, Reimann im Wagen, worin Borstel und die Kammerdiener Heinrich und Ewald ihre Plätze bekommen. Im dritten Wagen fuhren nur König und Königin. Jener erstere sollte schon um 2 Uhr aufbrechen. Ich ließ Reimann von Rabe rufen, ihm die erfreuliche Botschaft zu melden. Um 2 Uhr waren bevde Prinzen gerüstet, und ich übergah sie der Gräfin Moltke, welche weniger betroffen und ungefügig war, als ich gefürchtet hatte. Die Nacht war sehr dunkel, aber warm.

22. Donnerstag. Um 8 Uhr setzte ich mich in Bewegung, der heitern Morgenluft zu genießen. Gegen 9 Uhr kam ich zurück und fand den Prz. W. gerüstet, fühlte mich selbst aber nicht sonderlich aufgelegt zum Arbeiten. Prz. W. schrieb sein Journal und wurde im Lesen geübt. - Von 11 Uhr an beschäftigten mich drey Besuche: erst Bärsch, zuletzt Schleiermacher, welcher zuerst eine ruhigere Ansicht des verdrießlichen Briefes aufstellte. Diesen bekam ich zu lesen, als ich bey Tafel erschien. Er ist arg genug, und es muß empören, wenn ein Minister von beinahe 60 Jahren unbesonnen handelt, wie ein Student von 20 Jahren. Seiner Lebensklugheit hat er ein schlechtes Denkmal errichtet.

Bald nach Tafel jedoch zog ich mich zurück, eine Stunde zu ruhen, und fuhr dann mit bevden Prinzen4) nach Jerusalem, von wo querfeldein eine Stunde gewandert wurde. Bald nach 6 Uhr

<sup>1)</sup> Näheres darüber bei G. H. Pertz, Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein. Berlin, 1850 - 2. Bd., S. 230 ff. - und Max Lehmann, Freiherr vom Stein. Leipzig. 1905 - III. Teil, S. 8ff. 2) Assessor.

<sup>1)</sup> In Mecklenburg.

<sup>4)</sup> Den Prinzen Wilhelm und Karl.

zurück. Carl speiste mit uns. Nach 9 Uhr hegah ich mich zu Madeweis, um mit Schleiermacher zum letzten Mal bey ihm zu speisen. Es war ein heiterer gesprächiger Ahend.

23. Freytag. Nach 6 Uhr. Die Muße des Vormittags war dem Aufsatze gewidmet, welchen ich den 14. Oct. in der deutschen Gesellschaft vorzulesen gesonnen bin: "Was es heiße und erfodere, nicht zu verzweiseln am Vaterlande."

Außerdem Lection mit Prz. W. Nachdem er das Journal geschriehen, wurde er im Rechnen und in der Geographie geüht, ließ ihn mit dem Bruder Carl eine Spazierfahrt machen und schöpfte von 1 Uhr — his dahin arheitete ich an der Rede — frische Luft im Königszarten.

Bey Tafel herrschte angeuehme und gesprächige Laune. Prz. Willen trieh die Spielerey mit Brodkugeln zu weit. Bald nach 31 Uhr zogen wir uns zurück. – Ich übt den Prinzen eine halbe Stunde im Lesen, von halb 3-6 Uhr ritten wir spatzieren über Ponarth und Dubois, und während er dann von 6-7 Uhr hey Canal heeshäftigt war, beseitigte ich die Rückstände des Journals.

Von 7 – 11 Uhr hey Auerwald zum Thee und Butterbrod Ein angenehmer Ahend. Außer Madeweis und Wedecke mit Frau und Töchtern waren da Schleiermacher, der junge Schrötter, Schenkendorf. Scheffnert, Schleinitz, 1) Bruder des in Berlin gestorbenen Presidenten, 2) Nützliche Gespriche wechselten mit unner und witzigen Spielen ah, und Prz. W. fand reichhaltigen Genuß in der Geselbschift der jungen Leute.

25. Sonnahend. Aufsutz für den 14. Oct. Von 9-10 gab La Canal seine Lection, dann übte ich den Prinzen noch im Deutschen, worauf er mit dem Bruder Carl nach Holstein fuhr. Ich machte mich um 11 Uhr auf den Weg, erst den Prz. August zu besuchen, den ich nicht fand, dann zu Schleiermacher, den ich gleichfalls nicht autraf. Bey Tafel der GR. Nagler, der sehr meinen Entschluß billigte, die Erziehung der jüngern Prinzen nicht zu übernehmen. Ehen so urtheilte Md. Bock, welcher ich auf ihren Anlaß heute zum ersten Mal über die Lage der Dinge etwas äußerte. Sie hatte mit ihrer Seits auch manches Unerfreuliche zu offenbaren.

Von 4-6 fuhr ich mit Wilhelm allein spatzieren. Es ging

<sup>1)</sup> Landrat des Kreises Marienwerder.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Karl Anton Wilh. Freiherr v. Schleinitz, Präsident des Kammergerichts, Westpreuß. Huupt-Landschafts-Präsident und Mitglied des Haupt-Banco-Direktoriums.

ziemlich still her. Mein Gemüth war mit dem Wechsel der Dinge besehäftigt.

25. Senntag. Einige Zeilen zu einem Mottett, welches Himmel zum vierzehnten October componiren und aufführen sell. Auch las ich die Hamburger- und Berlinische-Zeitung. Von 12—I Uhr wanderte ich mit W. im Königsgarten, weselbst der Oberst Massenbach höchst theilnehmend meiner Angelegenheit gedachten.

Das Mittagsmahl wurde wenig belebt durch die jüngern Kinder. Nach Tafel entfernte ich mich bald, Prz. Carl mit zu uns führend. Um 4 Uhr bestiegen wir den Wagen und fuhren über Juditten nach Holstein. Im Moditter Forst wurde ausgestiegen und gewandert bis zur Hälfe des Damms. Nach 6 Uhr zurück.

Gegen 7 Uhr trafen die Majestäten ein. Sie ward nicht siehnst. Uppällichtekt halben. Er aber ersählte viel von Mennel und den Gegenständen, die Ihn daselbst angenehm besenhötiget. Es wurde ein gans allgemeines Gespräch zwisehen Ihn, Lisinka, wiewol sie am Zahnweh litte, Bertha, Schilden, Buch und mir. Um halb 9 Uhr traft Reimann ein. Von 10—12 Uhr wartete ich beyt Reimann in Müggens und Bärschs Geselbeshaft auf den Kr.Ptz, dann beredete ich letztre beyde, mit mir ihn entgegen zu gehn biz zum Rödgirtschen There. In der Straße rasselte der Wagen aus der Ferne herüber. Wir trafen mit ihm vor der Wehnung der Gräfin Molkte ein. Der gegenseitige Empfang war herzlich. Der Kr.Ptz., nicht übermüde, erzählte in nuce das Vernehmste seiner Wallfahrt.

26. Montag. Da der Kr.Prz. erst um 9 Uhr aufstand, hatte ich Muße bis 10 Uhr, welche großen Theils auf den Entwurf zu der Vorlesung verwandt wurde.

Lectionen 10-1. Der Kr.Prz. schrieb einen franz. Aufsatz, W. sein Journal. Merguets Lectien interessant durch Turenne nach Dict. Historique. Lectie lat., während La Canal.

Zwischen 1 und 2 Uhr Besuch der beyden Prinzessinnen mit Fräulein v. Wildermeth. welche mit Prz. W. der Gräfin Veß eine kleine Ueberraschung bereiteten. Er ging, die Kénigin zu besuchen, welche Unpäßlichkeit halben Bettlägrig war. Darnach wurde Mittags auf den Huben gespeist. General von Treskew.') kürzlich zurückgekehrt aus Nancy, war der einzige Gast. Der Rückweg greßen

Monumenta Germaniae Paedagogica XL

<sup>9)</sup> Karl Peter v. Treskow, 1800 Kommandeur des Infanterie-Regiments Kropff (Nr. 31), 1801 Generalmajor und Chef des bis 1806 seinen Namen führenden Infanterie-Regiments Nr. 17, 1811 a. D. gest,

Theils zur Fuß gemacht. Reimann erzählte mir, er habe den Prz. Friedrich weinend gefunden, alls er zwischen 11 und 12 Uhr nach Hause gekommen war. Auf Befragen habe er auf den Telegraphen gewiesen, worin er Steins berüchtigten Brief') gelesen und gesagt: das wäre abseheulich von dem Kerl; ich gäbe mir so viel Mihe mit den Cousiss und würde nun so belohut. Mich rührte dieß.

Lectionen 5-5. Die Geographie von Spanien wiederhohlt, die historische Übersicht vollendet und mit allgemeinen Fragen geschlossen. Memoires pour servir und I'Histoire de Brandenbourg angefangen mit Zuzéchung der genealogischen Tabellen und der Preuß. Regententafel. Veranlaßt war dieß durch einen früller ge-äußerten Wunsch des Kr.Prz., etwas Näheres über die Geschichteseiner Vorfahren zu wissen. Der großen Müdigkeit, des Nachlasses der Reise, ungeachtet, bewies er doch viel Aufmerksamkeit.

27. Dienstag. Lectionen. Morgenlied. Wiederholung der letzten Hagenschen Vorlesung über Auge. Lectio lat. brevis, während W. am Journal arbeitete. Hagens Vorlesung über das Auge nach einem sehr künstlichen Apparat.

Besuch des Generals v. Treskow, der uns viel von Nancy, dem Schieksale seinen Regiments bey Halle, seinen und seiner Landsleute Leyden erzählte. Wir wanderten nach den Huben. Scharreuhorst, Hänerbein und Schliefen, der Oberstlieutenant, waren Gäste. Am meisten unterhielt das Stadtgespräch. der König v. Schweden sey bereits auf Russischem Grund und Boden, kaum 17 Mellen von Petersburg. Nach Tafel allerley Teufelskinste auf den Stelzen und im Springen über ein Seil. Wir eilten daher schneller zurück. Bey Tafel wandelte den Kr.Pz. eine Ubelkeit an. Der König machte mich aufmerksam darauf, zum ersten Male, seit ich bey Hofe bin.

Lectionen. Bey Merguet wurde La vie de Turenne geendigt. <sup>1</sup> Der Kr.Prz. fing an einen Aufsatz über Spanien, während W. mit Friedrich bei La Canal beschäftigt war. — Sodann ein Musikalischer Thee. Sämmtliche Geschwister und Himmel, v. Below, v. Witzleben, beyed Bußler und ein Gardist Schmidt. Ein unbeschreiblich angenehmer und erquickender Genuß! Himmel erklärte sich geneigt, die Verse zum 14. Oct. zu componiren, fand aber einige Gedanken zu weit ausgesponnen. Auf ihre Unänderung brachte

<sup>1)</sup> In dem Briefe Steins an den Fürsten v. Sayn-Wittgenstein (Königsber, I.5. August 1808 — bei Pertz, II, S. 231 ff) ist u. a. davon die Rede, daß man "endlich den Beschluß" gefaßt habe, "Ancillon zum Erzieher des Kronprinzen zu wählen".

mich die Begeisterung, in welche ich durch die Musik versetzt wurde.

28. Mittwoch. Lectionen. Der Kr.Prz. schrieb franz., während ich den Prz. W. im Lesen und Rechnen übte. Sodann Lectio lat, während W. das Journal besorgte. Merguet war mit der mündlichen Unterhaltung zufrieden. Zuletzt wurde gelesen: I. A. Mort der Turenne. Die Uebung in der Reitbaln sehr ernstlich und eiffrig.

Mittag auf den Huben. Weg zum Theil zu Fuß. Kalkreuth, Oberst Larisch Gäste. Ohne Königin und Gräfin Voß. Fahrt über Juditten und Holstein.

Lectionen: 6—9. Geographie. Capitel über die Alpen, höchst interessant. Engl. Lection bey Hay, während W. einen deutschen Aufsatz schrieb.

Bey Tafel erzählte mir Buch eine auffallende Gesehichte, die schon seit vorgestern das Publieum beschäftigt. Vorgestern Mittag nämlich wurden auf der Parade geschriebene Zettel ausgestruet, worin erzählt wird, daß und warum der König die zwischen Napoleon und Prz. Wilhelm abgeschlossene Couvention! nicht genehmet babe. Dieser Brief ist durchweht mit heftigen Ausfällen auf N. und hat zum Zweck, zum Aufstand zu reitzen. Heute hat nad den Major v. Grollmann eingesogen, weil er jene Zettel vertheilte, und Stein sowol als Scharrenhorst und Klewitz sind aufgefodert auszumitteln, durch wen aus ihren Departements jene Nachricht mitgetheilt worden sey. Lisinka, wiewol noch leidend, war doch bey Tafel und fährte u. a. an, daß der hößsche Aessellap? den Stein sehr vertheidige und von dessen Briefe große Dinge sich verspreche.

29. Donnerstag. Poetische Kleinigkeiten zur Feyer des morgenden Tages wurden aufgefaßt und am Morgen um 6 Uhr aufs Papier
hingeworfen: eine Begrüßung an Przßn. Friederike, wenn sie in
den Saal treten würde, und eine kleine Romanze "Die Schäferin".
Beidies sollte Himmel componiten. — Ich las des Geh. Obertribunals Rath Klein") zwey Vorlesangen in der Akademie zu Berlin,
d. d. 4 und 6 August 1807fs, und trug sie dann zu Nicolovius,
welcher Druck und Verlag derseiben zu übernehmen erbötig gewesen.

Lectionen. Morgenandacht. Herbstlied. Hiob, Cap. 28, mit

<sup>1)</sup> Der berüchtigte Pariser Vertrag vom 8. September 1808.

<sup>1)</sup> Hufeland.

K. Ferd. Klein, Zwey Vorlesungen. Königsberg (Nicolovius), 1808.

Nutzanwendung. Kurze Rechenübung. Es wurde der Kr.Prz. aufgefordert, Beyspiele aller vier Rechnungsarten zu wählen. Es gelang nicht sonderlich. Er übernetzte La Mort de Turenne. Lectio lat, im Ganzen mit Eifer. Englisch bey Hay und Pranzösisch bey La Canal. Prz. Wilhelm war inzwischen mit Rechnen, Goographie, Geschichte und seinem Journal heschäftigtet gewesen. Auch hatte die gewönliche Erholung zwischen 11 und 12 Uhr Statt gefunden, wobey man aber des Regens wegen der frischen Laft nicht genießen konntr.

Merguet blieb länger als gewönlich. Es wurde das Adieux au Mois de May gelesen und einiges für das nachzuholende Journal hingeworfen. Von 5--7 mit kleinen Zwischernau Geographie und zwar die Karpathen im ganzen Umfange. Beide Prinzen viel Lernlust. Virgilii lib. II bis zur Stelle von Laocoon. Zugleich nach Voß.

Es war v Uhr. Bey Hofe. Reimann gab mir das in diesen Tagen ausgestreuter Blatt, dessen Verbreiting Grollmanns Verhaft zur Folge gehabt hat. Ich tand an demselben nur strafbar die unberafene Bekanntmachung, sonst eine edle männliche Sprache. Zur neuesten Geschiehte der Stadt gebört, daß in verwichener Nacht aus der Königl. Hofstaatskasse 65 000 Thir. theils in Tresorschienen, theils in baarem Gelde gestohlen worden.

30. Freytag. Lectionen. Morgenandacht. Lied Nr. 4 und libio 11. Arithmetik mit dem Kr.Prz, beser als gestern. Lectio lat. gut. W. schrieb einen franz. Brief und an seinem Journal. Hagens Vorlesung über Fernröhre und Microkope sehr unterhaltend. Oeffentliche Prüfung im Collegio Friderieiano. Als wir ankamen, trieb ein Pole sein Wesen mit Pestalozischer Methode, langweiliger Art. Dann Fanzösisch, womit Redeibungen verbunden waren. Dann Arithmetik u. Phys. Geographie, sehlecht oder doch nur mittelmäßie.

Frühstück bey Przén. Priederike zur Glückwünschung. Der ganze Hof. Das Thau und Treiben wie gewönlich. Von außen unablässiger Regen. Ein Wort mit Przén. Wilhelm war mein Hauptgenuß. Der Prinz, ihr Gemahl, ist bereits den 1s. von Paris abgegangen und jetzt sehon in Erfurt. Die Przén. Charlotte nahm meinen Vorschlag, die Begräßung zu sagen, mit Bereitwilligkeit an. — Bey der Mittagstafel, die sied dicht anschlöß an das Frühstück, waren L'Estog, Gen. Vork, Bronikowsky, Vergessen darf ich nicht zu bemerken, daß heute beym Erwachen der Entschluß, zu Pestalozzi zu reisen, stark und kräftig mir vor der Seele stand und den ganzen Tag erheiternd mich bogleitete.

Gegen 4 Üfr zurück. Prüfungen in der Altektäckeben Schule. Hamann und Müller tenten auf. Jener ist, wie man leicht morkt, überull zu Hause. Aber er läßt die Schüler nicht zu Worte kommen, und wenn diese es darauf anlegen, gehört zu werden, eusteht ein wetteifernder Kampf der Stimmen, weleher für den Hörer höchst unangenehm ist. Es kam zum Vorschein Tacitus, Horatii Od: 2, to und 18. Homeri Odyss. et lina. Mathematik und Geschier. Nach der Rückkunft blieb kaum eine halbe Stunde für Virgil. Dann trat die Abendfeyer des heutigen Festess ein.

Eine zahlreiche Gesellschaft zum Thee, Ball und einem Kunstgenuß, welchen der Capellmeister Himmel gewährte. Er spielte
vortrefflich. Der König genehmigte meinen Antrag, daß Himmel
dem Kr-Pra. Unterricht geben möchte, mit der Aeußerung, wenn
dieß für den größen Künstler nicht zu geringfügig soy. Himmel
nahm es mit großer Bereitwilligkeit an. Der Kr-Pra. benahm sich
mit peinlicher Selbstubeherrschung, nur trieb er sich zu viel mit den
kleinen Geselwistern herum. Einfuß auf sein Benehmen hatte die
Aeußerung von mit, dieß sey vielleicht der letzte Geburtstag soiner
Cousine. den wir zussammen feyerten. Um halb 10 Ubr mußten
wir leider noch zur Tafel, kamen dahor erst halb 11 Uhr zurück,
höchst ermüdet.

## October.

(Königsberg.)

1. Sonnabend. Um 6 Uhr. Tagebueh und andre Geschäfte bis 9 Uhr.

Lectionen. Nach kurzer Morgenandacht Leet. lat., in welcher auf der Wiederholung auch Anaximinis vafranentum<sup>1</sup>) aus Valerio M. gelesen wurde. Conversation avec Mrs. Merguet zu dessen großer Zufriedenheit. Inzwischen wurde Wilhelm in Maneherley geübt.

Spazierritt mit dem Kr.Prz. über Ponarth nach Dubois Ruh und Phil.-Gaug. Trotz dem mitunter sehr schlimmen Wege und trüben Himmel angenehm. Der Kr.Prz. bewies bey drey kleinen Zufällen viel Geistesgegenwart. W., der von 11—12 Uhr bey seinem Vetter zugebracht hatte, war in voller Arbeit bey La Canal.— Mittag wurde im Garten gespeist, leider! Das Wetter am frühen

<sup>1)</sup> Valerius Maximus 7, 3.

Morgen heiter, hatte sich in windiges Regenwetter umgesetzt. Aus dem Schießen nach der Scheibe wurde nichts. Um 4 Uhr zurück. Rechnungsgeschäfte.

Lectionen halb 6 — halb 9 Uhr. Geographie. Physische ühre Frankreich. Deutschland, Holland. Beyde Prizen waren sehr aufmorksam. Lectio lat. Das Diarium wurde geschrieben. In diesem Geschäfte unterbrach Brose, welcher endlich heute von Berlin eintraf nach einem Reise von 9 Tagen. Er war sehr bewegt und weniger zerschlagen als ich befürchtet hatte. Auf Ancillon deutete nihn. Indeß, da ich nicht einging, schwieg under er. Er erzühlte manchen Interessante, unter andern über des Großfürsten Constantin Benchmen. Seine Berichte boen Stoff zur Unterhaltung bey Tafel, wo auch die Königin erschien, sehr gesprächig und artig. Nach Tafel erfolgte Kindergetobe sonder Gleichen, jedoch unter Anleitung und großer Genchmhaltung der höchsten Personen. Gegen 11 Uhr Schiehr.

2. Sonntag. Der Hof hatte die Altstädter Kirche besucht. Der KrPz. kam schlecht erbaate zurück und war dann mit dem Bruder und Vetter eine ganze Stunde allein. Besuch folgte auf Besuch, den ieh großentheils nieht sah: Winning, Schliefen, Hohenzollern, CR. Henning, welcher Proceetor geworden. Madeweis, der mit erzählte, Beguelin in Berlin sey gefänglich eingezogen worden mit Versiegelung seiner Papiere. Brese.

Mittagsmahl. An demselben nahmen die Prinzessinnen und Prinzen Theil. Mit der Kannewurf sprach ich viel über die Feyer des vierzehnten. Nach der Tafel hud ihre Gebieterin uns auf einen der Tage dieser Woche zum Thee ein. Erst gegen 5 Uhr zurück. Von 9 Uhr an war und blieb ich allein, denn ich besuchte wegen Unpaßlichkeit die Tafel nicht.

3. Montag, Lectionen. Morgenandacht. Erntefestlied und Palam 194. Lectio lat. Conjugatio angefangen mit Sum, dessen Indicatif in dieser und der Stunde 12. 1 vollendet wurde nach den Formeln im Liber memorialis. Prz. W. inzwischen Lesen, Journal und bey La Canal. Um 10 Uhr fuhren wir — es war fast unabläsiger Regen mit Schlossen und Hagel — in das Examen der Franz. Schule und hörten Geschichte und Georgraphie, Arithmetik und Geometrie und lectionem lat. Mit dem Ganzen war ich zufreidener alss sonst irgendwo. Es folgte ein Frühstück bey Merguet. Himmel, der heute um 12 Uhr den Unterrieht beim Kr.Prz. anzungen versprochen hatte, kam nur auf Kurze Zeit, anzuzeigen, er

müße der Königin die Saehe vorrathen und werde täglich von 1-2 Uhr kommen.

Bey Tafel Borstel, Müffling und Keßel. Um 4 Uhr begaben wir hörten Arithmenk: Brüche, dann Merguets Lection u. sv. Der Kr.Pr.z maehte die Bemerkung, daß er im Rechnen den jungen Leuten nachstehe, in andern Stücken ihnen gleich, in mauchen vielleicht überlegen sey. Ein sehr richtiges Urtheil.

Nur für eine kurze Wiederholung aus der Geographie war Zeit und Raum; denn beyde führen in die Comödie. Ich begleitete sie nicht. Brese unterbraeh mich auf kurze Zeit. Es wurde mit ihm Arithmetische Lection vorabrodet. Ich speiste für mich, empfing die Prinzen, welche aus dem Schauspiel und von der Tafel zurückkamen.

4. Dienstag. Lectionen. Morgenandaeht. Sprüche Salomonis, Cap. 1 u. 2, dabey Kraftsprüche herausgehoben. Prz. W. Arithmetik u, Geometrie. Lectio lat. Conjunctivus verbi Ese und anderweitige Uebung der Paradigmen. Wilhelm schrieb sein Journal. --Abermals Besueh der Französischen Schule, woselbst die Töchter geprüft wurden. Angenehm war der Umgang, den die Töchter hielten, um ihre Handarbeit vorzuzeigen. Auch die Prinzen sahen mit Aufmerksamkeit es an, als plötzlich die Trompete der Garde du Corps, welche einrückte, erscholl. Wie einst Achilles beym Lykomedes daran erkannt wurde, so auch hier. Wir eilten zur Thür hinaus. Es war die Leibsehwadron, von Sawatzky geführt, welche die Standarten im Schloß absetzte. - Abermals Lectio lat-Eine Stelle aus Virgilii Aen., II. La Canal unterbrach, einführend eine der Schülerinnen, welche mir eine Weste überreichte, von eigener Hand verfertiget. - Der Capellmeister Himmel ersehien, seinem Versprechen gemäß, um den Unterricht anzufangen. Es währte nur kurze Zeit. Er erklärte mir, es scheine ihm zweckmäßiger zu sevu, einen Stellvertreter zu finden, welcher den KrPrz. über die Anfangsgründe hinwegführe und ihm den Weg bereite. Mir war dieß nicht ganz bequem.

Da der Hof auf den lluben speiste, mir aber meine Unpäßlichkeit abrieth, mieh dahin zu begeben, so vertraute ieh beyde Prinzen dem Reimann.

Lectionen. Geographie, Physische von Preußen, Polen, Rußland. Lieut. Brose fing die Reehenübungen wieder an. Es ist Zweck, daß der Kr.Prz. am Schlusse des 13. Lebensjahres wieder so weit seyn soll, als er in der Mitte desselben war. Nachdem noch eine Stelle Virgil gelesen war, machte ich den Anfang, dem Kr.Prz. Heinrich v. Ofterdingen vorzulesen, woran er viel-Geschmack fand.

Bey Tafel war auch die Königin, sehr heiter. U. a. gedachte sie einer komischen Vergleichung, die, ich weiß nicht we, aufgestellt ist: es sähe Jamand aus, wie ein 99 Jahr lang auf dem Postwagen durchschüttertes Felleisen. Da die Königin den Kindern noch ein Mährehen erzählte, kämen wir erst gegen 10 Uhr zurück.

5. Mittwoch. Lectionen. Morgenandacht. Spräche Salomonis, Cap. 3u. 4. Der KPPz. vollendete die Verdeutschung de la Mort de Turenne. In der Zeit wurde mit Prz. Wilhelm angefangen Horrmann und Dorothea, dessen Inhalt er in Prossischer Erzählung wiederholte. Sodann folgten allgemeinste Begrifft der Mathematik. Lectio lat. Amare fortgesetzt. W. sein Journal besorgend. Bey Merguet wurde Tableau historique de Bredow, Nr. 1, vom Kr.Prz. mindlich übersetzt, sehr gut und fileßend, worauf auch eine gut Leseülung folgte. W. indeß mit deutschen Aufwatz beschäftigt. Die Reitübung verdiente Beyfall. Lection bey La Canal und dann Musikstunde bey Himmels Untrelierz. —

An der Tafel waren als Gäste General Dierke, Roquette, und einige Andere. Besuch bey der Voß.

Nach 4 Uhr stellte sieh Brese ein, um beyde Prinzen im Zeichnen und im Rechnen zu beschäftigen, während welcher Zeit ich bey Henning, dem C.R., einer Conferenz der Deutschen Gesellehaft beywohnte, worin die Feier des 14. näher beschlossen wurde. Ziemlich erbauet und durchnäßt, kam ich zurück. Der KrPz. hatte noch 3 Leetionen: leetio latt, anglien, Musiecs, so daß er ent gegen 9 Uhr entbunden war. Ueberall hatte er lobensworthen Eifer und Behartlichkeit bewiesen. Prz. W., der seinem umpällichen Bruder Carl Geseilschaft geloitet hatte, trafen wir erst bey Tafel, an welcher der König wegen Unpäßlichelstelle. Est gegen 10 Uhr zurück.

6. Donucrstag. Lectionen. Morgenaudacht. Aus der Betrachtung, am Abend des 14. Octobers 1504 wurde der Beschluß vorgelesen, worin die Rede ist von dem Kernsprucho Solomos: "Verachte nicht die Zucht deines Vaters!" Es machte viel Eindruck. Der Kr.Prz. brachte die gestern mündlich vorgertagene Überschug der 1. Bredowschen Tabelle zu Papier. W. im Lesen und in Auffassung der allgemeinston Begriffe über Mathematik geübt. Die Vorlesung Hagens hatte zum Gegenstande die Telescope. Lectio lat. Conjugativ, sehr mittelmäßig, dafür desto fleißiger Prz. Wilhelm. Musikstande.

Bey Tafel fehlten beyde Majestäten, weil der König an einem Flußfeber lit. Die holde Jagend überließ sieh sehr ihren Launen, besonders Prz. W. Vager fiel das Nachspiel aus. Eine greuzen-lose und im warmen Zimmer unverenführige Toderey fand Statt. Jeder hatte eine Sprungechnur. Erhitzt kamen sie zurück. Es hatte nieht den wohlthätigsten Einfalß auf die Lectionen 4-7. Bey Merguet: Das Tableau wurde corrigiert, dann in den Lecus gelesen. Combat de Thermopyle. Geographie u. Lectio lat. Lectio Arithmetica bey Brese, während W., der bereits einen deutschen Aufsatz geschrieben hatte, in Mathematischen Gegenständen geübt wurde.

Thee bey Przßn. Wilhelm, wie ein vorjähriger höchst interessant. Das Gespräch berührte viel gemüthliche Gegenstände, Jean Paul, Humboldt, meine Mutter, die Lage des Staats, Hülfs- und Rettungs-Mittel im Gemüthe der Nation, öffentliche Redeübungen, Gedächtnißfeyer des 14. Octobers. Sie zeigte Kupferstiche vor und Bernsteinsachen. Zuletzt rief sie mich ins Nebenzimmer und nahm das Wort über meine Angelegenheit. Mit welcher zurten Theilnehmung! Was ich zu machen gedenke. Zu reisen. Das habe sie auch gedacht. Überhaupt sey ihr Trost, daß ich späterhin viel würde auf ihn wirken können, vielleicht mehr noch, mehr noch, als wenn ich unausgesetzt bey ihm bliebe. Zuletzt reichte sie mir die Hand zum Kusse mit den Worten, daß sie und jeder der Familie gewiß anerkenne, was ich geleistet. Ich hielt ihre Hand und antwortete mit bewegter Stimme, daß, wenn etwas mich trösten könne, es das Andenken an ihre Gnade seyn werde. Ueberdieß hatte ich über Ancillon alles gesagt, was mir an ihm unzweckmäßig scheint. Bestimmt aber widersprach sie dem, daß Stein nicht anerkenne, was ich geleistet. Den eigentlichen Grund, weshalb man mir das Geschäft nehme, wußte oder wollte sie nicht sagen. Leider mußten wir abbrechen. Es war bald 9 Uhr.

7. Freytag. Erst ein Entwurf zu einer Art von Vertheidigungschrift. Titel: Wänsele an das kommende Greschlecht, woriu meine Gedanken über Erziehung niedergelegt werden sollen. Sodann Einfälle, die Feyer des 14. Octobers durch äußere Dinge zu erhöhen, das Ochesker mit einem Tuch zu behäugen, über Friedrichs II. Bildniß das Brausbild des großen Churfürsten anzubringen, beyde mit einem Eichenkranz zu umwinden, dem Kronprinzen ein kleines Gemälde des Churfürsten mit der Unterschrift: "Nie verzweifeln" von einem Kleinen Mädchen, wie von einem Genius, nach Backos Vorlesung überreichen zu lassen.

Lectionen. Morgenandacht. Salomons Sprüche, Cap. 6 u. 7. Der Kr.Prz. begann eine Verdeutschung de la mort de Turenne, u. W. vollendete den 1. Gesang aus Herrmann u. Dorothea und wurde in Mathematischen Gegenständen geübt. Lectio latina. Die Leseübung bei Marguet fiel gut aus.

Der sehr heitre wolkenlose Himmel hatte mich schon am rühen Morgen geneigt gemaeht auszureiten. Der KrPrz, willigte ein, die Pferde wurden vorgeführt. Er erklärte unter heftigem Weinen, er würde vor Krankheit es nicht aushalten können. Ich war iberzeugt, es werde die Bewegung heilsam seyn, und so bestand ich allerdings auf der Sache. Er nahm sich zusammen, und die Sache ging trefflich. Er konnen einke leugnen, daß er mit Wohlgefühl zurückgekehrt sey. Auch setzte er mit lobenswerther Bereitsvilligkeit sich sogleich an das Clavier, wo sein Lehrer ihn hereits erwartete. — Prz. Friedrich war zur Przißn. Wilhelm eingeladen. Beyde Prinzen speisten zu Hause. Brese leistete angenehme Geselbehaft.

Lectionen 4 - 7. Geographie, Physische von Europa geondiget-Lect, lat, während W. bei La Canal war. Es kam zu engliecher Übung, welche über eine gute halbe Stunde dauerte. — Um 7 Uhrsammelte sich ein Mankfalberber Kreis. Himmel, ein venig begeistert von flüssigen Stoffen, beyde Bußler etc. Genießender Theil waren Preßn. Charlotte und Priederike, späterbin die Hofdamen Theunzien und Truchseß nebst Kammenhern v. Buch, ingleichen Brese und Stieler. Der Genuß war sehr groß. Himmel spielte sowol eine Sunate freyen Geisters, als die augenblickliehe Geburt der Phantasie vortrefflich und ergöztet uns insonderheit mit einigen Volksliedern. Gegen Ende spielte er auch die Composition der Worte: "Verzweifle nie!" Es wurde sodaan verabredet, daß am 14. Himmel die Sitzang eröfflen wärde mit einer Sonate.

 Sonnabend. Ungestöhrt bis gegen 9 Uhr, wo erst die Prinzen in Bereitschaft waren.

Lectionen. Morgenandacht. Salomons Sprüche, 6, 7. Lectio lat., um Declinatio und Conjugatio zu üben. Prz. W. schrieb indessen am Journal. Während Merguet die Conversation ordinaire harte, übre ich Prz. W. im Deutschen.

Spazierritt über Aweiden, Ponathen, Du Bois-Ruh mit dem Kr.Prz. allein. Herrliches Wetter erzeugte großes Wohlbehagen an der Sache. Wir galoppirten in einem Zuge von Ponnath bis an das Roßgärtsche Thor und kamen sehr befriedigt zurück. Nach einer kurzen Musik-Uebung fuhren wir heyde nach den Huben, wohin sieh sehon vor uns Prz. Wilhelm, der bey seinem Yetter geblieben war, um bey La Canal die Leetien ungestöhrt zu nehmen, begeben hatte. Man speiste oben im Zimmer. Nach der Täfel Schießen nach der Scheibe. Zu Fuß zurück auf weitem Umwege, der zuletzt über den Wall führte.

Lectionen von 5-7. Arithmetik bey Brese, Englisch bey Hay, welche erste nachher anch Pre. Wilhelm hatte, nachdem er anfangs Beutseh geschrieben. Dann stellte sich Merguet mit seinem Sohne und dem Jüngling Anderson ein zum Thee. Es wurde verabredet, daß nur Französisch gesprechen werden sollte. Dieß hatte bey den jungen Leuten große Stille zur Folge. Merguet eröffnete mir u. a. den Wunsch, Professeur de la lungue frangasie zu werden.

Bey Hofe fanden wir eine Menge schönes Porzellain ausgepackt, welches zur Zierde im Zimmer des Kaisers bestimmt ist. Der König, an Zahnweh und Flußfieber leidend, kam gar nicht in Verschein, Aber die junge Welt war bev Tafel fast zu fröhlich

9. Sonntag. Predigt des Hofpredigers Weyl, nicht unerbaulich. Die Wachtparade bey schönem Wetter unterbrach die Be-

geisterung nicht.

Bald nach 12 Uhr machten wir uns auf zu Fuße nach den Haben, allwe gespeist wurde. Dohnenstige, Tafel ohne beyde Majestäten, welche beiderseits sich nicht wohl befanden, deshalb im Zimmer speisten. Eine Bande von Bergleuten, welche Musik machten, und nachher ein zwecklose Umbrewandern überall und nirgends füllte die Zeit bis gegen 3 Uhr. Rückweg zu Fuß über die Juditten-Straße. Nach der Rückkunft kam Prz. Friedrich auf den Gedanken, sein Journal zu schreiben. Dieß steckte die beyden Andern an: W. wandte sich zum selben Geschäfte, der Kr.Prz. griff zu eignen Dichtungen im Zeichnen und Schreiben. Nach 6 Uhr kam sein Musiklehrer. Anfangs wollte er durchaus nichts von ihm wissen, aber er gab nach und konnte dann sich kaum ersättigen. Erst gegen halb 5 Uhr hörte er auf und verkehrte dann bis nach halb 9 Uhr mit dem Vetter.

10. Montag. Lectionen. Morgenandacht. Salomos Sprüche, Cap. S. Kr.Prz. setze fort die Verdeutschung der 2. Stelle über la mort de Turenne. W. im Lesen geübt. Lectio latina, ausehmend gut. Alle Haupfragen wurden mit Richtigkeit beantwortet. Lectio physica über Telescope, gleichfulls sehr gut; nicht minder Lectio bey Merguet, in welcher die Ode von Thomas angefangen wurde. Merguet dietirte 2 Versc. So soll die Woche über fortgefahren werden. Während dieser Zeit hatte Prz. W. dem

Prz. Carl Gesellschaft geleistet. Um 12 Uhr löste ihn darin der KrPrz. ab; während jener bey La Canal beschäftigt war. Dafür fand bey jenem die Clavierstunde Statt, die mit großem Fleiße abzehalten wurde.

Mittags hatte große Tafel seyn sollen, um den Geburstag des Herzogs v. Streiliz zu feyern. Aber beyde Majestäten fehlten Krankheits halber hey Tafel. Die Kinder begaben sich zu ihnen, um die Gesundheit zu trinken. — Das Wetter war einladend heiter. Wir wanderten durch den Philosophen-Guag nach dem Friedlinder Thore. Der KrPrz. klagte unablässig über große Ermatung und war in der That ganz erseböpt. Indeß ernammte er sich doch und wartete mit bewunderungewürdigem Pleiße ab: Arithmetik, Englisch und Clavier, blieb dann mit dem Brader unter uns wie speisten ganz friedfertig und einfach, worauf ich noch ein paur Straßen durchwankerte.

11. Dienstag. Die Prinzen, erst um 9 Uhr rüstig, waren bis dahin heschäftiget, un den Herzog v. Strelitz zu schreiben. Der KrPrz. entwarf schnell und gut und schrieb trefflich ab. Brese leistete Gesellschaft und Aufsicht. Von 12—2 lection lat. und Musik.

Bey Tafel wiederum weder König noch Königin, beyde leidend am Fieber. Dieß und das unaufhörliche Regenweiter machte einer hitben Eindruck. Daher, als Merguet und Brese beseitiget waren, das Theater eine wohlthätige Zerstreuung. Man gab den "Wald bey Hermannsstadt",1) ein romantisches Stück, voll kräftiger Stellen. Nur der KrPtz. war im Schauspiele gewesen. Wir beyde speisten auch nur allein zusammen. Wilhelm hatte dem Bruder Carl Geselbehaft geleistet.

12. Mittwoch. Bald nach 5 Uhr. Von halb 7 - 41 Uhr Muße für die Rede, weil die Prinzen von halb 9-9 für sich, dann bey Brese beschäftiget waren, worauf Merguet eintrat. Wolhfhärig ward die Reitibung. Bey der Rückkehr wurden die Garde du Corps-Pferde, welche der Russische Kaiser geschenkt hat, auf dem Schloßhof gemustert. Während W. bei La Canal beschäftiget war, übte ich den Kr.Prz. im Lateinischen, was ziemlich gelang. In der Musik zeichnete er sich aus.

Mittag wie gestern. Von 4-6 theils Deutsche Sprache, theils Geographie. Dann stellte Brese sich ein. Ich aber begab mich zu Himmel und mit ihm nach dem Hause des CR. Henning, um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Der Wald von Hermannstadt", romantisches Schauspiel in 4 Akten nach dem Französischen von Frau von Weissenthurn.

die erste Probe des Singechors zu halten. Als der erste Versuch fiel die Sache gut aus. Der KrPrz. war mit Hay bis um halb 9 Uhr beschäftiget.

 Donnerstag. Gegen 8 Uhr so weit, um mieh zu Schefner verfügen zu können.

Diesem las ich die Rede vor. Er war ganz zufrieden damit, bemerkte aber, daß meine Art vorzulesen ihm mißfallen habe. Es nähere sieh dem Predigtione: ich möchte natürlich zu sprechen suchen. Wie sehr danke ich ihm diese Bemerkung! Nach einigen Herzneneröffungen über meine gesammte Lage verließ ich ihn sehr heiter und froh und fand die Prinzen unter Bresens Aufsieht nützlich beschäftiget. Um 10 Uhr gings zu Hagen, der uns die erste Vorlesung über die Electrizität hielt.

Um 12 Uhr Cour bey Przßn. Wilhelm, weleher ihr angelegentieher Wunsch, das Lebensfest an der Seite des Gemahls zu feyern, vereitelt war. Große Mittagstafel ohne den König zwar, aber im Beyseyn der Königin, aller Priuzessinnen und aller Minister auch Frau v. Berg.

Nachdom von 4 - 5 Uhr bey Merguet die Lection zienlich gut abgehalten war, wanderte ich mit dem KrPrz. in (den) Königsgarten, wo er sich auf das liebenswürdigste benahm. Brose und Hay beschäftigten ihn bis halb 9 Uhr. Bey letzterm endigte er Fingal. Die Unterhaltung bey Tafel war munter und einig.

14. Freytag. Um 10 Uhr begab ich mich nach dem Kneiphöfeneh almkerhof, am die lettet Probe zu hören. Hinmel war
schon anwesend, die Damen nieht. Allgemein wurde gesprochen
iber die Verhaftung des Kriegeraths Rick.) welcher 30 Jahre lang
bey der Dispositions-Kasse und im höchsten Rufe unbestechlicher
Rechtschaffenheit, gleichwol verdächtig des Antheiles an der neulichen Bestehnig der Casse, eingezogen und auf der sogenannten
Pfefferkammer festgehalten. Alles ist wie vom Domer gerüht,
ver Kauffeute haben 200 000 Thir. Caution maehen vollen, dannit
er nur im Hause bliebe; aber vergebens. In der Studt sind sehr
ungfünstige Sagen über die Verhandlungen in Erfurth im Gnage,
alb wir Sehlesien verlichren würden, dagegen Warschau wieder
bekommen u. s. w. — Die Damen ersehienen. Die Probe begann
und erfüllte mich mit neuer Begeisterung.

Beyde Prinzen waren die Stunde über bey Reimann gewesen.

Carl Philipp Rick, Kriegsrat, Buchhalter und Kontroleur bei der "Hof-Staats- und Dispositions- auch Ober-Hof-Bau-Kasse".

Von 10-12 Uhr gab Merguet im Voraus seine Lection und vergönnte mir hierdurch die Muße, die Rede zum letzten Mal durchzusehn. Dann kurze Wanderung in Königsgarten bev liebliehem Wetter. - Nach Tafel wurde ich vom Könige zur Königin beschieden, um wegen Geburtstagsgeschenke Rücksprache zu nehmen. Sie war äußerst gnädig, dabey siehtbar leidend am Fieber. Sie entschuldigte mit vieler Innigkeit ihr Wegbleiben aus der Sitzung. - Ich begab mich um 51/4 Uhr wohlgestimmt nach dem Hörsale. Viele kamen uns entgegen, welche nicht eingelassen werden konnten. Alles war bevsammen, aber Himmel fehlte. Nach langem Harren erschien er. Sein Spiel wirkte nicht auf mich. Henning begann mit einem Prolog, welchen ein Tertianer nicht schlechter hätte machen können. Er gedachte des 14. Octobers auf eine ungcschickte Weise. Mein Nachbar, der blinde Golz, hörte nicht auf, mit der Zunge mißbilligend zu schnalzen. Nun mußte ich vortreten. Der Dampf der Hitze nahm mir fast die Stimme. Aber ich folgte geduldig dem Papier und gegen die Mitte zu riß mich der Gegenstand selbst hin, und ich drang mit Erfolg bis ans Ende hindurch. Der Gesang machte fast keinen Eindruck, und von keiner Seite ein Zeichen des Beyfalls. Bald jedoch kam Vellhagen und überbrachte mir vom Minister Stein Gruß und Dank. Seltsam! Baczko sprach mit vieler Herzlichkeit und erndtete lauten Beyfall. Als ich mich der Gesellschaft näherte, kamen mir die unzweideutigsten Aeußerungen des Beyfalls, Wohlwollens und der Rührung entgegen. Um halb 8 Uhr im Zimmer. Der KrPrz, griff zum Blevstift

und Tapier, entwarf einen Heldenkopf und sehrieb auf die Rückseite eine Stelle aus Fingal, die ich nicht auf der Stelle sah. Als
ich auf das Zimmer zurückkam, ash ich des Kirlez. Zeichnung an,
sie war mir zugeeignet. Der Gegenstand und die Inschrift schienen
den Eindruck zu bereichnen, welchen er aus der Sitzung mitgebracht.
Ein Heldenbrustbild mit eingelegter Lauze. Es rührte mich ungemein und machte mir das letzte Geschäft des Tages, eine vorläufige Bereitung der Geburstagsgaben, um so erfreulicher. U. a.
habe ich ein von Knorre gemachtes Brustbild des großen Churfürsten erhalten und von Brose eine Ueberschift besorgen lassen.
So beschloß ich diesen an sich mühseligen Tag unter angenehmen
Regungen.

Ehe Merguet kam, fanden sieh auch Heidemann und Wrede ein, um einzuladen für die Akademische Rede, welche morgen im Auditorio Maximo zu Ehren des Tages solle gehalten werden. So schließt sich mit einem unvergeßlichen Tage ein unvergeßliches Jahr.

15. Sonnahend. Um 6 Uhr hinsehleichend zum Botte des KrPzz, welchem ich das Bildniß des großen Churfürsten hineinsehob, as daß es ihm beym Erwachen zuerst in die Augen fallen mußte. Bald hörte ich ihn aufjauchzen, und meinen Morgengruß bogleitete ich mit drey silbernen Schaumätzen auf den Churfürsten, zwey großen, darstellend seinen ersten Besuch allhier und den letzten entscheidenden Sieg ¹) über die Sehweden, und einer kleinen, welche auch auf das Letzte Bezug hatte.

Von S thr an folgte Besuch auf Besuch. Zu den Ersten gehörte mit der Oberstlientenant Gneisenau, welcher nicht in der heitersten Stimmung war, aber doch mehr beleidigten Stolz, alunbefriedigte Vaterlandsliebe blicken ließ. Früher als diese erschien die Auserwaldsehe Familie. Er verehrte Plutareh nach der neuesten Franz, Uebersetzung, sie eine Brieffusche mit natürlichen Gräsern, Ida eine Zeichnung der Königin, der älteste Sohn Zeichnung des Königs, jeder der beyden andern kleine Landschaften. In ihrem Gefolge waren die Grafen Dohna. Nicolovius brachte dem Kr.Prz. den Grundriß der Stadt in Gyps. Joseph Schneiderschickte einen Pokal mit Friedrichs II. und seiner Gemahlin Silhouette.

Die erste feyerliche Depatation, welche ersehien, kam aus dem Waisenhause Die zweite bestand aus Deputiren des Magistrats, der Bürgerschaft und der Schützen-Gilden. Der Kr.Prz. antwortete auf die Anread eds Gervais mit vieler Unbefangenheit und vielen Anstand. Er danke sehr für diesen Beweis der Aufmerksankeit; ce sey ihm sehr angenehm, soinen Geburstag in einer Stadt zu feyern, welehe so viele Beweise der Vaterlandsliebe gegeben. Deun Redner der Gilden fiel es auch nicht wie Honig von den Lippen. Den Hofprediger Wedecke ersehien. Unerwartet dann sehon um 1 Uhr beyde Majestäten. Sie sagte mir nieht, was sie sonst zu sagen pflegte, reichte mir auch nicht die Hand zum Kuß. Er erwiederte meinen Gildekumeh mit den Vorten: "Ich gratulire auch Ilmen!" Sie war nieht ungesprächig und genehmigte alle Entwürfe für den heutigen Abend.

Um 12 Uhr begann das Frühstück, zu welchem alle Generale, Obersten und Majore wie auch die Minister eingeladen waren, desgleichen Deputirte des Magistrats und der Universität, namentlich

<sup>1)</sup> Feldzug in Preußen, Januar 1679.

auch Baczko. Der Kr.Prz. nahm sieh mit einer Mündigkeit und Anständigkeit, wie ieh ihm nieht zugetraut hatte. Minister Stein begrifüte ihn mit vieler Herzliehkeit und sagte dann auch mir sehr verbindliche Worte über die Rede, welche ieh mit stolzem Sehweigen annahm. Erst um halb 2 Uhr verlohr sieh der Sehwarm, und wir sanken ganz erehöpft auf das Sopha, doch voll froher Erinnerung. U. a. sagte mir auch der Minister v. Jacoby, 1) daß ihm der KrPrz. sehr verständige Fragen vorgelegt hätte.

An der Tafel war kein Fremder. Die Unterhaltung war im Geiste einer sich imig liebenden Familie. Von allen Seiten bezeugte man dem Helden der Tages Beyfall. Um 4 Uhr in umerm Zimmer. Der junge Weis, des Superintendenten ältester Sohn, ibberreichte eine Zeichnung. Besuch des Hofpredigers Weyl, welcher bestohlen zu seyn klugte am Abend vorher.

Um 7 Uhr sammelte sieh nach und nach die Gesellschaft zur Fever des Abends, außer dem Hofpersonal und den nächsten Verwandten nur die Capitains der Garde: Graf Gustav Haack, Schöning, Below und L'Estoeq von der Garde. Um halb 8 verfügte man sich zu Auerswaldts, welche eine der sehönsten Ueberraschungen. die wol ie Statt gefunden, bereitet hatten: eine Zigeunerszene, gediehtet von Schenkendorf, eben so geistreich als trefflich ausgeführt. Es war nur eine Stimme darüber, daß man etwas Aehnliches noch nicht gesehen und gehört habe. Besonders ergoß auch Himmel sich in Lob und Zufriedenheit. Die ganze Gesellschaft stieß nun zu der unsrigen, und es ward ein zahlreicher Kreis. Anfangs befangen, aber als zwey Tische zugerichtet wurden, an deren einem die Königin und Przßn, (Wilhelm) mit der ganzen Familie Lotto, und an dem andern die Jüngsten das Ritterspiel trieben, Himmel aber den übrigen Theil durch seine Kunst entzückte, verbreitete sieh der Genuß und die Heiterkeit siehtbarer. Mich durchfinhr bisweilen der Gedanke, daß es die letzte Fever sey. Angeregt war dieß Gefühl durch eine Unterredung mit Frau v. Berg. Während nämlich das Theaterspiel wiederhohlt wurde, gedachte ich des Kr.Prz. gegen Fr. v. Berg, ihr u. a. vorzeigend den gestern Abend gezeichneten Kopf und "Friedrichs Ehre", d. d. 17. August, und ließ bey dieser Gelegenheit - ungünstiger Weise war auch Frl. v. Wildermeth zugegen - mein volles Herz überwallen. "Wir müssen uns", sagte sie, "schlechterdings eine halbe Stunde allein spreehen", nicht verbergend, worüber. Dabey ertheilte

<sup>1)</sup> v. Jacoby - Klöst.

sie dem Kr.Prz. viel Lob. Nach 9 Uhr ersehienen die Studiosen im feverlichen Anfzuge. Neun Abgeordnete erschienen im Saale. deren einer, Herr Haße, ein herzliches Wort herzlich sprach. Der Kr.Prz. antwortete auch diesem mit Artigkeit und Anstand. Sodann erseholl: Vivat Rector Magnificentissimus! - Bei Tafel beunruhigte mich der Zweifel, daß die Bewirthung nicht zulangen möchte.

16. Sonntag. Bertha schickte mir einen s. g. Blick in die Zukunft, den ieh mit einem Worte aus der Gegenwart erwiederte. Besuch des Prof. Hüllmann,1) welcher von Frankfurt a. d. Oder hierher berufen ist. Wachtparade, peinlich durch den sichtbaren Unmuth Einiger, welche dem gestrigen Feste am Abend nicht bevgewohnt hatten. Daß ich Prz. v. Hohenzollern und Krusemark vergessen, that mir wirklich leid. Besuch bey Auerswaldt, den Dank zu wiederholen. Die Prinzen verfügten sich dann zur Königin, zu wissen, wie sie sich befände. Bärsch erhielt Abschrift der Verse, womit die Rede schloß. Kaufmann Schneider lud ein zum Abend, Madeweis, zuletzt Rabe. Dann eine Stunde in Königsgarten.

Mittags bey Tafel fehlten beyde Majestäten, und die Unruhe der kleinen Herrschaften war groß. Jene fuhren jedoch nach 3 Uhr aus, wir gegen 4 Uhr über Ponarth und Aweiden, von wo gewandert wurde zu unser aller Genugthung. - Von 5-6 Uhr wandte Jeder seine Muße nach Belieben an.

Bey Hofe fand ich die kleinen Herrschaften bev Vater und Mutter um einen kleinen Tisch, am Lottospiel sieh erfreuend oder langweilend. Diese Nähe in einem sehr heißen Zimmer machte unbehaglich. Die Höchsten entfernten sich. Einige Blicke in die Urania. Gegen 9 Uhr verließ ich den Hofzirkel, um beym Kaufmann Schneider zu speisen, woselbst es mir aber nicht gefiel.

17. Montag. Um 6 Uhr. Tagebuch. - Stille und laute Erinnerung an die Ereignisse vor 2 Jahren.

Lectionen. Morgenandacht. Ein Kapitel aus Salomo. Dem

<sup>1)</sup> Karl Dietrich Hüllmann, geb. am 10. September 1765 zu Erdeborn (Dorf bei Eisleben im Mansfelder Seekreis, R.-B. Merseburg), studierte seit 1783 in Halle Theologie, Philosophie und Pädagogik, war 1786/87 Lehrer am Padagogium zu Halle, dann bei Salzmann in Schnepfenthal, von 1787-92 in Bremen, 1792-93 am Pädagogium des Klosters Bergen bei Magdeburg, 1793-95 in Berlin, habilitierte sich 1795 in Frankfurt a/O. als Privatdozent der Geschichte, wurde 1797 außerordentlicher, 1807 ordentlicher Professor, erhielt 1808 (Herbst) einen Ruf als Professor der Geschichte und Statistik nach Königsberg, ging 1818 in gleicher Eigenschaft nach Bonn an die neugegründete Universität, deren erster Rektor er wurde, und starb dort am 4. März 1846. - Vergl. A. D. Biogr. 13, S. 330 ff.

Kr.Prz. wurde der Anfang einer Übersicht seiner Studien im Laufe der S Jahre, die ich bey ihm gewesen, in die Feder gesagt, während W. das Journal schrieb. Während dieser bei Brese im Schreiben beschäftigt wurde, trieb jener Lateinisch. Die Vorlesung Hagens, wurin er die Electrizität vorzutragen fortfuhr, eröffnete ein neues Feld der Erscheinungen. Der KrPrz. überwand sich zum ersten Mal, eine gefüllte Flasche zu berühren. Merguet, La Canal, der Klavierlehrer. W. las.

Bey Tafel wie gestern. Beyde Majestiten waren leidend. Schon um halb 4 Uhr auf unsern Zimmer. Ein neuer Schrank: wurde eingerichtet, welcher die Sachen des Kr.Prz. in sich schließen soll, um ihn selbst zur näheren Aufsicht darüber zu veranlassen und an Ordnung zu gewöhnen.

Lection. Kurze Geographische Stunde. Arithmetik bey Brese, Englisch bei Hay mit vieler Lust. — Bey Tafol fand unter den Kleinen abermals eine große Unruhe Statt.

15. Dienstag. Um 6 Uhr. Tagebuch. Lectionen. Morgen-andeth wie gestern. Manöwer der gesammten Garnison auf dem großen Exercierplatze, sehr unterhaltend. Des Regens, welcher zuletzt das Ganze befeuchtete, wurde nicht geachtet. — Um halb 1 Uhr zurück. Sowol Lateinisch, als Clavierspiel und Leseübung füllte die Müde angeachm.

Bey Tafel wie gestern. Nur die kleinen Herrschaften, getrennt durch Erwachsene, verständiger als je.

Lectionen 4—9. Lectio lat., Arithmetica. Der KrPrz. unterhielt sieh beinahe eine Stunde mit Brese an einer Art Kriegsspiel in Zeichnungen.

19. Mittwoch. Lectionen. Merguet, bey welchem übersetzt und Geleen wurde, und Brese, bey welchem rüstig gezeichnet wurde. Sodann Neues Collegium bey Hagen über Chemie mitten unter den Studiosen, zwar nur meist trockno Einleitung, aber doch belehrend und sogar anziehend für die Prinzen zu moiner Freude.

Das am Morgen erschollene Gerücht, der Großfürst Constantin werde schon heute eintreffen, bestätigte sich. Der König ließ asgen, die Prinzen hätten ihn gegon Mittag zur Tafel zu erwarten. Man versammelte sich um 2 Uhr. Alles war in froher Stimmung, am meisten Lisinka. Sie hatte soeben von der Königin aus einem Biefe Alexanders erfahren, daß ihr Vater in Freyheit gesetzt, der Befehl zu seiner Abreise von Naney ausgefertiget und für seine Bedüffnisse geworgt sey. In des Kaisers Birefe war auch noch

enthalten, daß die Angelegenheiten mit Frankreich beendiget seyen, Von der Contribution sind erlassen 20,000 000 Fr., so daß aber doch noch 120 Millionen bleiben, zahlbar in 3 Jahren, während welcher Zeit die drey Festungen Stettin, Küstrin und Glogau besetzt bleiben, worin 12 000 Mann zu unterhalten sind.

Gegen 3 Uhr kam der Großfürst und blieh bis nach 5 Uhr. Um 7 Uhr zum Großfürsten. Er schlief. Theezirkel hey Auerwald, zu feyern den Geburtstag des ältesten Sohnes. Es wurden ihm Kupferstiche und ein Kasten mit Tusche verehrt. Wir fanden sie mitten im Tanzen. Unter den Damen leuchtete vortheilbaft hervor Frl. v. Scharrenhorst. Gegen 9 Uhr begaben wir uns nach Hofe, der Tafel beyzuwohnen, an welcher der Großfürst dicenda tacenda sprach, u. a. auch über Preund Morgenstern, den er einen Polisson nannte, wie er außerdem über Dorpat ein Verdammungsurtheil sprach.

20. Donnerstag. Die Correctur¹) beschäftigte mich his gegen 7 Uhr. Inzwischen hatten begonnen für die Prinzen die Leetionen, Zeichenübung bey Brese, Physik bey Hagen.

Wir wurden ahgerufen zu einem großen Frühstück zu Ehren des Großfürsten. Es dauerte bis 1 Uhr und vertrat die Stelle des Mittags. Borstel, der die Aufwartung beym Großfürsten hatte, erzählte manches über dessen unerbaueten Sinn über die Zusammenkunft in Erfurth. Man hat ihn mit vieler Geringsehätzung behandelt. Die Prinzen wurden in großer Entfernung von den heyden Kaisern und den Königen und Königinnen gehalten. Als Ehrenwache war ihm zugeordnet ein Unteroffieier und zehn Gemeine ohne Gewehr. Er mußte also hier einen vortheilhaften Abstand finden. Sodann Fahrt aus dem Brandenburger Thor, woselbst wacker gewandert wurde im Genuß der reinen, heitern Luft. Zwey Kaufleute, die uns hegegneten, versicherten, der Kaiser sey bereits in Brandenburg. Binnen 2 Stunden könne er eintreffen. Wir eilten zurück, den König zu benachrichtigen. Er wollte es nicht glauben. Aber ein bald eintreffender Courier vom General v. Stutterheim bestätigte es. Sogleich Generalmarsch. Binnen einer Stunde war Alles zu seinem Empfange bereit sowol unten auf den Straßen, wo Alles wie das vorige Mal eingerichtet war, als auch ohen im Schlosse. Um halb 7 Uhr traf er ein, und um halb 8 Uhr war der Courzirkel entlassen. Gneisenau zog mich bald über die Seite, um üher Ancillon sich weiter zu besprechen, fortsetzend, was be-

<sup>1)</sup> Der am 14. Oktober gehaltenen Rede.

reits den 15. h. angefangen war. Aus seiner Hand ging ich in Scharrenhorst's, dem ich über eine Volks-Erziehung zu einer kräftigern und Staatsbürgerlichen Handlungsweise meine Ideen andeutete.

21. Freytag. Um 6 Uhr. Muße des ganzen Tages wurde verwandt, die Geschichte dieser Woche von Sonntag an nachzuholen. Lectionen. Morgenandacht. Leseübung. Mit Beyden konnte ich zufrieden seyn. Brese gab Beyden im Zeichnen Unterricht. Leet, lat, nicht übel. Zwischendurch war dem Prz. Friedrich, der seit vorgestern ein Flußfieber hat, Besuch vor dem Bette gemacht worden. Dann folgte die große Parade, die jedoch nur kurz war. Am Spatzieren, wozu das heitre Wetter einlud, hinderte mancherley. Besuch theils wieder beym Prz. Friedrich, theils bey uns: Himmel, Graf Dohna, welcher aus Paris zurückgekehrt ist und sehr verständig, auch tröstlich sprach. Mittags wurde an zwey Tafeln gespeist. Man will bemerkt haben, daß Minister v. Stein die Versammlung 1) verließ, als Baezko in seinem historischen Vortrage des Schwarzenberg2) gedacht. Wie dumin! Unter den Fremden war auch Colingcour,3) Herzog von Vicenza, Ambassadeur am Rußischen Hofe, ein höflicher Mann, aber von weichlichem Anstande.

Nach 4 Uhr zurück. Wanderung im Königsgarten mit Hagen,

<sup>1)</sup> Am 14. Oktober.

<sup>3)</sup> Adam Graf zu Schwarzenberg (der Rheinischen Linie des Hauses Schwarzenberg angehören), gelt, aus 26. August 158 zu Gimborn, var 1610 als Gebeimer Rat und Oberkammerber in die Dienste des Markgräfen Erst. von Brandenburg, des Stattbulten von Gleve, wurde 1619 zum Minister des Kurfürsten (sergy Wilbelm, 1628 zum Statthalter der Mark Brandenburg ermannt, gest, am 14. Marz 1611 zu Spandau, beiges, in der oderigen St. Nikolaikirche. – Verm. 27. November 1613 mit Freiin Margaretha von Fallant, gest. 29. September 1615. – Vergl, die treffliche. Skamntfald des mediatisierten Hauses Schwarzenberg; bearbeitst vom Frant. Schwarzenbergiesben Archiv-Direkton Monthi in Krumana (Röhmen), 100. Sie ist erschienen in der Samndung der vom Verein der Deutschen Standenberren herusungsgebenen verdienstvollen Samndung von Werein der Deutschen Standenberren herusungsgebenen verdienstvollen Samndung von Sammungs von Sammafalen der mediatisierten Häuses.

<sup>9)</sup> Armand Augustin Louis de Caal ain court, geh am 9. Derember 1738 u Cauliancri (100 fin Departement Aine), war 1792 Kapitân, trat nach längerer Kerkerhaft 1794 abernals – als Geneiner – in die Armee, wurde 1705 Kapitân, 1790 Oberts, 1801 diplona, Agent in Peterbubrg, 1805 Urisionsgeneral, 1806 Großatallmeister, war 1807—11 Gesandter in Peterbubrg, 1805 thiese 1808 des Kaiser Alexander nach Erfort und wurde in demuelben Jahre zum Herrog von Vicenza, 1813 zum Minister des Auswirtigen ernannt, 1815 wurde C. auf die Lieit der Procevitieren gesetts, and Verwendung des Kaisers Alexander aber wieder gestrichen. Er starb n Paris am 19. Februar 1827. — Vergt. Ellernaz, Sowensin den des Vicence. Paris, 1837.

welchem die Vorlesung über Chemie auf morgen abgesagt wurde. Die Unterhaltung mit ihm war lehrreich und manniehfaltig, und wir kamen wohlgemuth gegen 6 Uhr zurück. Von 6 — halb 9 Uhr wurde ernstlich getrieben erst Arithmetik, dann Lectio latina. Stelle aus Virgil wiederholt.

22. Sonnabend, Lection. Leseübung beyder, verkümmert durch Laune der Brüder. Zu entschuldigen war dieß einiger Maaßen durch die Unstetigkeit, worin die Lage der Dinge uns versetzte; denn es war ein Manöwer angesagt, wozu der Himmel seine Zustimmung zu verweigern schien. Es hatte die Nacht hindurch geregnet und am Morgen noch nicht aufgehört. Indeß wurde nicht abgesagt, sondern gegen 10 Uhr erhob sieh der Kaiser und König mit ansehnlichem Gefolge. Wir waren voran gefahren und fanden der Zuschauer nicht wenige. Alles wurde mit großer Genauigkeit und Geschieklichkeit ausgeführt, und die Ehrenbezeugung von Seiten der Reitcrey und Infanterie, welche der König selbst mit lauter und kräftiger Stimme commandirte, so wie der Vorbeimarsch bevder Corps, deren erstres der König, das zweite Prz. Heinrich anführte, und bey welchem letztern beyde Prinzen als thätige Theilhaber waren, hatte etwas sehr Feyerliches. Beyde Prinzen fanden wiederum überall Bevfall und ließen die günstigsten Eindrücke zurück. Erst um 1 Uhr waren wir zu Hause. Der KrPrz. begann sogleich eine Zeichnung; indeß, da erst um 3 Uhr zur Tafel befohlen war, übte ich ihn noch eine Stunde lang im Lateinischen. -- Von 6 -- halb 9 Uhr wurde wacker gearbeitet. -- Bey Tafel fanden wir den Hofmarschall v. Maßow, der heute angekommen ist aus Berlin und mit vieler Herzlichkeit uns alle begrüßte.

23. Sonntag. General Rouquette überbrachte die neulieh geselneken Pistolen und gab Anleitung zum besten Gebrauche derselben. — Um halb 11 Uhr auf die Parade. Die vom Kaiser geschenkte Remonte vurde weggeführt. Gegen 12 Uhr Spaziergang durch den Philosophen-Gang und zugfeich mit Stieler über den naßen Garten, bey heitere, sätzeknder Herbstuff.

Die Zahl der Gäste war wieder sehr groß und wieder an zwey Afedir vertheit. Das Treiben und Thun anch der Tafel misbehagte. Um 3 Uhr hielt ich beyde Prinzen mit Ernst dazu an, wenigstens eine Stunde aufmerksam zu arbeiten. Um halb 7 Uhr begaben wir uns nach dem Deutschen Hause, woselbet die Stadt zu Ehren des Kaysers einen Ball veranstaltet hat. In der nach und nach sich versammelnden Gesellschaft günzten L'Estoeq und

Dierke mit den in Brillanten gefaßten Sternen. Die andern Herren, welche die Aufwartung oder sonstige Mühwaltung gehabt hatten, zeigten ihre Ringe vor. Gegentheils hatten vier Russische Cavaliere den rothen. Hr. v. Stackelberg aber den schwarzen Adler-Orden bekommen, nicht zu gedenken der Ringe und Dosen, welche hie und da gegoben worden. Der Eintritt des Kr.Prz. und die verbindliche Verbeugung, welche er nach allen Seiten machte, das Erscheinen der Majestäten mit ihrem Gefolge, die Polonaisen. welcho eine halbe Stunde lang getanzt wurden, und woran auch die Prinzen Theil nahmen, machte einen angonehmen Eindruck. Aber ein schöneres Fest folgte bald. Przßn. Wilhelm bekam ein Billet mit der Nachricht, ihr Gemahl sey angekommen. Mit dem Entzücken einer Braut eilte sie durch die Zimmer nach dem Wagen. und ohngefähr anderthalb Stunden darauf erschien sie mit ihm. Die gegenseitige Begrüßung war herzlich und brüderlich. Dem Könige und Kaiser machte er Miene die Hand zu küssen, aber sie gaben es nicht zu. Die Musik schwieg eine Zeitlang, und die Umstehenden waren bis zu Thränen gerührt. Vor der Tafel erfolgte cin zweiter Gang Polonaisen. Sodann speiste der Hof an einer Tafel von etwa 30 Gedecken, woran nur Damen saßen, ausgenommen Prz. Wilhelm, der an der Seite seiner Gemahlin die Vermählung zum zweiten Male zu fevern schien. Dem Kaiser wurde laut eine Gesundheit ausgebracht. Gegen halb 11 Uhr war die Tafel aufgehoben, und wir zogen uns sogleich zurück. Nach 12 Uhr legte ich mich nieder und hörte bald des Kaisers Wagen in den Hof rollen, der jedoch erst um 3 Uhr morgens abgereiset ist gegen den sonstigen Aberglauben der Russen, welche es für gefährlich halten, an cinem Montage auszureisen.

24. Montag. Erst um 9 Uhr waren die Prinzen im Gauge. Lectionen. Brese im Zeichnen. Es wurde eine Arbeit für Przßa. Wilholm zum 13. h. vollendet. Hagens Vorlesung unterhaltend durch Mannichfaltigkeit. Merguet nahm uns in Empfang, und der Fluß der Rede war bey dem Kr.Prz. sche regiebig. La Canal war auch mit Prz. W. zufrieden. Besuch beym Prz. Wilhelm, woselbst der Minister v. Stein sich befand, kurz und nicht sehr rebaulich. Der Prinz hat vornehme Formen angenommen. Auf dem Rückwege löste sich etwas los vom Wagen. Wir mußten aussteigen.

Bey Tafel Feyer der Rückkehr des Prinzon. Nachher fand ich einen schicklichen Anlaß, der wie neuvermählten Prinzessin meinen Glückwunsch abzustatten. Indem sie sehr Huldreich mit

mir sprach, nahete sich auch die Hehre; ich zog mich zurück. Der KrPzz. erfreuete mich durch die Nachricht, daß der König und Königin ihm über die Verständigkeit seines Betragens einstimmigen Beyfall bezeugt hätten. Vorher hatte auch gegen mich die Gräfin v. Voß ein Gleiches genüßert, am meisten aber Hofmarschall v. Maßow. Der Kr.Pzz., sagte er, sey der, welchen er am auffällendsten verändert finde. Er habe ihn gestern auf dem Balle unablässig beobachtet und in seinem Benehmen etwas so Verbindliches und Artiges gefunden, wie er nimmer vermuthet. In der angenehmen Stimmung, worin mich dieß Alles versetzte, machte ich mit ihm einem Spazierritt über den Philosophen-Gang, über Dubbis und Ponarth zurück. Gegen 1/36 Uhr langton wir an, und es blieb Mußo für Lectio latina, kurz, aber erbaulich. Arithmetica. Culkwärzelle. Engliehe bey Hay.

Bey Hofe gewährte ein kleines Feuergewehr-Modell, vom Arbeiter Bartholomae aus Potsdam dem Kr.Prz. geschickt, Unterhaltung. Er, der K., war nicht unheiter gestimmt.

25. Dienstag. Lectionen. Morgenandacht. Der Kr.Prz. überster Tableau de Bredow II, W. las. Mitten im Geschäfte störte die Feuertrommel. Es braunte im Kneiphof in der kleinen Polnischen Gasse. Wir erstiegen den Schloßturm, von wo das Schauspiel majestätisch sieh entwickelte. In einer dunkeln dichte Rauchsäule bildete sieh ein dunkelrother Fleck, der bald in helle Flamme überging, die jedoch ohngefahr 11 Minuten nach dem Ausbruch wieder gelöscht war. — Schreibübung bey Brese. Leet. lat. Typus Conjugationum. Eine bittere Beschäftigung. Der Lehrer auf dem Claviere.

Nach Tafel im Zimmer der Königin, wohin Przßn. Luise gebracht wurde, die nun den ersten Zahn außzuweisen hat. Sie war schön wie ein Engel. Beyde Eltern sehr gefühlvoll und freundlich.

Lectionen. Merguet. Kurze lect. lat. Arithmetik bey Brese. Cubikwurzeln. Geographie. Neuer Cursus nach Zeunens Buch Gea.<sup>1</sup>) Viel Aufmerksamkeit.

Bey Hofe fanden wir im Theezirkel noch die Königin, Ihn, Fr. Nerg und Hrn. v. Maßow. Es war allgemein die Rede von der Rückkehr nach Berlin. Wie es gehalten werden solle, wie es am sehönsten seyn möchte. Ich meynte, der König und die Prinze zu Pferde, die Königin mit allen Kindern im offinen Wagen, und

<sup>.</sup>¹) Aug. Zeune, Gea. Versuch einer wissenschaftlichen Erdbeschreibung. Mit Kupfern und Karten. Berlin (Hitzig), 1808. — Vergl. Bd. I, S. 425, Anm. I.

gleich nach dem Einzug Gottesdienst. — Nach Tafel machte Gräfin Moltke mich aufmerksam auf eine Zeichnung, welche der K.Prr. am Tage der Ankunft des Kaisers in der Wartzeit entworfen hatte: ein simreiches Stück. Im Vordergrunde ein zerfallenes Gebäude; in der Luft selnwebt ein Adler mit gleirigen Blicken und Wahrzeichen des begangenen Raubes. Ein Wandter kniet an einem ver-dorrten Baume nieder, betend zu einem Kreuz hinauf. Diese Szene ist von der untergehenden Sonne erleuchstet. Im Ilintergrunde bey aufgehender Sonne eine neue Stadt, Hafen mit Schifften und der Adler vom Pfeil eines Schitzen getroffen. In der That ein wahres Gedicht zeistreichen Inhalts.

26. Mittwoch. Lectionen. Merguet. Übersetzung der dritten Tabelle Bredows. Zeichenstunde bey Brese fiel gut aus. Zweites Collegium bey Hagen über Chemie, wobey der Primzen rege Aufmerksamkeit und Wißbegierde dem Auditorio zur Erbauung gereichen mußte.

Die Witterung war unvergleieblich. Dieß zog uns denn auch as Mittagemal uuf den Huben zu. Nach abgewarteter Klavierstunde fuhren wir hinaus. Wahre Frahlingsluft. Die eine Tafletwar unter dem Zelle, die zweite oben, wo eine lebendige Urterhaltung Statt fand. Bald entfernten wir uns durch den großen Garten, an dessen Ende wir unerwartet auf den König stießen. In Gesellischaft der Przfac Charlotte wanderten wir bis an den Wall. Die Luft war heiter, warm, die Aussicht entzückend. Nach 4 Uhrzüfek. Leelt, kt. Virgil. Artihmeits. Englisch mit emsigem Fleiße.

 Donnerstag. Lectionen S.—1. Morgenandacht. Sodann überstetzte der Kr.Prz. Bredows 2. Tabelle, W. schrieb am Journal. Zeichenstunde bey Brese. — Hagens Vorlesung der Electrischen Versuehe sehr belehrend und angenehm.

Lectio lat. Virgilius mit neuem Eifer, ja, mit Eathusiasmus, der mich darauf brachte, Schillers Nachbildung dieses Gesanges in seinen Gedichten ihm vorzulesen. Clavierübung, nur kurz. Dann abermals Mittagsmahl auf den Huben, in 2 Zimmern. Rückweg, wie gestern, durch den Garten und über die Landsträße.

Lectionen 4 — halb 9 Uhr. Merguet, Geographie nach Zeune, Arithmetik. Schillers gedachte Übersetzung las ich ihm bis zu der Stelle des Originals, bey welcher wir stehen geblieben. Zu meiner großen Freude erkannte er fast immer die Stelle des Originals.

28. Freytag. Lectionen. Morgenandacht. Schreib- u. Zeichenübung, Geographie. Um 11 Uhr wurden mir die ersten Exemplare gebracht: 5 auf Velin u. 6 andere. Dem KrPrz. wurde das seinige überreicht, sodann an beyde Majestäten, Przßn. Wilhelm, Fr. v. Berg. Sodann Spazierritt.

Sodann Spazierritt. Unseliger Weise das Mittagsmahl wieder auf den Huben. Zu Fuß zurück mit Reimann.

Lectionen 4-5, halb 6-8. Merguet, lect. lat., Arithmetik, Englisch.

29. Sonnabend. Briefe an Prz. August und Heinrich, Canzler und Minister v. Schrötter, Frau GL. v. L'Estocq, an welche nebst vielen andern Exemplare ausgetheilt wurden.

Der Hof speiste auf den Huben. Indeß nur der Kr.Prz. begab sich dahin. W. speiste bey seinem Bruder, und ich fastete. Wilhelm kam zurück, behaftet mit starkem Husten, wogegen ich ihm wollene Strümpfe empfahl. Der Kr.Prz. ängsetete uns nur eine kurze Zeit; er führ mit seiner Mutter in ein Concert.

30. Sonntag waren unsre Zimmer Tummelplatz für die Geburstagsfeyer des Prz. Friedrich. Bis 11 Uhr war ich ungestöhrt. Mittagsmahl. Die Przißn. v. Hohenzollern zum ersten Mahl im großer Verlegenheit. Einige Stunden Ruhe. Von 6 Uhr an Tafel und Langeweile einer großen Theegesellschaft ohne Halt und Einheit. Und doch dauerte der Spaß bis gegen 11 Uhr.

 Montag. Lectionen. Brese. Zeichenübung. Beyder Fleiß löblich. Hagen. Elektrizität fortgesetzt. Vorher im Laboratorio, die Bereitung der Lebenkult zu sehen. Retorte. Merguet, sehr unterhaltend. Clavierübung.

Nach Tafel Geographie. Chemie bey Hagen bis 7 Uhr. Versuche mit Lebensluft, sehr unterhaltend. Des Kr.Prz. Wißbegierde bricht sehr gut hervor. Englischer Lehrer zufrieden.

Bey Tafel fehlten beyde Majestäten, Er einer Fahrt wegen, die er morgen nach Friedland machen will. Aber unter uns herrschte viel ächter Frohsinn.

## November.

## (Königsberg.)

 Dienstag. Lectionen. Zeichenübung, Geographie nach Zeune. Besuch des Lieutenants Grabow.<sup>1</sup>) Unerwartete Ankunft des Prz. Carl von Strelitz, welchen zu besuchen die Prinzen zur Königin

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Friedrich Wilh. Karl v. Grabow. 1806 Sekondeleutnant im Regiment Garde, 1808 bei der neuformierten Garde, 1816 Kommandeur des 8. Infanterie-Regiments, 1833 Generalmajor.

sich begaben und erst gegen i Uhr zurückkehrten, worauf der Aelteste auf dem Claviere, der Jüngere im Lesen und Geographie geübt wurde.

Lectionen 4-8. Mcrguet. Lect. lat. Virgil, Aen., lib. II. Brese.

Um 8 Uhr bey Hofe. Der König zurück, ziemlich erbauet, nur nicht vom Wego, der grundlos seyn soll. Frau v. Berg speiste auch Abends mit. "Heute ist", sagte die Königin scherzhaft, "heute ist der Berg gepachtet worden." Sie unterhielt den Kr.Prz. sehr angenehn. und er nahm sich liebenswürdig. Um 10 Uhr Schicht.

Mittwoch. Entwurf zu einem Briefe an den König, worin ich um Entscheidung über meine Lage bat.

Lectionen. Mergnet, Es wurde mit Lust und Eifer gearbeitet. Bresens Zeichenübung gut. Hagen bis 12 Uhr. Luftarten. Reitübung.

Der Hof speiste im Garten. Nur der KrPrz. begab sich dahin; Wilhelm speiste mit mir bey Md. Bock, deren Fingerzeige über Manches, was vorgehe, namentlich Jahnke betreffend, mich verstimmte.

Lection 4 Uhr. Geographic nach Zeune. Virgilii Aeneis. Arithmetik. Bey Hay Englisch.

3. Donnerstag. 6 Uhr auf. Abschrift des Briefes an den K\u00fanig, welchen ich s\u00e4\u00e4nichten dem Brese vorlas, der ein venig bedenklich dar\u00e4ber urtheilte. — Nur eine Lection fand zun\u00e4chst Statt — ein Capitel aus Salomo vorgelesen —, dann arbeitete Jeder f\u00fcr sich bis 9 Uhr.

Wir fuhren nach dem Excreierplatze, wo die game Soldatzeko, unter Regen und Wind eine Waffendbung anstellte, die nicht übel ausfiel. Der König griff zweckmißig eine oder die andre Compagnie der Garnison-Regimenter, welche bedeutend zurück sind, heraus. Der verschwindende Regen und blauwerdende Himmel vergönnten eine Wanderung auf dem Platze. Reimann widerrieth mir den Brief an den König, und, so kurz ich seine Meynung anfangs abwies, so sehr fühlte ich derselben doch bald mich zugethan.

Lectionen 12—2. Lect. lat. Clavierübung. — Nach Tafel sprach ich ein Langes und Breites mit Maßow über die in Berlin zu treffenden Einrichtungen. Er wußte nichts Bestimmtes über Aneillon.

Lectionen 4 — halb 9 Uhr. Mcrguet. Geographie nach Zeune über Spanien als Pyreneenhalbinsel geendigt. W. zeichnete sich

vortheilhaft aus. Brese bezeugte große Zufriedenheit. Es geht rasch in die Logarithmen hinein.

Nach Tafel raunte Maßow, der morgen nach Berlin zurückkehrt, mir zu, die Königin habe ihm befohlen, für Prz. Wilhelm und Carl gemeinschaftlich Zimmer einzuriehten, und bey ihnen werde Aneillon wohnen. Meiner wurde übrigens nicht gedacht.

 Freytag. Lectionen. Sprüche Sal., Cap. 17, mit Andacht gehört. KrPrz. übersetzte Tableau III de Bredow, W. schrieb am Journal. Brese. Geographie. Alpenhalbinsel.

Es war ein heitrer Wintertag bey 2 Gr. Kälte. Wir maehten einen Spaziergang durch den Philosophen-Gang bis nach dem Roßgärtsehen Thore hin und kamen gestärkt und durchkräftigt zurück, worauf eine Clavierübung erfolgte.

Bey Tafel Herzog und Herzogin v. Holstein, welche einem Concerte, das die Königin auf ihren Zimmern gehabt hatte, beygewohnt hatten. Auch Kalkreuth. Die Unterhaltung war reichhaltig und heiter, der Tisch von den Sonnenstrahlen beleuchtet und erwärmt. Das Gespräch zog sich dann noch lange hin, indeß zu rechter Zeit zu Hause.

Lectionen 4 — halb 9 Uhr. Mergnet. W. Leseübung. Lect. Lat. Virgil. — Hufeland stöhrte auf kurze Zeit. Hr. v. Marschall aus Rampf.) Er blieb bis 9 Uhr. Seine Beriehte aus der Provinz und Unzufriedenheit mit den kleimüthigen Gesinnungen, welche er hier an der Tagesordnung finde.

Boy Hofe war auch die Königin sichtbar. Bertha sagte mir, sie habe von der Gräfin v. Voß, daß ich zu den beyden jüngern Prinzen kommen werde, Ancillon aber zum Aeltesten. Wie mieh dieß wieder ganz herumwarf mit meinen Plänen und Hoffnungen!

 Sonnabend, Lectionen. Merguet. Tabl. 3 de Bredow. Brese. Hagens Chemic. Atmosphärische Luft. Clavierübung.

Bey Tafel Graf York, Reinbaben, Hünerbein. Alles feyerlich schweigsam. Nachher wurde mit der kleinen Luise viel Tändelns getrieben. Sodann von 4-5 Uhr im Königsgarten der stärkenden Luft genossen.

Lectionen 5 - halb 7. Bross. Logarithmen, denne der Kr.Prz. immer mehr Geschmack abgewinnt. W. las abwechselnd mit mir den 6. Gesang von II. nnd D. und schrieb an seinem Journal. Virgil mit dem Aeltesten. Dieser begab sich sodann mit der Königin ins Connert, welches Himmel gab, W. zu seinem Bruder Carl, ich auf eine Wanderung am milden Abend.

<sup>1)</sup> Siehe Bd. I, S. 480, Anm. 7.

6. Sonntag. Nach 9 Uhr führte ich die drey Prinzen in die Reformirte Kirche, wo Woids eine gedachte Predigt mit andringender Herzlichkeit hielt. Auch die Wachtparade wurde gemeinschaftlich besucht. General Rouquette überreichte dem Prz. Wilhelm eine Türkische Pilinte. Bärech stellte den Graf Krockow!) von

Von 4 – 5 wurde gowandert auf Königegarten, von 5 – 6 gearbeitet; jedoch sühre Obermann und Bornemann, 3) welcher u. a.
vom Minister v. Stein einen Zettel an den Kronprinzen brachte,
worauf die Wahlsprüche George Wilhelms, und des größen Churfürsten: "Au Ceur vaillant rien impossible" und "Domine, fac me
seire viam, qua ambulem" aus einem Stammbuche abgreschrieben
waren. Anlaß hieruz gab am 30. v. M. ein zufälliges Gespräch
zwischen Stein und dem Kr.Prz., wie uns dieser in wenigen Worten
erzählte. Dann trieb er aber auch ernstlich ins Schauspiel. Abermals Wald bey Herrmannstadt.

7. Montag. Lectionen. Morgenandacht. Sprüche Salomos, Cap. 19. Lectio lat. W. schrieb am Journal. Brese. Prz. W. allein beschäftigt. Ich aber kehrte mit dem Ältesten zu der Übersicht am Schlusse des 13. Jahres zurük. Collegium physicum bey Hagen. Vorher wurde im Laboratorio das Bereiten des Wasserstoffs gesehen, sodann die Theorie der positiven und negativen Electricität auseinandergesetzt. Das Clavier bet Erholung dar. Bei Merguet erst l'ode, sodann lecture. Enigie Stellen Virgils wiederholt. Der Bruder bey Ia Canal.

Lectionen 4—7. Geographie nach Zeune. Das Allgemeine der Alpen-Halbinsel. Collegium Chemicum bey Hagen. Versuche mit dem Wasserstoffgas.

Zu Hause fanden wir auf Einladung den Graf v. Krockow, der doch etwas Rohes hat, Marschall, der mir über den Kr.Pr. viel Tröstendes sagle. Bärsch, welcher nach Pommern zu reisen gedenkt, Brese, der weniger litt an Zahnschmerzen, und Hay, welchem es Vergnügen machte, Krockow kennen zu lernen. Wir blieben bis 9 Uhr zusammet.

 Dienstag. Lectionen. Morgenandacht. Topographie der Alpeninsel angefangen. Ein aufmunternder Fleiß. Der Kr.Prz. Zeichenübung bey Brese, W. Leseübung bey mir. Arithmetik. Klavierübung.

Mittagsmahl auf den Huben. Schilden meynte, ich dürfc, die

<sup>1)</sup> Siehe Bd. II, S. 187, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Bornemann war vor einigen Tagen als Courier aus Berlin eingetroffen.

Jüngern zu erziehen, nicht ablehnen, aber ich erklärte fest, daß ich es doch ablehnen würde. Rückweg zu Flüß bis ans Thor mit dem Prz. Karl, der mir erzählte, er sey den Tag nach der Ankunft seines Bruders, des Erbprinzen, als welcher ihm die Genehmigung, in unsern Diensten zu verbleiben, überbracht habe, abgrerist. —

Lectionen 4-6. Merguet. Les détails du premier tableau de Bredow. Diarium lectionum lat. geendiget. Der Kr.Prz. verdiente Beyfall.

Musikalische Akademie zum Besten einer milden Anstalt, Musik mit Deklamation. Bey Hofe, von welchem Niemand dem Concerte beygewohnt hatte, fand unser Bericht über dasselbe nieht sonderliche Aufnahme.

9. Mittwoch. Lectionen. Merguet. Geographie. Hagen unterhielt, mitunter ermüdend, über die weitere Beschaffenheit des Wassers. Während La Canal den Jüngern beschäftigte, schrieb der Kr-Prz. einen Brief an Md. Argelander, für welche auch kleine Geburtstagegeschenke ausgeuncht wurden. Dann ließ ihn der König abrufen, den Moskowiter-Saal zu beschen. Ich schrieb gleichfalls an Md. Argelander. Himmel brachte einen für den Kr.Prz. componitren Marsch.

Bey Tafel. Das schöne Wetter veranlaßte mieh zu einer frühern Entfernung. Wir drey wanderten nach den Huben und über die Juditter-Straße zurück, heiter und wohlgemuth.

Lectionen 5 — halb 9 Uhr. Lect. lat. Grammat. Übungen. W. Franz. für sieh. Clavierübung. W. Lesen, worauf er zum Prz. Carl ging. Der Kr.Prz., obgleich der Vetter ihn eine halbe Stunde besuchte, hatte doch Ms. Hay bey sich und arbeitete wacker.

Bey Hofe mehr Gesprächigkeit als sonst und heitre Laune.
Man sprach wieder mehr von der Rückkehr nach Berlin. Der
blutrothe Mond gab Anlaß zu abergläubigen Hoffnungen und
Wünsehen über den Fortgang der Dinge in Spanien.

10. Dienstag. Lectionen von S.—10. Morgenandacht. Sprüche Sann, 21. Geographie. Balkan-Halbinsel mit großem Eifer fortgesetzt. Arithmetik und Zeichenn. W. sehrieb an Journal. Sondan mußten beyde auf dem Exercierplatz im Schloßhofe erscheinen, wo die Garden ein Muster-Manöwer für die übrige Garnison zu machen befehligt waren.

Lectionen 12—2. Lect. lat. Grammatik sowohl als Virgilius. Clavierübung. W. bei La Canal.

Bey Tafel G. L. v. L'Estoeq, dessen Ernennung zum Gouverneur von Berlin heute bekannt geworden war, worüber er die Glückwünschungen annahm. Chasot ist zum Commandanten der Hauptstadt ernannt. — Nach Tafel gab mir der König mit grosser Freundlichkeit den Auftrag, den vor dem Friedländer Thore zerstöhrten Denkstein auf einen Russischen Officier wiederherzustellen.

Lectionen 4—7. Merguet, viel Eifer. Nochmals Geographie. Arithmetik. — Bey Tafel war die Knigins oher hold und gnädig. L'Estocq's Bestimmung beweist, daß der eine Zeitlang vielleicht herrschende Vorsatz, hin zum Mil-Gouverneur des Kr.Prz. zu machen, aufgegeben worden, und erregt zugleich die Besorgniß, daß nun um so gewisser der Graf Tauenzien diesen Posten bekomnt, wozu er doch nicht geeignet zu seyn seheint.

 Freytag, Lectionen S—11. Spr. Sal., C. 22. Geographie nach Zeune. Balkanhalbinsel geendigt. Wiederholung der Hauptpunkte des Südl. Europa. W. zeichnete bey Brese. Dem Kr.Prz. wurde mehr gedachte Übersicht weiter dietirt. Lect. lat. Virgilius. W. schrieb Journal.

Fahrt nach der Grabstätte vor dem Friedländer Thor. Auftrag an den Thorschreiber, den Mann auszumitteln, welcher die Inschrift besorgt habe. Die gedachte Grabstätte gab mir Anlaß, dem Könige mich zu nähern vor Tafel. Jeh lud ihn zum heutigen Concert ein, und er nahms gern an. Auch die Königin erwiederte die durch Gräfin Voß zuerst dahin gehangte Einladung sehr gnädig.

Lectionen 4—6. Merguet. Leet. lat. Grammatik u. Virgil.—
Schon gegen 6 Uhr kam Himmel, und gegen 7 Uhr war die Gesellsehaft vollzählig, welche gemeinschaftlich den Chorgesang am
4. Oet. gesungen hatte und heute wiederholen sollte. Ferner
Bußler Sen., Grün, der Guittarre-Spieler, Grf. Gustav Haak und
Prz. Radziwil als Mitheforderer des Genusses. Genießende waren
außer dem Hofe und Przßn. Wilhelm und Ihm die Auerewaldeche
Familie, Krusemark, Tarrach, Marschall aus Rampft, Gneisenau,
Frau v. Berg, Borstel und Sack. — Ich fand den Hof schon bey
Tafel und alle Welt zufrieden mit dem Feste. Der größere Theil
hatte sich an der Musik gelabt, die junge Welt mit Einschluß
einiger Erwachsenen, erst am Martins-Reigen, dann am Ringepiele
und Blinde Kuh.

 Sonnabend, Lectionen von 8-10. Merguet. W\u00e4hrend der Kr.Prz. zeichnete, endigte Prz. W. in der Lese\u00fcbung Herrmann und Dorothea. Gegen 10 Uhr begaben wir uns nach Königsgarten. Das biserige Batalion Garde wurden im Regiment eingetheilt von S Compagnien à 120 Mann. Chef der König, Commandeur Kößel, Majors: Prz. Carl und Jago II. Die Witterung, anfangs sehr ungünstig, denn es schneyete siemlich stark, änderte sich begänstigend nun. Es war ein heller heiterer Himmel, der Hoden aber sonst grundlos. Indel die Sache ging gut. Der Vorbeymarsch war feyerlich. Die drey Prinzen zeichneten sich vortheilhaft aus. Der Weg ging über den Schlößhoft, um der Königin, die mit Przßn. Wilhelm am Fenster stand, zu huldigen. Ihm folgte das heute diegerückte Bandenburgische Regiment. Welch ein kräftiges Völkehen von rationellem Aeußern, um so mehr zu bedanern, daß es, wie Kößechrit nach Tafel uns sagte, aufgelöst werden solle! Um 12 Uhr wurden die Prinzen zur Königin beschieden, woselbst Himmel durch musikfaische Späße belusägete hatte.

Bey Tafel. Eine Verstimmung war bewirkt durch den angekommenen Conrier. Die Franzosen werden erst den 5. Dezbr. geräumt haben. So wird wohl Ostern ins Land kommen. Erst nach 4 Uhr waren wir wieder auf dem Zimmer.

Lectionen 5—7. Arithmetik, während welcher W. am Journal schrieb. W. bei Brese Rechenübung. Der Brnder Virgil, fast nur in grammatischer Hinsicht.

Bey Hofe. Der König gesprächiger als je. Ich gedachte des Brandenburgischen Regiments. "Es wird nicht bleiben", sagte er mit einer Art Wehmuth, "es wird noch viel eingehn müssen. Es ist ja befoblen!"

13. Sonatag. Die Prinzen, welche erst gegen 9 Uhr aufgestanden waren, konnten erst nach 10 Uhr zur Besimung nnd Ruhe kommen. Wir nntzten einige Augenblicke, ein Lied zu lesen und den Anfang der Predigt zur Feyer des 24. Januars von Schleiermacher.) Sodann schrieb der Kr.Prz. einige Zeilen an die Offsin v. Voß bey Uebersendung zweier Ringe, um einen Verlust und besonders dessen Eindruck zu tilgen. Vorigen Donnerstag hatte Gräfin v. Voß ihm auf Verlangen einen Ring gezeigt. Der Kr.Prz. hatte ihn in das Glas gelegt, und er war versehwunden. Sie handthierte nicht am schonendsten über die Sache. Aber diese Zeilen hatten

v. Jagow, 1896 Premierleutnant im Regiment des Königs (Nr. 18).
 1815 geblieben als Major nnd Bataillons-Kommandeur im 1. Elb.- Landwehr-Infauterie-Regiment.

Fr. Schleiermacher, Predigten. 2 Teile. Berlin (Realschulbuchhandlnng), 1801—08.

wie Balsam gewirkt. Wachtparade stark besucht. Besuch bey L'Estoeq. Mit ihm über die neuen Ausfälle gegen Stein. Im Gespräche mit Gneisenau über diesen Gegenstand hatte ich mir die Finger verbrannt. Er gehört zu den Ungemäßigten, dabey zu den blinden Vererheren Steins.

Bey Tafel die gewöhnlichen Sonntagegäste. Die Voß war ganz ausgesähnt. Sie wurde aufgefordert, die Königin zum Ansehn der Fanchon!) zu bereden. Nach 4 Uhr entlassen, bemutzten wir doch die nächste Stunde zu einer Wanderung im Philosophen-Gäng, von der wir gestärkt und orftenieht zurükkehren, zeitig genug, um das Schauspiel zu besuchen. Man gab Fanchon. Die Königin erschien nicht.

14. Montag. Lectionen 5—12. Spr. Sal., C. 24. Wiederholung der Hauptbegriffe aus der Chemie. Leet. lat. W. zeichnete. Haupten wiederholte die letzte Verlesung. Während La Canal W. beschäftigte, sehrieb der Kr.Prz. einen franz. Brief an Prz. Ferdinand. Der Clawierhere unterbrach. Die altere Gesehichte von Preussen von Kotzebue?) kam mir zu Handen. Ich durchblätterte sie nicht ohne Vorgrüßen.

Lection 4 Uhr. — Geographie. Buch unterbrach. Mit ihm zu Ilagen. Vereuche mit Kohlensauerm Gas; der mit der Luft übergossene Vogel wurde doch vom Tode noch gerettet. Dem Kr.Prz., welcher so viel Mitleid bewieß, sagte ich bey der Rückfahrt, er möchte doch seiner Cousine und andern, so oft ihn die Lust, sie zu necken amwandele, dasselbe Mitleiden nicht versagen.

15. Dienstag. Lectionen 8 11. Spr. Salomos, C. 25. Geo-graphie nach Zeune. Mittel-Europa angefangen mit der allgem. Ansicht vom Karpathen-Lande. Viel Gelehrigkeit von Seiten der Prinzen. Während der Kr. Prz. bei Brese zeichnete, sehrieb W. am Journal. Lect. lat.

Das Wetter war einladond geung zu einer Wanderung. Wir huften bis an den Philosopher-Gang um gelangten über den Damm bis an das Brandenburger Thor. Prz. Friedrich, Reimsun und Brose, sieh belustigend am Schießen. Beurlaubte. Bey Tafol große Schwoigsamkeit am obern Endo. Die Oräfin Voß war in ungemeiner Gemithebewegung, weil der Hof beschlossen hatte, einem Concerte boyzuwbnen, welches ein La Pont aus der Capelle der

Siehe Bd. l, S. 167, Apm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. v. Kotsebue, Preußens ältere Geschichte. 4 Teile. Riga (Hartmann), 1808.

Kaiserin Josephine gab. Man hatte ihm durch sie absehlagen lassen, Privatim bey Hofe zu spielen. Daraus hatte sie gefolgert, man könne nicht mit Anstand öffentlich auf seinem Concerte erscheinen, und war untröstlich; sie sprach vom Niederlegen ihres hohen Antes u.s. w.

Lectionen 4—7, S—9, Merguet. Es wurde Grammatik getrieben. Pr.x. Lesen. Leck lat. Wilhelm bey Ia Canal. Arithmetik bey Brese. Topographie des Karpathenlandes mit großer Aufmerksamkeit. Bey Hofe war alles sehr erbauet von dem meisterhaften Spiele des Ia Font.

16. Mittwoch. Lectionen 8-12, wie gestern.

Wir fuhren nach dem Philosophen-Gang.

Lectionen 4-7. Geographie. Lectio lat. Virgil u. Grammatik. Arithmetik bey Brese.

Briefe aus Berlin, namentlieh von Bresens Vater.) Bey Tafel mehr als sonst allgemeines Gespräch, allermeist über die Leyden der Verwundeten, welche nach der Schlacht bey Eylau hier in den Lazarethen gelegen. Die Königin gedachte vieler einzelner Unglücklichen.

17. Donnerstag. Lectionen 8—11. Sprüche Sal, Cap. 26. Geo-graphie nach Zeune. Vorlesung bey Hagen über Electrizität. Bestimmte Abrede über Versuche, welche am heutigen Abend vor der Königlichen Familie gemacht werden sollen.

Fahrt aus dem Brandenburger Thore, zu Fuß bis an den Schieldeweg nach Dubois und über den langen Damm nach dem Philosophen-Gang. Es war eine heitre, stärkende Winterluft, die Leib und Seele erquickte. Gegen 1 Uhr zurück. — Bey Tafel.

Der KrPrz. hatto der heutigen Vorlesung gedacht. Die Königen bezeugte Lust, ihr beyzuwchnen, und ließ dieß fest bestimmen, che wir den Saal verließen. Hagen erwähnte heute frih, daß auch mit der Knalluft Vereuche angestellt werden würden. Das war Zunder zur Neckervey gegen Prefin. Friederike. Wie begierig wurde er ergiffen: Schen unter Weges blieb nicht unberühtt, wie "Filnis" sich gebehrden würde. Wir kannen zur Tafel. Kaum war ieh zwey Minuten im Saale, als er mir sehon wie im Triumph entgegensprang. Ich staunte, er hätte mir irgend eine freudige Botschaft zu melden. Was war es? Hufeland hatte gemeint, das Electrische Könnte den Nerven der kleinen Damen schaden; sie möchten

7

<sup>1)</sup> Siehe Bd. I, S. 281, Anm. I.

<sup>\*)</sup> Spottname der Prinzessin Friederike.

Monumenta Germaniae Paedagogica XL

es unterlassen. "Friederike, warum willst Du nicht anfassen?" -.Charlette, thue es dech!" - se ging es bey Tafel, und es wurde nicht eher geruhet, als bis selbst die Königin dem Frl. v. Wildermeth äußerte, es werde der Prinzessin nicht schaden. Nach der Tafel lud ich auch Prz. Carl und Przßn. Alexandrine ein. Beyde Kinder freueten sich darauf. Halt, da fiel es ihm ein, daß Prz. Carl vor dem Knall sich fürchtet. Was geschah? Es wurde dem Kleinen sofort erzählt, daß auch würde geknallt werden, ärger als ein Pistolenschuß. Der Kleine stimmte seine Freude herab. Und was ich voraussah, erfelgte. Geschreckt, hatte er Md. Beck gebeten, zu Hause bleiben zu dürfen. Sie ließ es absagen. Er ging eines Vergnügens verlustig. Przßn. Friederike (wurde) vem ersten Eintritt ins Zimmer bis zum Ausgange genergelt und gefragt, warum sie sich der Eleetrisiermaschine nicht nähere, warum sie nicht den Condukter erfasse, bis endlich der Kenig aufmerksam gemacht wurde und seine Unzufriedenheit über die Weigerung zu erkennen gab.

Die Versuche Hagens selbst betreffend, stehe Felgendes hier. Nach 5 Uhr versammelte man sich. Außer der Königin Kann auch der König. Hagen war außer sich ver Freuden. Deppelte Art der Versuche. Electricität, besenders in Fernen, die durch das Dunkel gehoben werden: Aaronsstab, Senne, Zikrak, zuletzt das Einschlagen in einen Thurm, so wie Zweykampf geharnischter Der Versuch mit der Batterie gelang nieht. Lebensluft. Ihre zerstörende Wirkung am Schwefel, Stahl und Kampfer. Zuletzt Knallluft. Hächst befriedigt kamen alle zurück, und auch bey Tafel blieb es Gegenstand des Gespräches, das sich dnnn zu Seiltänzer als einem verwandten Gegenstande himeigte.

Freytag. Lectionen 8—11. Morgenandaeht. Spr. Sal., 26.
 Beyde entwarfen sedann einen Brief an die Prz

n. ven Oranien.

Schreibübung. Geographie.

Besuch beyn Könige, Glück zu wünschen zum heutigen Tage. 1) Reimann fuhr mit den drey Prinzen nach dem Philosophen Gang, um Vögel zu schießen. Ich folgte zu Fuß nach. Mir flei ein, es werde Wirkung thun, wenn Przßa. Friederike einen Brief mit meinen Worten an den Kr.Prz. schriebe. Ich kehrte mit dem Kr.Prz. früher zurück wegen der Clavierstunde. Er ging schweigend neben mir. Jener Versehlag wurde mit einigen Zeilen an Fr. v. Kamke befördert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Geburtstag der Prinzessin Wilhelmine von Oranien (geb. 18. November 1774), Schwester des Königs.

Bey Tafel. Von den Prinzen fehlte der Major Carl, welcher dem Geburtsagsfeste des Majors Keßel beyschnte, welchen sämmtliche Officiere einen Ehrensechnauß hereitet hatten. Wiebel erzählteß, als er sich zwischen 10 und 11 LTm neldete, daß er que General-Chirurgus den Rang eines wirklichen St.-Capitains erhalten habe. Bey dieser Gelegenheit zeigte er den Prinzen eine gynnastinche Beugung des Körperes, welche der geraden Haltung sehr vortheilhaft ist. Nach der Tafel hatten die Prinzen die Frage, ob sie John hesuehen dürften, erneuert. Der König mißbilligte den Sonntag, als welcher der Kirche geheiligtet sey, erlaubte es aber für jeden andem Tag. Ich fertigte Johns Jager ah und hohlte dann den Kr.Prz., mit dessen Benchmen sowol hey Tafel, als auch nachber gegen seine Geschwister ich sehr zürfeden zu seyn Urseche hatte. In gleich angenohmer Stimmung und Thätigkeit verblieb er die Arbeitszeit unernafüllich his zum Abend.

Lectionen 4-9 Uhr. Merguet, Theils Ode, theils Lection. theils der Brief an den Prz. Ferdinand. Lect. lat. Virgil fortgosetzt. Arithmetik bey Brese. W. las den "Kampf mit dem Drachen", der Kr.Prz. mit großem Eifer Englisch und stieß u. a. auf die Stelle. welche Herder in dem "Geist der Hebräischen Poesie" unter dem Titel: "An die aufgehende Sonne" und "Woher sind deine Strahlen O. Sonne?" übersetzt hat. Er wurde angenehm überrascht, und ich feuerte den Eifer, womit er die Stelle las und wieder las und Original mit der Verdeutschung vorglich. - Argelander schickte mir die Antwort des Königs von Dänomark auf die Verwendung des Kr.Prz. Sie wurde mit nach Hofe genommen, wo wir Buch heschäftigt fanden, eine Darlegung der Spanischen Angelegenheiten aus den Englischen Zeitungen vorzulesen. Wir alle ergrimmten üher das Gewehe von Bosheit. Bey der Rückkunft fand der Kr.Prz. den Brief seiner Cousine. Er fing an zu lesen. Dem anfänglichen Befremden folgte ein Aushruch des Unwillens. Er rief aus: "Na, das ist schön!" - ward jedoch ruhiger und ruhiger nnd sagte zuletzt: "Das kommt gewiß von Ihnen. An einer Wendung erkenne ich es", war aher dann herzlicher als je und foderte mich auf, den Brief 1) zu lesen.

<sup>1)</sup> Er lautete also:

Lieber Fritz; Du hattest mir von den Versuchen bey Hagen so viel Vergnügen versprochen, aber Du hast mir den gestrigen Abend recht verbittert. Du hast mir durch Dein unaufhörliches Necken die Unsufriedenbeit des Onkels rugesogen, hast der Kamke, der ich so viel verdanke, und gewißauch Delbrück aufs neue einen beftigen Aerger verurasekt. Und wie es

19. Sonnabend. Tagebuch. Lectionen S.—12. Merguet. Die Ode zu Ende geschrieben und gelernt. W. im Lesen geübt. Eigentlich war für den Kr.1'rz. das Zeichnen an der Reihe, aber ich erinnerte ihn an Przißn. Friederikens Brief, und er trat mit größer Bereitwilligkeit seinem Bruder den Lehrer ab, ja, sehrieb mit vieler Rährung eine Antwort, schrieb sie bald mit verhaltenen, bald mit flüßenden Thränen-)

An diesem Briefe habe ich nicht den mindesten Antheil. Ich las ihn erst, als er mir zum Einsiegeln übergeben war. Ich entließ ihn mit der innigsten Rührung zu seinen ferneren Geschäften. Es waren noch Augenblicke fürs Zeichnen übrig. Vorlesung bey Hagen.

Bey Tafel General v. Prittwitz und ein Officier aus Colberg, N., welchen zu Ehren der König die Pommersche Grade-Uniform trug, welche ihm sehr gut steht. Wir saßen schon, als urplötzlich Ms. D'Aubier?) orschien, wie Deus ex machina, abermals ale Courier hierher gesandt, finft Tage nach seiner Rückkunft in Berlin. Er mußte etwas außerordentliches bringen; das kündigte sein ganzes Wesen an. Erst gegen 4 Uhr entlassen, machten

gestern ging geht es nur zu oft. Sag mir, Heber Pritz, habe ich Dich dem jemah beleidigt und Dir hierdurch ein Recht gegeben, mich in Verlegenheit zu setzen und mich zu quilder? Ist Dir mein Anhlick und meine Gegenwart zuwieler, daß D mir Deler Nabe schemerlich machen willst? Kann es Dir Freude machen, mich zu hetchlen? Autworte mir hierarf, und wenn Dm mich nicht hausent, so versprich mir, daß D mich kluftig in Rube hasen willst. Aber wenn Du es versprichst mod schriftlich versprichst, must Du meh mach halten. Vielleicht macht meine Bitte um dem wusseln um son meh Eindruck auf Dich, da ich heute zum erstem Male an Dich schreibe am Gemathage ciner Tante, welche Du os sehr liebst und deme Übertrafeg wir voriges Jahr in Memel so einmüthig feyerten. Autworte mir hald und so, wis ich es wünsche."

1) Sie lautete:

Fritz.\*

<sup>2)</sup> Emanuel, Freiherr v. Aubié, Kammerherr,

dennoch eine Fahrt aus dem Brandenburger Thor eigentlich in der Absicht, eine Art Jagd auf Krähen zu halten; aber es war zu dunkel, und wir kamen 5 Uhr zurück.

Lectionen. Lect. lat. Virgil, ib. II cont. Bress, Arithmetik. Um 7 Uhr war alles versammelt, und gegen 9 Uhr trennte man sich. Die Unterhaltung war mannigfaltig angenehm. Bey Hofe kam Hufeland uns entgegen. Es war die gestern angefangen Lesung eines Berichtes, in welchem Don Pedro Cevalles) den Hergang der Spanischen Angelegenheiten ab ovo trefflich erzählt, geendiget. Gestern hörten wir einige Stellen daraus. Heute war die Rede von Caesar Borgin.<sup>3</sup>) Dieß veranlaßte mich die beyden ersten Theile des Dict. Historique zu hohen.— Bey Tafel. Die neuesten Aschrichten aus Berlin sind genden inlett die tröstlichsten. Ich bat den König um Mittheilung des Berichtes von Cavallos. Er gab ihm mit vieler Feundlichkeit.

20. Sonntag. Nachmittage las ich abwechselnd mit Reiman und Brese das denkwirdige Aktenstück?) don drey Prinzen vor. Brese? schrieb von neuen Müßhelligkeiten, von aufgefangenen Briefen, welche ein Courier zu überbringen bereits unter Weges sey. Die Foliecy der Post werde noch unter franz. Botmäßigkeit bleiben. Gliech anfangs war die Nachricht, daß Graf Tauenzien endlich angar sey. So war also meine Prophezehlung erfüllt: Er orsehein end der Parade, die zufällig sehr bedeutend war. Die gamze Gamison und ein nicht unbedeutender Theil der Garde unter Commando des Prz. Heinrich. Nach der Parade Besuch an Besuch: erst Tauenzien, D'Aubier, Gneisonau, Madeweis. Dieser flüsterte mir

<sup>1)</sup> Es handelt sich um die berthante Schrift des apanischen Ministers Pedro Cevallos (geb. 1761 zu Santander, gest. 29. Mai 1838 zu Sevilla): "Exposition des faits et des traumes, qui ont préparé l'occupation de la couronne d'Espagne et des moyens dont l'Empéreur des Français s'est servi pour la réaliser." Madrid, 1808.

<sup>9</sup> Cevare Borgia, Sohn des Faptes Alexander VI. (gest 18. August 1500, geb. 1473, wurds 1492 Kandinal, legte 1498 seins kirchlichen Würden nieder, estete sich 1499—1509 im den Besitz der Herrschaften der Romagnat und wurde von Alexander zum Herrog der Romagna ernant. Von Flagstedina II. festgezemenen, mutble C. alle Bestitungen des päsytlichen Studies Jahren 1500, der Schaften 1500 der

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das Mémoire des Ministers Cevallos. - <sup>4</sup>) Brese sen.

zu, die aufgefangenen, hierher gesandten Briefe wären von der Gräfin v. Voß,") und Steins Entlassung wäre so gut als gewiß. Gneisenau, der am längsten blieb, sprach mit vieler Wärme über die Nothwendigkeit und Thunlichkeit, Gewalt noch jetzt durch Gewalt zu vertreiben.

Voll von diesen vielfachen und tiefen Eindrücken, trat ich ins Speisezimmer. B. v. Schilden erzählte mir über D'Aubiers Sendung folgendes. Gestern früh um 10 Uhr erschien er bev der Gräfin v. Voß. Da er sie nicht allein fand, sondern Jago, Krusemark und Golz, den Major und Adjudanten des Prz. Wilhelm. so sehrieb er in der Vorkammer einen Zettel, worin er ihr sagte: qu'il avait à parler des choses de la dernière importance à Son Excellence, mais à Lui Seule. Sie ließ ihn eintreten und foderte ihn auf, in Gegenwart der Herren alles zu sagen, was er wisse. Da kam es heraus. Man hat 3 Briefe der Gräfin Voß Theilweise zusammengestellt, sämmtlich an Witgenstein gerichtet. In dem einen wird u. a. Gesundheits-Chocolade bestellt (man hat in B.2) auf eine Vergiftung gefolgert, wie es heißt). Davoust habe dieß in der Stille bevlegen wollen, aber Daru<sup>3</sup>) habe bereits an Napoleon das corpus delieti eingesandt. Der erste dieser Briefe datirt vom 15. August. Davoust hat D'Aubier 4) abgesandt, Erklärung zu fodern. Die Gräfin v. Voß, ohne sich außer Fassung bringen zu lassen, begab sich sogleich zu beyden Majestäten, die Sache anzuzeigen, und war, wie ich mich bestimmt erinnere, bey Tafel sehr heiter und gesprächig. Der Kr.Prz. sagte ihr u. a., sie sähe aus, als wäre sie 40 Jahre alt. Ueber Tauenzien beruhigte er mich. Auch ist er wirklich nicht der Mann b) dazu. Außerdem spricht er ein barbarisches Doutsch. Ich saß zwischen Heidemann und Clausewitz.

<sup>1)</sup> Siehe Pertz a. a. O. Bd. 11, S. 276ff.

<sup>1)</sup> Berlin.

<sup>9)</sup> Fierre Antoise Notl Bruno Graf Dara, geb. am 12. Januar 1767 un Montpellier, ands in jungen Jahren Militaliente, selbol sich 1769 der Revolution an und wurde 1785 Chef einer Abteilung des Kriegeministeriums. Von Napoleon in den Urnfenstand erhoben, var D 1883, 1987 und 1898 Generalisteriant and Bevollmichtligter bei den Friedensschlüssen von Fredbrug. Thirt und von Frankricht und 1882 mm Milglied er Abademia der Wissenschaften ernant. D. starb am 1882 mm Milglied er Abademia der Wissenschaften ernant. D. starb am 5. September 1829 auf seiner Besitung Becherülte bei Meulan. Bekannt it steine "Histörie de la république de Vennie", Paris, 1819. 7 Bde.

<sup>&#</sup>x27;) Er wurde vom Minister v. Voß gesandt.

<sup>1)</sup> Militär-Gouverneur des Kronprinzen zu werden.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Bd. 1, S. 521, Anm. 5.

Letztrer ist ein eingebildeter Mann. Nach Tafel erzählte die alte Voß selber ihr Mißgeschick.

Mit Brese setzte der KrPrz. eine Belustigung fort, die er beym Anhören des oftgedachten Berichts getrieben hatte. Er zeichnete Spielkarten aus. Einen Theil davon hatte Madeweis mitgenommen. Ich holte sio wieder.

Der Hof hatte Axur') gesehen. Ich überreichte beyden Majestäten eine vom GR. Klein mir zugeschichte kleine Schrift, enhaltend zwei Vorlesungen am 3. August 1807 und 1808. Es fiel die Rede auf Schmalz.<sup>3</sup>) Sein Müßgeschick rührt eigentlich von der Schlechtigkeit des Hauchceorne her. Jemand gedachte, daß dieser Mensch schwerlich in Berlin bleiben wirde. Da sagte der Konig das merkwürdige Wort: "Er wird wohl bleiben. Denken Sie, daß ich es gesagt habe. Er und seines Gleichen wird sich auf die Anmestie beurden und sich auf das mächtige Oppui vorlassen." — "Aber das Publicum?" — "Vorgreifen darf sich keiner, oder wollen wir tott schießen schen?" — Derühren miß ich das auffallend freundschaftliche Benehmen des Kr.Prz. gegen Przßa. Friederike.

21. Montag. Lectionen S.—12. Morgenandacht. Spr. Salom, 27. Geographie nach Zeune. Während W. im Zeichnen geübt wurde, las der Kr.Prz. Virgilii lib. II. Physik bei Hagen. Electricität fortgesetzt. Merguet. La Canal gab dem Prz. W. Unterricht. Der Kr.Prz. ka für sich englisch.

Vor Tafel legte ich dem Könige die Papiere zur Inschrift.) vor und des Steinmetzes Forderung. Er fand sie zu hoch und war unzunfröden darüber. Gen. Köckeritz erzählte dem Kr.Prz. viel über die Berichte des Cevallos. Nach der Tafel nahm Hufeland mich in Empfang, mir zu sagen, daß die Papiere des Cevallos geheim gehalten werden müßten.

Lectionen 4—9. Geographie. W. schrieb Journal, ich dieß Tagebuch. Brese gab Unterricht in der Arithmetik, und es ging sehr gut. Hay. Briefe der Md. Argelander, danksagend für die Geburtattagsgeschenke.

22. Dienstag. Lectionen 8-12. Morgenandacht. Spr. Sal., 28. Geographie. Sevennenland. Wäbrend der Kr.Prz. bey Brese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Axnr, König von Ormus. Singspiel von Beaumarchais in 4 Akten. Musik von Salieri.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe Pertz a. a. O. Bd. II, S. 274 ff.

<sup>\*)</sup> Für das Grab des russischen Offiziers.

zeichnete, begann mit dem Prz. W. ein neuer Cursus: die Uebungen der Rechtschreibung wurden wieder angefangen und zum Lesen gewählt der Abschnitt Beckers über Peter d. Gr. — Da die Witterung, unaufhörlicher Regen und Sturm, den Genuß der freien Luft durchans nicht gestattete, wällte ich Ersatz in der Reitbahn. Diese Uebung fiel gut aus. Nach kurzer Pause vermochte ich den Kr.Prz. zu einer leetio latz, während Friedrich und W. sich belustigten, und auch die Clavierstunde wurde mit Eifer gehalten.

Lectionen 4—6. Merguet war zufrieden mit Aufmerksamkeit und Erfolg. Aen. lib. II geendiget zusammt der Schillerschen Übersetzung.

23. Mittwoeh. Lectionen 8—2. Merguet, Tableau de Bredow. Warfared W. zeichnete, schrieb der Älteste an einem deutschen Aufsatz. Collegiuni bey Hagen über Weingeist u. Oehle. W. bey La Canal. Mit vielem Fleiß Clavierübung.

Bey Tafel erschienen wiederum beyde Majestäten nicht, aber nach der Tafel wurden sie sichtbar und waren beyde heiter und gesprächig.

Lectionen 4—9. Geographie meh Zeune. Eine höchst rührende und merkwürdige Erscheinung, Es kam die Rode auf Paris, bey derselben auf das Invaliden-Hospital. Ich erwähnte, daß diesem die Schärpe und Degen Friedrichs II. zugeschiekt wire. Orr Kr.Prz. brach in ein heftiges Weinen aus, daß er schluchzend das Zimmer verließ und erst nach 10 Minuten zurückkam. Lectio lat, unr Grammatik — sowol Formenlerhe als Phrasen. Er beute, einen belohnenden Fleiß. Arithmetik bey Brese mit vielem Eifer. Er ist nam bis zur Buchstaben -Rechnung vorgeschritten.

Um 7 Uhr kamen Prz. Friedrich und Reimann, und es begann gemeinschaftliche Lesung der Geschichte von Preussen.) Zur Tafel. Beyde Majestäten zwar nicht sichtbar, aber Er genehmigte nun den Leichenstein, welcher das Andenken des Russischen Officiers erhalten soll, und bey Tafel wurde mehr als jemals der Reise nach Berlin und der dortigen Angelegenheiten Erwähnung gethan. Man schied erst gegen 10 Uhr.

24. Donnerstag. Morgenandacht. Spr. Sal., Cap. 28. Geographie. Kr.Prz. schrieb einen Brief an den Prz. Ferdinand in Berlin ab, W. Rechtschreibung u. Lesen. Die Physikal. Lection beschäftigte uns heute zwey Stunden lang, und Prz. Friedrich nahm Theil. La Canal bey W., Hay berm Kr.Pr.

<sup>1)</sup> von Kotzebue.

Lectionen 4-6. Merguet. L'ode fut achevée. Zuletzt Convention. — Unterbrochen wurden wir durch ein eigenes Zumuthen. Der Prediger der Garde du Corps') fragte an, ob er nicht in unsern Zimmern eine Trauung verrichten könne. Die Kirche habe er zugeschlossen gefunden. Lectio lat. grammatischen Inhalts.

25. Freytag. Lectionen S.—11. Spr. Sal., letztes Capitel. Geraphie nach Zeune. W. Zeichenblung bey Brese. Leck Latgrammatien. W. besorgte das Journal. — Bis zum Philosophen-Gang im Wagen, dann zu Fuß. Ein reichliches Schneogestöber unter widrigem Winde überwältigte uns fast. Durchnüßt kaunen wir zurück. Bey Tafel wieder nicht beyde Majestäten. Die Unterhaltung der Kinder Birmend laut. Als zuletzt sogar dor Mops Azor sich in die Sache misehte, ging es vollends bunt über Eck. Ich trat endlich dazwischen und drang auf Rickezug.

Lectionen. Merguet. Tableau III du Bredow. Leet. anglies u. arithmeties. Sodann versammelten wir uns abermals zum Lesen der Geschiehte von Preussen und blieben bis gegen 9 Uhr dabey. Sodann wurden die Kinder noch in des Königs Schlafzinnmer beschieden und, mit Punsch erquickt, entlassen.

26. Sonnabend. Lectionen S—12. Merguet. Kr.Prz. zeichnete. Prz. W. Übung in der Rechtschreibung. Collegium bey Hagen über Harze. Der Jüngste bei La Canal, der Älteste deutsch. Clavierstunde fiel gut aus.

Bey Tafol waren mit beyden Majestiten unter mehreren Officieren der General I-Estoeq, welcher morgen nach Berlin abreisen wird. Vor der Tafel empfing er seine Befehle und u. a. auch einen Brief, der ihm 3000 Thalor Reisekosten zusicherte. Außerdem beschäftigte mich der Major v. Gaudi, welcher neben dem Kr.Prz. saß und eine Zeit lang sich mit ihm sehr vernünftig unterhielt. Sodann aber feil ihm unglücklicher Weise die Tabaksdoss der Gräfin v. Voß in die Augen. Er nahm eine Prise. Dieß brachte die Königin auf den seitsamen Einfall, die Dose bey allen Kindern in Umlauf zu setzen. Jeder nahm, und es erneuerte sich jene Szene aus dem Doctor und Apotheker, wo zwey Kerle gegen einander nießten. Und bey jedem Ausbruche ein lautes Gelächter. Ich mitten im Fieber ärgerte mich. Und am Schlusse der Dinge die rötstliche Bostehaft, daß den König nichts abhalten worde, den

<sup>1)</sup> Feldprediger Unverdorben, 1827 Prediger "in der Lentzenschen Superintendentur".

Studentenball zu besuchen. Mein Befinden war so unangenehm, daß ich auf der Stelle beschloß, hier zu bleiben. Hay Englisch. Brese Arithmetik. W. Lesen.

Um 6 Uhr begab sich der Kr.Prz. zum Könige, mit ihm zur sallatio zu fahren. W. zu seinem Bruder Carl. Erst gegen halb 11 Uhr trafen die Prinzen ein, ganz begeistert von dem lustigen Wesen, das sie bey der Königin mit Frau v. Berg und Hrn. v. Schladen getrieben.

27. Sonntag. Höchst unpaß, ging ich doch zur Tafel. Die Prinzlichkeiten aller Art. Nach der Tafel überbrachten sie die ihnen frohe Botschaft, daß sie bereits halb 7 Uhr beym Thee seyn sollten. Ich aber sehrieb an die Königin, daß es nöthig sey, beyde den heutigen Abend auf ihren Zimmern zu lassen, und wohlthätig seyn würde, wenn sie auch morgen und übermorgen nicht bey Tafel erschienen. Die Königin sandte mir mündliche Genchmigung zurück. Bey Beyden errogte es große Bertibniß.

Indeß um 5 Uhr versammelte man sich zur Lesung der Geschiehte von Preussen. Friedrich verließ uns und halb 7 Uhr. Wir blieben bey der Sache bis SUhr. Sodann erzählte Brese vom 7 jührigen Kriege, von seiner Auswanderung aus Potsdam, den 19. October 1806, und speiste auch bey uns. Beyden Prinzen fiel die Entbehrung nicht sehwer.

28. Montag. Lectionen 9—11. W. zeichnete bey Brese und schrieb dann sein Journal, der Kr.Prz. an seinem deutschen Aufsatze. Merguet kam nicht. Lett. lat. W. bei La Canal. – Amtmann John besuchte uns, ermeuernd sein Gesuch um Jagdparthie. Die heutige Zeitung berichtete die Entlassung des Ministers v. Stein nnd enthielt Anfang der neuen Stadt-Verfassung.

Wir speisten allein, sehr heiter und gesellig. Ein Mal über das Andre äußerten die Prinzen, sie wünschten immer allein zu speisen. Kurze Erholung in froher Stimmung.

Lectionen 4. Merguet. Es wurde dem Kr.Prz. ein Brief deutsch diktirt, den er ex tempore ins Franz. übertrug. Dann Lesen.

Besuch des Capitains v. Stach aus Memel, der zum Abend eingeladen wurde. Mstr. Hay. Sodann wieder Versammlung zur Kotzebneschen Schrift.

29. Dienstag. Die Prinzen hatten von 9-10 bey Brese ihren Unterricht, arbeiteten dann für sich und fuhren daranf mit Reimann nach dem Philosophen-Gang, nachdem sie den Besuch des neuen Ministers der Finanzen, Herrn v. Altenstein 1), angonommen hatten. Die Nachricht, daß außer ihm Grf. Dohna 1) aus Marienwerder zweiter Minister des Innern und Beyme Minister der Justiz geworden, erheiterte mich.

Bey Tafel unterhielten sie mich freundlichst über ihre Jagd, und auf Befragen erzählte W. sehr naiv: "Als er angezeigt hatte, daß er Minister geworden, gab ihm Fritz Conflitten."—"Wie so?"— Er sagte: "Es wäre ihm angenohm, daß ein so wichtiger Posten in so gute Hände gekommen."— Physikalische Verabe bey Hagen in Gegeawart der Przßn. Wilhelm und der Königin erst mit der Luftpumpe, dann mit Electricität, dem künstlichen Gefrieren und zuletzt Gewinnung der Stöckfult.

30. Mittwoch. Lectionon: Merguet, Jateinisch, Geographie, Clavierdhung. — Der Vormittag war durch seltsame Mißverständnisse unruhvoll. Die Königin hatte bestimmt, daß in unsern Zimmern heute Abend Ball swyn sollte, vozu im Namen des Kr.Prz. eingeladen wurde. Späterhin lud Capitain Natzmer? die Prinzen ein zum Dinor im Deutschen Hause, welches zur Geburtstagsfeyer des Pzz. Carl v. Streitiz von dem Officier-Corps gegeben wurde.

<sup>5)</sup> Karl Freiherr von Stein zum Altenstein, geb. 1. Oktober 1770 zu Anabach, studierte im Erlangen und Göttingen die Rechte, wurde Krieger und Domafnenents die der Freißischen Kammer in Anabach, 1790 anch Berlin berufen, 1983 Gebeiner Ober-Finanzati im General-Direktorium, 1988 Finanzminister 1980 entlassen und durch Hardenberg ersetat. Nachem A. längere Zeit in Schlesien gelebt, wurde er 1813 zum Zirilgouereneur dieser Provins ernamt und 1817 wieder in das Stataministerium berufen und zwar als Chef des neugenbaffenen Kultsaministerium, dem er his zum Dezember 1898 vorstand. A starb am 14 Mai 1840 m Berlin -- Siebe A. D. Biogr. 38, 5 de 567.

<sup>9)</sup> Friedrich Ferdinand Alexander, Bunggarf au Dohna-Schlohitten, 20ch aus 29. Märt 1771 auf Schloh Finkentein (fix Rosenberg, R.-B. Marienwerder) Irat 1790 in Berpredischen Stantdienst, wurde 1794 nun Krigerund Domisament in Berlin, 1891 aum Kammerdrichten in Marienwerder and 1807 zum Präsidensten der Domisenkammer daschete erneit in Marienwerder and 1807 zum Präsidensten der Domisenkammer daschete erneit in Marienwerde und 1807 zum Schleibung der Provina. 1814 trat er von diesem Annte zurück auf starb zu Schlohitten auf J. März 1831. — Vergl. A. D. Biogr. 5, 8, 299f.

<sup>3)</sup> Oderig v. Natzuer, geb. 18. April 1782, tral 1798 in das Regiment Garde, wurde 1810 Major, nach der Schlacht bei deirgig Oberst und in dieser Eigenschaft dem Prz. Wilbelm (1) als militärischer Begleiter beigegeben, mit dem er seitedem in engeter Preundechaft verhanden blich. 1839 wurde N. Kommandere der 11. Dirvision in Breisal, 1828 kommandierunder Geseral des Nationals auf der Industriet, tral 1595 in den finbeistand und starb. November 1836.

Helden des Tages verfügten wir uns halb 12 Uhr, woselbst ein Dejeuner auf des Königs Befehl gegeben wurde.

Schr ungern fahr ich nach dem Deutschen Hause, aber Alles fiel terflich aus. Beyde Prinzen nahmen sich gut. W. war in geistreicher Laune. Unterhaltung, Musik, Toasts, Geistreiche Fragen und Räthseil wechselten so wohl mit einander ab, daß 5 Uhr ins Land kam, ehe wir es uns versahen. Erst gegen halb 6 Uhr zurück, und schon um 6 Uhr fing an die Ballgeseilschaft sich zu versammein. Die ersten Gäste recht erfreulicher Art: Julie und Ida. 19 Und so kamen nach und nach die Geladenen, eires 60 Personen. Vom ersten bis zum letzten Augenblicke, d. h. von 7 — halb 3 Uhr Morgens, herrsehte Frohsinn und Zufriedenheit. Man begann mit einer Polonaise, an deren Spitze Tauenzien mit seiner Tochter stand. Ecossais wechselten mit Quadrille. Erst um 10 Uhr Tafel, langweiliger Art. Von 11 Uhr neue Szene des Balles, fast noch lebendiger als vor Tafel.

## Dezember.

## (Königsberg.)

 Donnerstag. Die Prinzen wurden erst durch die Wachtparade geweckt.

Nicolovius kündigte mir den Besuch des Hofraths Horner 2) an, welcher mit dem Herrn v. Krusenstern 3) die Reise um die Welt gemacht hat. Dann kam Brese, und man zeichnete. Um 12 Uhr

<sup>1)</sup> v. Auerswald.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Joh. Caspar Horner, geb. am 12. Märs. 1774 au Zarich, studierte Theologie, Astronomie und Physik, warder 1769 Vicar, studierte sti 1796 in Göttingen Astronomie, bereiste 1802 im Auftrage des Hamburgischen Staat die englischen Küden und nahm 1803.—6 als Astronom an der Expedition Krusensterns teil, worauf er zum rassischen Hörfat ernannt wurde. Im Norember 1809 nahm H. seinen Abschied und kehrte über Köngischer und Berlin nach Zürich zurück, wo er am 3. November 1884 starb. — Vergl. A. D. Biogr. 13, S. 151 ff.

<sup>3)</sup> Adam Johann, Rittler v. Krusenstern, geb. am S. November 1770 zu Hagged in Ethiland, Ohrhe 1983—90 im Auftrage de Kaisern Alexande eine Expedition nach Ostasien zur Erforschung der Nordwerkthate Amerikas eine Expedition nach Ostasien zur Erforschung der Nordwerkthate Amerikas Commodore und 2. Direktor des Seckadeltenkorps. Er starb am 12. August 1916 auf seiner Beitzung Ass in Esthaland. 1510—12 erschien in Peterbarn – in 3 Bänden – die Beschreibung seiner Weltumsegelung: "Reise um die Welt in des Jahren 1893—90: – vergel. A. Diisor, 17, S. 270f.

Nicolovius mit Horner. Er ist aus Zürch gebürtig. Er legte uns vier Hefte Chinesischer Gemilde vor. Neu war mir: Außer Europa hilft das Deutsche und Englische weiter als das Französische. Die Gemilde kaufte er für ein Spottgeld, für 25 Piaster.<sup>1</sup>) Es folgte Clavierspiel bey Schönfeld. An jener Beschauung nahmen auch La Canal und Brese Theil.

Bey Tafel. Nachher legte ich der Königin die Chinesischen Merkwürdigkeiten vor.

Lectionen 4-7. Merguet. Lecture. Der Kr.Prz. revidirte seinen deutschen Aufsatz. Arithmetik bey Brese. W. Journal und mit Friedrich bey La Canal.

Um 7 Uhr war die Gesellschaft beysammen, und zwey Stunden lang ging's mit Ernst und Eifer. Des Kr.Prz. Aufsatz überraschte mich auf das angenehmste.

 Freytag Lectionen. Geographie. Um besser zu verstehen, was Horner uns noch zu sagen hatte, ein Blick auf Japan und China. Lect. lat. Stelle aus Val. Max. zu vielfachen Übungen im Style. Im Ganzen nicht übel. W. Zeichenübung.

Um 11 Uhr kam Horner. Zunächst zeigte er uns auf der Charte den Weg, welchen er genommen. In Coppenhagen schifte man sich ein. Zunächst nach England, dann über Teneriffa hinab an den Acquator und auf Brasilien, von da um Cap Horn über die Marquesas- und Sandwichs-Inseln nach Kampschatka u. s. w. Außerdem erzählte er viel Lehrreiches und hinterließ den Prinzen Tafeln und Tussehe ächt Chinesischer Art und Zinnober-Pulver.

Lectionen 4-6. Merguet. Es wurde wieder ex tempore aus dem Deutschen ins Franz. übersetzt. Man speiste an kleinen Tischen. Der Kr.Prz. war an der Seite der Fr. v. Berg ganz Ohr für eine Erzählung.

3. Sonnabend. Lectionen. Merguet wie gestern, und Horners gestriger Beuuch Gegenstand. Sodam Conversation. Schreibübung bey Brese. Chemische Vorlesung bey Hagen von 10—12 Uhr über Senfe und Mehl, nicht achtend den Durchmarsch der Ulahnen, welcher um 12 Uhr erfolgt war. W. bey La Canal. Kr.Prz. Clavierübung. — Nach Tafel spielten die kleinen Herrschaften Versteckens. Ein Ball von Gummi Elastieum war Gegenstaten.

Lectionen von 4-6. Lectio lat. Arithmetik. W. Rechtschreibung.

Ball der Kaufmannschaft im Altstädtischen Junkerhof, eine sehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Piaster (Peso), spanische Silber- und Rechnungsmünze = 5 Frank,

große Gesellschaft, erfreuet über die Anwesenheit beyder Majestäten und der Przßn. Wilhelm. Bey der Rückkunft erzählte Prz. Carl v. Streilitz einen eigenen Handel. Ein Officier hat gestern Abend eine Bürgerwache verwundet und dabey nach ihrer Aussage für den Prz. Carl sich ausgegeben.

4. Sonntag. Wachtparade bey esträglich-kaltem Wetter. Der Geschichte des Prz. Carl geschah Erwähnung. Um halb 1 Uhr Brese, den ich bis halb 2 Uhr in Beschlag nahm; denn ich verfügte mich nach 1 Uhr zum M.R. Hagen, welcher mich zu Tsiehe eingeladen hatte. Auerswald, Altenstein, Schöm, Wismar, 19 kerte Reusch, 2) Dr. Elsner, 2) C.R. Schulz, 9 C.R. Hagen, 3) Prediger Heller und beyde Nicolovius machten den unterhaltenden Kreis

Um 4 Uhr ging ich zurück und nahm die beyden Prinzen bey Reimann in Empfang. Um 5 Uhr versammelte man sich zu Kotzebues Geschichte. Bey Tafel erzählte ich die neulich mir erzählten Scävolaischen einer hiesigen jungen Dame, welche Pringer ins Lieth hielt und bis auf den Knochen brennen ließ, um, so zu sagen, ihre Liebe gegen den König an den Tag zu legen. Dieser aber nahm en mit prossischen Sinn auf, mit welchem er auch vorgestern dem Frl. v. Kannewurf, als sie ihm die neueste Art der Tuchnadein, welche man in Berlin trägt, ein FW. von Golde, mit Freude zeigte, antwortete, daß er dergleichen Albernheiten nicht liebe. Nach Tisseh hielt man die Prinsen wieder mit Punschgeschichten hin.

Montag. Lectionen. Morgenandacht. Zur Feyer des Advents die Lebensgeschichte Jesu angefangen. Wiederholung der Physik. W. Zeichenübung bey Brese, Kr. Prz. lect. lat. u. zwar Val. Max. de patientia. Lectio de Electricitate, sehr unterhaltend.

Sodann wurde gewandert. Die Witterung war angenehm, wie m Frähling und wir alle sehöpften neue Kräft und Heiterkeit. — Prz. W. hatte durch vieles Bitten bei der Königin den quasi Befehl ausgewirkt, daß sie heute Abend ins Schauspiel gehen sollten. Ich aber trat sie an, vorstellend, daß die Prinzen, seit Mitch Abend für Abend in Gesellschaft, fast nicht zu sich gekommen wären, daher einmal einer Pause bedürften. Sie gab nach.

<sup>1)</sup> Wissmann, Kammer-Direktor in Königsberg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) a) Professor der Physik, auch Schloß- und Akademie-Bibliothekar.
b) Kreis-Physikus in Königsberg.

<sup>3)</sup> Medizinalrat, Professor,

<sup>4)</sup> Oberhofprediger, General-Superintendent und Konsistorialrat.

<sup>5)</sup> Weltlicher Konsistorialrat.

Lectionen 4 — halh 9 Uhr. Merguet. Leseübung. Lect. lat. Virgil, lih. IV. angefangen. Arithmetica u. Anfang der Geometria. Mit vielem Eifer.

In der Pause zeigte ein Mechanicus eine Sturm-Maschine vor, welche, wie er angab, von einem Cap. Lehmann des Schillechen Corps nachgemacht worden, worüber er heym Könige klaghar geworden. Am Ende liefs auf eine Betteley hinaus. – Hay im Englischen war sehr zufrieden. Bei Himmel. Er hatte gelbort, daß 60 000 Russen nach Spanien gehon würden, und daß die Verchret Steins sentimentale Abschiedkarten bey ihm abgegeben hälten. Er soll heute abgegangen seyn. Bey dem Kr.Prz. hat er sich nicht beurlaubt, der Stolze oder Verlegene!

 Dienstag. Morgenandacht. Herders Vortrag über die Aukunft der Weisen, Geographie nach Zeune. Grosbrittanien. Ortograph. Übung mit W. Leet. lat. Prz. W. Lesen. Clavierübung mit Fleiß.

Bey Tafel. Hufeland setzte eine Sammlung in Umlauf, einen armen, fast blindon Studioson zu unterstützen. Die Prinzen kamen zurück voll von Begierde, das Theater zu besuchon. Ich abor eilte um so mehr, sie in Thätigkeit zu sotzen.

Lectionen. Merguet, Der Kr.Prz. erzählte viel. W. Rechnen und Rechtschreihung. Kr.Prz. Arithmetik.

Der Kr.Prz. hatte von Frau v. Lindenfels, einer Officiers-Wittwe, eine Sammlang von Kupferstichen hekommen, unter denen einige Bezug haben auf den Spanischen Successionskrieg. Dieß vernallaße Brese und mich, die Geschichte dieses Krieges nach Becker zu lesen, während der Kr.Prz. in den Kupferstichen blätterte. Dieß unterhielt uns angenehm. W. war bey seinem Bruder, Prz. Freierich im Schauspiel gewesen. Der Kr.Prz. bezeugte der Königin sein Belaucen über die Enthehrung, aher sie gah ihm eine weise Aufwort. Er ensbatad ein allgemeines angenehmes Gesprich, daß auch bey Tafel anhielt. Nach demselben gah die Königin deu KrPrz. Schularst 5) Uchersetzung des Ossian, 2) Er griff vogleich

<sup>3)</sup> Ludwig Schubart, Sohu Chr. Friedr. Daniel Sch's, geb. zu Gäslingen am 17. Februar 1765, in der Karlsehule erzogen, wurde 1788 Legationssekreite der preußischen Gesandtschaft beim fränkischen Kreise, schied (1793) aus dem Dienst, um sich dem Schrifstellerberaf zu widmen. Er starb in Stuttgart am 27. Dezember 1811.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ossians Gedichte nach Macpherson von L. Schubart. 2 Teile. Wien (Degen), 1808.

nach der Comala 1) und kam freudestrahlend aus dem Nebenzimmer zurück. Er mochte gesehn haben, daß er den Sinn nicht verfehlt habe. Fast nie sah ich ibn so sebön.

7. Mittwech. Lectionen. Merguet. Erst Ode, dann Conjugaison, zuletzt Conversation. Lect lat. vortrefilich. Auch W. batte Lob bey Breso. Chemie bey Hagen über Zerlegung organischer Körper, vortrefilich und höchst mannichfaltig. La Canal bey W. Kr.Prz. Clavierstunde.

Lect. 4-6. Hay im Englischen. Es ging brav. Ebenso in Geometrie bey Brese. W. hatte Leseübung und schrieb Journal. Conzert Rombergs<sup>2</sup>) im Kneipbößechen Junkerhofe. Ueber

allen Ausdruck schön. Selbst der König war erbauet.

Die Stunde von 8-9 nech zur Fortsetzung des Successionskrieges. Der Kr.Prz. war nicht zu bewegen, die Bilder zu verlassen.

S. Donnerstag, Loctionen S-11. – Morgemandacht. Herders Botrachtung fortgesetzt. Geographie. Großbrittanien vollendet mit großem Eifer. Während der Kr.Prz. mit Pfelß zeichnete, wurde W. in der Rechtschreibung geübt, wobey er viel Willigkeit bewieß und einen beitren Eifer. Vorlesung bey Higgen über Donner und Blitz. Gleich nach der Räckkunft fiol der Kr.Prz. über Beckers Weltgeschichte, Thl. 10. Schwer trennte er sich davon. W. bei La Canal. Clavierstunde fiel rübmlich aus.

Bey Tafel fehlten beyde Majestiken, weil die Königin an einem Halsahbel lit. Köckeriz am Ofenplat führte das Wert. Der Kr.Prz. untorhielt seine Nachbarinnen, die beyden Prinzessinnen, mit Mührchon eigener Erfindung und ergötzte sieh dann an Ansiehten von Spanien. Nach der Tafel erfuhr ich eine Neuigkeit, die mich mit Staunen erfüllte. Der König hat beseblossen, dem Kaiser v. Rußland einen Besuch in Petersburg? yn unschen, bevor er nach Berlin zurückkehrt. Ist es möglich! Es wird ein Donnershlag für sein Lund seyn, wird bey Frankreich neue Besorgnisse neuer gebeimer Verhandlungen erregen, wird eine große Summe kosten. Alexander wird von unserer Natien wie ein treuleser Freund betrachtet. Und das Reich zu verlassen zu einer Zeit, wo eine neue Verfassang im Werden und vielleicht manche umrelfe Idee

Comala. Ein dramatisches Gedicht. Aus dem Englischen übersetzt. (Geendigt Königsberg, d. 11, März 1809.)

<sup>3)</sup> Siehe Bd. I, S. 211, Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Näheres darüber bei Pertz, a. a. O. II, 8, 264 ff.

in Gährung ist. Wie vielfacher Nachtheil kann entstehen! Und auf welchem Vertheil ist zu rechnen? Die Großen des Reichs zu gewinnen? Preussen ist zu arm und zu gedemüthiget, als daß es die Habsucht und die Eitelkeit deren Magnaten befriedigen könnte! Viele der Anwesenden waren meiner Meynung.

Besuch von Auerswald. Er ist Staatsrath und Ober-Praesident in Berussen geworden, ein gleiches Sack für die Mark und Pommern, v. Maßow für Schlesien. Es ist dieß eine neue Würde nach der neuen Verfassung. Die Provinz wird sich auch nicht übermäßig freuen.

Um 4 Uhr fahr ich zu Hüllmann ins Collegium, aufgedodert von ihm. Er war nicht da, une zu empfangen. Dieß hatte die unangenehme Folge, daß wir in Conspectu omnium eine Zeitlang da saßen. Sein Vortrag über Phönizien und die Art und Weise der Colonialwesens bey den Alten entschädigte für dem Miggriff. — Merguet. Eine interessante Beschäftigung! Brese gab geometrischen Unterricht.

 Freytag. Lectionen. Herders Betrachtung über die Weisen des Morgenlandes vollendet. Geographie von Schweden fortgesetzt. Lectio lat. zwey Stunden. W. hatte unterdeß gezeichnet und am Journal geschrieben.

Fahrt mit den drey Prinzen erst nach der Grabstätte des Russischen Officiers und zu Fuß zurück. — Bey Tafel. Der Oberstallmeister Jagow, gestern Abend zurückgekehrt von einer Reise nach Darkehmen,<sup>1</sup>) hatte auf seinem Gesichte Petersburg und Moskau.

Lectionen 4-7. Merguet. Lectio lat. Arithmetica.

Die Prinzessinnen Charlotte und Friederike deflittent durch unser zimmer zu Auerswald, whin auch wir uns begaben um 7 Uhr. Man hatte einen einfachen the dansant. Unerfreulicher Eindruck! Außer den erwachsenen jungen Damen und Herren waren auch die beyden Radziwils, Willy Klewitz und Consorten, denen unser Zimmer zum Tummelplatz angewiesen wurden. Der Kr.Prz. setzte sich an ihre Spitze. Nun war die Sache vollkommen. Wilhelm Radziwil erzählte in seiner Sprache, daß dem Prz. Ferdinand von St. Hilaier? die Schlüssel der Sudat? übergeben wären unter Paradirung der Bürgergarde, welche er begrüßt und dann die Schlüssel dem Oommandanten v. Chaost? übergeben habe. Auerswald gesellet sich

<sup>1)</sup> Kr.-Stadt im R.-B. Gumbinnen.

<sup>2)</sup> Divisions-General, Kommandant von Berlin.

Berlin. — Siebe Voss. Zeitung Nr. 146 vom 6. Dezember 1808.
 Siehe Bd. I. S. 474. Anm. 1. und Nachträge zu Bd. III.

Monumenta Germaniae Paedagogica XL

zu mir. Auch Er aus allen Gründen dagegen,<sup>1</sup>) namentlich widersprach er auch dem, was ich heute bey Tatel gehört, daß Minister v. Stein für die Riesi gewesen sey. Wir wechselten unser Urtheil über Stein aus und kamen darin überein, daß er, zu empfänglich für Eindrücke der Gegenwart, mit unmännlichem Sinn von Mcynung zu Merunung sehwankte.

10. Sonnabend. Lectienen S—12. Merguet. La Guerre de Succession. W. Journal, während der Kr.Prz. in der Rechbehreibung geübt (wurde) und im Lesen. Cellegium bey Hagen vielseitig interessant. Spaziergang bis zum Gumbinner-Ther. Bey starker Kälte doch angenehme Luft, so daß wir alle gestärkt heimkehrten. Clavierblung hatte guten Erfolg.

Lectionen 4-7. Lect. lat. Virgil, IV. Arithmetica, während W. bey La Canal.

Um 7 Uhr zum Officier-Ball, dem ersten in diesem Jahre. Es war sehr voll, aber mehr Ordnung als jemals und eine angenehme Lebendigkeit. Mit Schladen gerieth ich in eine Debatte über die Reise nach Petersburg. Unter den Gründen pre, welche er anführte, haftete der einzige bey mir, daß dieser Besuch den Kaiser in den Augen seiner eigenen Natien heben würde, als welche über den Bundesbruch eben so entrüstet gewesen als die unsrigen. Falsch sey, daß Stein entschieden dagegen gewesen. Anfangs und se oft mündlich davon geredet worden, habe er nur dafür gestimmt; aber in seinem schriftlichen Gutachten, welches er wenige Tage vor seinem Abgange abgegeben, habe er die entgegengesetzte Sprache geführt und einen Außehub bis zum Frühjahre angerathen. Dem Schladen selbst sagte er, daß er diese Frage auch als Thema2) genutzt habe, manches Andere vom Herzen herunter zu sagen, was frevlich dem Könige nicht angenehm gewesen seyn möge.

11. Sonntag. Bey Tafel fehlte awar der König; aber die Königin hatte den am Sonntag gewönlichen fürstlichen Cirkel um sich und außerdem Fr. v. Berg und GeneralL. v. Tauenzien. Eswurde bestimmt, daß Rombergs Besuch übermorgen seyn sellte.

Ven 4-5 Uhr schrieb ich am Tagebuch. Dann aber erfolgte ein Thun und Treiben der Dinge, welches die Zeit zwischen hier und 10 Uhr ganz ausfüllte. Fr. v. Auerswald hatte eine Letterie

Gegen die Reise nach Petersburg.
 Steins Gutachten vom 22. November 1808. — Siebe Pertz a. a. O. II, S. 296ff.

veranstaltet, deren Ertrag zwey höchst dürftigen Familien bestimmt war. Sie enthielt 125 Lose, deren jedes gewann. Die Gewinne waren lauter Geschenke, viele zugleich eigener Hände Werk. Es ging fröhlich dabey zu. Zuletzt Tanz. Der Ertrag belief sich auf 106 Thlr.

12. Montag. Lectionen. Kurze Morgenandacht aus Herders Verarg über die Rettung Jesu. Leet. lat. Stelle aus Val. Max. erläutert, während W. mit Eifer zeichnete. An Hagens sehr lehrreichem Unterrichte nahm heute auch Prz. Friedrich Theil.

Sodann gings zu Wagen vor das Sakheimer-Thor, wo das Scraßier-Regiment Brandenburg aufmarschirt stand. Unerwartet kam auch der König und führte es durch die Stadt. Nachdem wir den Kr.Prz. zurückgeleitet hatten, machten wir drey Andern noch den Weg bis zum Gumbiner-Thore.

Lectionen 4—9. Merguet. L'Histoire de la succession fortgesetzt. Lect. La Vigil, 1, init, vergichem mit Vossens Obesetzung. Ein belohnender Pleiß. Auch in der Arithmetik und Gomnetrie der Lehrer mifrieden, und der Pleiß in der Englischen Lect. krönte das Werk. Von 6—7 und späterhin schrieb ich am Tagebuche. Nachdem Hay uns verlassen, scherzten wir mit beyden primzen, welche beyde krauk und hinfüllig zu seyn meynten. W., so wacker er auch von 5—6 bey La Canal und dann an dem Journal gearbeitet hatte, bat um die Erlaubniß, sich nieder zu legen. Wir andern beyde sahen bey Tafel beyde Majestäten nicht. U. a. wurde auch einiger Verso gedacht, welche beyde kleine Prinzessinnen auf eine gestern gestorbene Lachtaube verfertigt hatten. Ich fand sie und glaubtet, daß der Kr.Prz. Verfasser sey.

13. Dienstag. Lectionen. W\u00e4hrend der Kr.Prz. zur gro\u00e4en Zufriedenheit des Lehrers zeichnete, wurde W. in der Rechtschreibung ge\u00fcbt, so wie im Lesen, und als er hierauf sein Journal besorgte, wurde der \u00e4lteste im Lat. unterrichtet.

Spaziergang nach dem Gumbinner-Thore mit den beyden ältesten Prinzen bey angenehmer Kälte. – An der Tafel. Die Königin erschien allein.

Lectionen 4-6. Merguet bezeugte große Zufriedenheit. Lect. lat. kurz, aber nicht unerbaulich.

Um 6 Uhr stellte sich die geladene Thee-Gesellschaft ein. Außer dem Hohpersonale, dem Minister Dohns, Graf Tauenzien, Krusemark, Hünerbein und einigen Officieren der Garde, Fr. v. Knoblauch, Fr. v. Corf. Romberg, dem zu Ehren und auf dessen Kinstlerkosten das Ganze veranstaltet war, gewährte einen großen

Genuß. Auf ein Trio von ihm, Lt. Witzleben und Bußler folgten Gesang des Reißert,¹) unter sehr schlechter Begleitung des Schönfeld, sodann Fr. v. Corf unter Begleitung Rombergs und Radziwlis. Dann sang letzter, hierauf ein Quintett, dann unerwartet die Harmonies von Schönfeld und zuletzt, als die Majestaten und der größto Theil der Gesellschaft sich entfernt hatte, noch Gesang Radziwlis zur Guitzer unter Rombergs Begleitung: erst Lied einer Spinnerin, dann Szene aus Faust. Der Kr.Prz. hatte in wenigen Minuten, ohne daß ich es bemerkt, folgende Zeilen auf die Taube der Prinzessin Charlotte als Grabschrift gemacht:

Lebe wohl, Du liebes Herz!
Schlummere sanft, o süße Taube,
Unter dieser Rosenlaube,
Die Dir pflanzte Lieb' und Schmerz.
Von jetzt an bist Du nicht mehr mein,
Doch mein Herz bleibt ewig Dein.

W. hatte das Geheimniß verrathen, die Zeilen sogar in die Hände der Przßn. Wilhelm gespielt. Hierüber war er sehr entrüstet.

14. Mittwoch. Lectionen S-12. Merguet stellte erst Grammatische Übungen an. Dann wurde gelesen. Leet. lat. Eine Tabelle der Conjugation angefangen. W. zeiehnete mit Eifer. Hagens Vortrag auf dem Zimmer ging eine Unterweisung im Laboratorium voran, vo Sehwefelbeber und Glas gesehmolzen wurde. Um 12 Uhr machte ieh mit dem Kr.Pr. eine Fahrt im Schlitten. Prz. W. hatto inzwischen die Franz. Lection bey La Canal abgewartet.

Zurückgekehrt auf das Zimmer, sagte mir der Kr.Pr., daß die Knäigin und auch Er zum ersten Male dor Reise nach Petersburg gedacht habe. Dor Kr.Prz. war äußerst betroffen und betrübt darüber. Billet an Romberg mit Bitte um Billets zum heutigen Coneerte nobst 20 Thalern.

Lectionen 4-6. Geographie. Geometrie.

Um 6 Uhr ins Conzert. Romberg sehien bey jedem neuen Stück neue Vollkommenheit zu entwickeln.

Bey Tafol beyde Majestäteu nicht. Ich nahm zwischen dem Kr.Prz. und Przźn. Friederike Platz und hielt dadurch jenen in Zaum. Die Unterhaltung war angenohm. Belebt war Aller Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Karl Ludwig Wilh. Reissert, Geheimer Sekretär bei der General-Kriegs-Kasse.

fühl durch die neuesten Berlinischen Zeitungen, welche von L'Estocqs Ankunft sprachen. Nach Tafel nahm der Kr.Prz. das Blatt in die Hand. Bey den Worten: "Erste Preußische Parudo" 1) sank er Freudetrunken auf die Erde und war außer sich.

15. Donnerstag, Lectionen. Geographie. Das Topographische von Wolchonsky-Land<sup>2</sup>) angefangen. Viel über Moskau und Peterburg mit Beziehung auf die Reise der Majestäten. Kr.Prz. zeichnete, W. schrieb am Journal. Hagens Vortrag über den Magnet war mit ms olehreicher, da er mich nicht unvorbereitet traf. Aber die unruhige Geschäftigkeit beyder Prinzen führte unangenehme Stöhrung herbei.

Obgleich die Kälte 16° war, so hatte doch die Witterung des heitern Himmels wegen viel Einladendes. Wir wanderten bis zum Gumbinner-Thore. — Bey Tafel. Wir alle waren voll von den Gefühlen, welche die Berichte aus Berlin über den Einmarsch des Schillschen Corps in uns roge gemacht hatten. Bornemann und Brese hatten dieses Volksfest geschildert. Ihre Briefe so wie die Berliner Zeitungen hatten uns im Laufe des Vormittags Gehaltvoll beschäftiget. Und es wurde viel hin und her gesprochen. Der Kr.Prz. meynte, wenn der Papa dieß läse, würde er nicht nach Peterburg reisen. Erst um 4 Uhr entlassen.

Lectionen. Merguet übte Grammaticalia. Dann wurde la Guerre de Succession vollendet. W. schrieb am Journal, u. während er bei La Canal mit Friedrich den Unterricht abwartete, bereitete sich der Kr.Prz. vor auf die heutige Sitzung. Bey Brese Geometrie mit lobenswerthem Eifer. — Die Sitzung ließ bey uns allen angenehme Eindrücke zurück.

Bey Hofe fanden wir alles in Bewegung sehr verschiedner Art. Ein Courier aus Petersburg hatte eine Einladung des Kaisers überbracht, und die Reise war nun unwiderruflich beschlossen. Die kleinen Herrschaften kamen mit allerley Wünschen und Amerkungen zum Vorschein und belebten das Soyn an der Tafel, wo beyde Majesätien fehlten. Nachher fand ich auf dem Tische im Morgenblatt, den 28. Nov.: "Der als trefflicher Redene und Mensch bekannte Prof. Aneillon ist nach den neuesten Nachrichten zum Erzieher unsers Kronprinzen bestimmt." Aus dem Gleichgewicht war ich wiederum gehoben.

16. Freytag. Lectionen. Geographie. Wolchonskiland. W.

Siehe Voss, Zeitung Nr. 147 vom 8. Dezember 1808.

<sup>3)</sup> Waldai-Höhe im westlichen Innern Rußlands.

zeichnete, der Kr.Prz. übersetzte aus Becken W.G., T. IX, eine Stelle, welche Louis XIV. betrifft und zwar seine letzten Augenblicke. — Um 11 Uhr wurde eine Sammlung von Instrumenten angesehen, welche ein pp. Köhler feilbietet. Der junge Hagen erwartete uns sehen dässelbe. Eine Drebhank, meist in Stagngarbeitet, zog vorzüglich die Aufmerksamkeit an. Wanderung nach dem Haberberge, besehwerlich durch den tiefen Schnee. — Clavierübung mit Eifer.

Lectionen 4—7. Merguet fand die Arbeit des hentigen Morgens nicht übel und nahm Anlaß, sie zum Behuf der Grammatik zu benutzen. Lect. lat. Repetitio. Geometrie bey Brese.

Um 7 Uhr kam, unerwartet, Präsident v. Vinke, und es fand zwischen uns bevden eine vollständige Horzenseröffnung über die gesammte Lage der Dinge Statt. Wir verbargen uns von keiner Seite die Gefahr, worin der Staat schwebt. Unter den ersten Staatsdienern keine Eintracht. Beginnende Durchlöcherungen der bereits abgeschloßnen und genehmigten Regierungsform. Zwietracht unter den Ständen. Unzufriedenheit namentlieh mit den erwählten Ober-Präsidenten. Im Schatze kein Geld. Jeder Monat eine Million Contribution, und die Reise ins Ausland! - Zuletzt äußerte ich ihm auch über meine Verhältnisse alles, was ihm als einem theilnehmenden Freunde wichtig seyn mußte. Er bostätigte mir die öffentliche Mißbilligung der auf Ancillon gefallenen Wahl und stimmte mir bey in meinem Urtheile über des Ministers Stein Wankelmuth und Schwäche. Wir schieden von einander, gewiß gegenseitig erbauet. - Der Kr.Prz. hatte einstweilen mit Brese an einem Plan einer Schlacht sich erzötzt und sehr erheitert. Daher seine Stimmung bey Tafel sehr gut, zumal da ich ihn zur Seite hatte, trennend von seiner Schwester. Gegen 10 Uhr zurück.

 Sonnabend. Lectionen. Merguet. W. in Rechtschreibung und im Lesen geütt. Collegium bey Hagen: vollkommene und unvollkommene Schwefelsäure und schloß hiermit bis zum 11. Januar. Clavierstunde mit großem Eifer.

Boy Tafel waren Gneisenau, Roche Aymon, Hünerbein, zuletzt Tauenzien. Nach Tischo wurde viel verhandelt über die unselige Reise.

Lectionen 4—6. Geographie von Europa geendiget nach Zeune. Geometrie bey Brese, W. bei La Canal. — Tagebuch.

Gegen 7 Uhr wurde der Ball besneht, den die Officiere veranstalten. Beyde Majestäten befanden sieh daselbst. Dieß gab der Sache Feyerlichkeit, aber auch Steifheit. 18. Sonntag. Der Vormittag verstrich unter augenehmen Beschäftigungen. Eine Handsehrift des Kammerhern v. Buchzehftigungen. Eine Handsehrift des Kammerhern v. Buchzehftigungen des Schillschen hat. Die Berliner Nachrichten, betreffend den Einzug des Schillschen Corps, unterhaltenh, herzerhebend, wurden den drey Prinzen vorgelesen statt der Sonntäglichen Erbauung, und es hat on incht an heiligen Rührungen gefehlt. Die Wachtparade wegen der prallen Kälte sehnell abgemacht. Besuche: Gen. v. Kuhnheim, Kriegarath Vellhagen, der alte Baczko u. s. w. Er ist besorgt gemacht durch den bösen Leumund, den man dem Verein') macht, und wollte meinen Rath, wie er in den Augen des Königs sich rechtfertigen könne.

Bey Tafel der Sonntags-Cirkel und außerdem Krusemark, von dem Könige vorzustellen, daß es mitzlich seyn würde, den Kr.Prz. hier zurückzulassen zu seiner weitern Ausbildung. Ich stimmte dem bey, drang aber darauf, daß dann auch er ganz allein beiben müsse. Er sprach und versprach als Mann.

Mit Brese im Beiscyn des Kr.Pz., wurde Beckers Erzählung vom Successionskriege, T. IX, vollendet mit manchen tiefgreifenden Erwägungen. Prz. W. war mit den jüngern Geschwistern im Schauspiele. Wir beyde begaben uns 7 Uhr nach Hofer. Schachspiel wischen Kr.Pz. und Vetter Friedrich, dann mit Prz. Carl und Harrn v. Buch. Vom Könige wurden Kupferstiche über Petersburg und der umliegenden Gegend in Augenschein genommen.

19. Montag. Lectionen. Morgeonandacht. Erste Capitel aus Lucas. Beyde Prinzen zu eigene Arbeiten angehalten. Zeichenüburg. Vorlesung bey Hagen über Magnet fortgesetzt, sehr lehrreich. Aber der alte Mann war siehtbar sehwach und ohne Kraft. Er hatte gestern das Mißgeschick gehabt, mit einem glüsernen Gefäße sich einen Zahn auszustoßen, einen Theil seines lehs, wie er mit Kants Worten sagte.

Während Nr. 3 war C. R. Busold 3) bey uns, einzuladen zu einem Pfütung in der Dippoltschen Schule, wo die Pestalozzische Methode geübt wird. Mir fell ein, für den alten Hagen alse Belahnung der Mühe, die er zum Besten der Prinzen angewandt hat, eine Gehaltzulage zu fodern. Alle diese Gegenstände unterhielten angenehm auf einer Wanderung vor dem Gumbinner Thor bey

<sup>1)</sup> Dem Tugendbunde.

<sup>3)</sup> Busold, Weltlicher Konsistorialrat,

heiterm Winterwetter und 9° Kälte. Wir gelangten bis auf den Exercierplatz, Prz. W. fast immer hüpfend.

Bey Tafel nur die Königin. Ich saß neben dem Kr.Prz. und war mehr als gewönlich mit ihm zufrieden. Die Unterhaltung mit ihm und durch ihn war mannigfaltig, mitunter geistvoll.

Lectionen 4-9. Merguet. Es ging nicht übel. Lect. lat. Val. Max. Geometrie bey Brose. Die Englische Lection mit so regem Eifer, daß ich inne halten mußte.

20. Dienstag. Lectionen. Morgenandacht. Herders Betrachtung über die Rettung Jesu. Geographie. Zeichenübung des Kr.Prz. Prz. W. Übung im Rechtschreiben und Lesen. Friedrich v. Habsburg aus Schiller war gewählt.

Allerley Besuch und Stöhrungen vielfacher Art. Um halb 1 Uhr fuhren Prz. Friedrich und der Kr.Prz. mit mit im Schlitten einom Trupp Russen entgegen, welche aus der Kriegsgefangensehaft zurückkehrten. Auf dem Rückwege fiel der Schlitten um, jedoch ohn um ein mindesten zu beschädigen. — Erst gegen 4 Uhr zur Tafel. Man hatte die sämmtlichen Officiere geladen, und sie kamen antäitlicher Weise sehr spät. Der ganzo Hof, beordert um halb 3 Uhr, wartete anderthalb Stundon. Es ist kein Unterschied mehr zwischen dem Kaiser und den Subalternen. Alle Arten der Gunstbezeugungen sinken im Preise, und man wundert sich über die Abnahme der moralischen Kraft. Erst um 6 Uhr auf dem Zimmer.

Lectionen. Erst schrieb er einen franz. Brief an Merguet (der zwey Mal hatte woggehen müssen), dann Geometrio bey Brese, der heute vorzüglich zufrieden war.

21. Mittwoch. Tagebuch. Den Prinzen wurde vergönnt, bis
halb S Uhr zu schlafen; denn statt der gewönlichen Lectionen besuchten wir auf Besolts Einladung um halb 9 Uhr eine der Armenschulen in der Tieposchen Anstalt, wo man seit October die
Pestalozzische Methode in Ging gesetzt hat. Wir fanden die Kinder
in zwey Classen abgetheilt. Eine religiöse Unterhaltung machte
den Anfang. Fragen und Antworten über ein Bild, weches jene
Worte verherrlicht: "Lasset die Kindlein und wehret ihnen nicht!"
Der Lehrer sprach faßlich, nitunter vielleicht zu spielend. Aber
die Aufmerksamkeit war allgemein. Sodam eine Ucbung im
Rechnen und Mathomatik, die trefflich war, endlich im Sprechen,
auch sehr zweckmäßig, aber nicht in allen Theilen vernemlich
genug. Unter den Kindern war aber der regeste Trieb und bey
den äßern Sugern der Dürftlickt eine heitere Stimmung sichtbar,

In der zweyten Classe, wo die meisten Schüler sich befanden, dieselben Uebungen. Dann Gesang Aller, erst ein geistlicher, der mich zu Thränen rührte, dann oinige andere des frohen Lebensgenusses, endlich Betrachtung und Gebet des Lehrers, nach wolchem die Kinder abermals ein Lied anstimmten. Wir gingen wieder herab, um noch die Spinnerey zu sehen, welche unter Leitung einer würdigen Frau steht. Ich kam zurück mit einem trostreichen Eindrucke des Ganzen und voll des Vorhabens, den sämmtlichen Kindern eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Diesen theilte ich schon unter Weges den Prinzen mit, welche ihn freudig begünstigend aufnahmen. - Merguet nahm uns in Empfang. Die Lection wurde interessant durch den Brief, welchen der Kr.Prz. an seinen Lehrer geschrieben, sowie durch die nachfolgende Lectüre aus Leçon de Morale. - Bey Tafel. Der Tisch war nur klein, und ich gerieth sehr in die Nähe der Königin. Die Reise war der ausschließliche Gegenstand der Unterhaltung. Sie war sehr freundlich. Er erschien vor und nach der Tafel und war heiter.

Um 5 Uhr in die Reformirte Kirche. Sie war festlich erleuchtet und von einem stark besetzten Orchester wurde Himmels, Vertrauo auf Gosti" gegeben. Fast nie bin ich so innig gerührt und so durchaus erbauet worden! Am Schlusse wurde auf meine Veranlassung die Orgel gespielt, so daß der Ausgang aus der Kirche Geräusehlos und Würdevoll war. Sehr erfreuete mich, daß auch er Kr.Prz. einen tiefen Eindruck zurückbrachte und bestimate Stellen nannte, welche ihm am neuesten vorgekommen wären. Brese gesellte sich zu uns, und wir fingen au zu lesen: "Die Geschichte des siebenjährigen Krieges" von Retzow.") — Bey Hofe war auch alles voll von dem Geiste der feierichen Musik.

22. Donnerstag. Zunächst schrieb ich für die morgende Sitzung im Kneiphöfschen Rathhause (einigo) Worte nieder, welche der Kr.Prz. am Schlusse sagen möchte.

Lectionen 8-12. Morgenandacht. Geographie. Ortographie.

F. A. v. Re to w. Charakteristik der wichtigen Errignises der Jähringen. Krieges. Mit Zoatten und Berichtigungen. 2 Bde. 2. Anfl. Berlin (Huburg), 1964. — Friedrich Ang. v. R., geb. am 18. Juli 1729, wurder 1747 Fährinder, 1750 Lestuant, anham al. Adjutant seines Vatere, des Generals Wolf Friedrich v. R., am ersten Teil der Jährigen Krieges tell, schiede Generals Wolf Friedrich v. R., am ersten Teil der Jährigen Krieges tell, schiede 1961. auf erstemen und kannen der Schieden 1961. Der Schieden 1961

Während der Kr.Prz. bey Brese zeichnete, kurzer Besuch bey Himmel, ihm zu danken für den gestrigen Abend und einzuladen zum heutigen. Hagens letzte Vorlesung in der Physik über den Magnet.

Bey Tafel war der Major v. Corf mit seiner Gemahlin, ehemals Hofdame der Przßn. Heinrich, und zwey Officiere, die denn auch sämmtlich für den Abend in Beschlag genommen wurden.

Lectionen 4—6. Merguet bezeugte seine Zufriedenheit. Lectio lat. Vor Beginn theilte ich dem Kr.Prz. den Wunsch mit, daß er (jene) Worte morgen in der Versammlung sagen möchte. Er weigerte sich standhaft, und, um die Zeit nicht unnütz zu verlichren, schwieg ich und ging zur Lection über, welche meistens in Formenübung bestand, die im Ganzen genommen gut ausfiel.

Um 6 Uhr versammelte sich eine Gesellschaft zum Thee auf Befehl der Königin. Außer den Prinzlichkeiten nahmen Officiere der Garde und die Anlaß-Personen Thell: Major v. Corf nebst Frau und beyden Officieren. Aber der eigentliche Zweck? Gesang oder veilnehr das Gebrülle von 18 gemeinen Russen zu hören, welche ihre Nationallieder mit gellender Stimme so abstießen, daß man glaubte, die Mauern würden zusammenstürzen. Himmel beschwichitigte den Aufrehr durch angenehme Töne.

23. Freytag. Da ich dem Kr.Prz. gestern anmerkte, daß in meiner Adresse an die Bürgerschaft ihm manches über sein Alter und seine Verhältnisse hinaus zu liegen schien, so kürzte ich dieselbe ab. Als ich ihm dieß vor dem Beginn der zweiten Lection vorlas, gab er mir eine merkwürdige Antwort, die sieh auf den Abend vorher bezog. Ich sagte ihm nämlich gestern beym Schlafengehn, er möchte überlegen, ob es nicht gut seyn dürfte, daß er sich entschlösse zu der Anrede. In Beziehung hierauf antwortete er mit vieler Freundlichkeit. Er wolle das wol sagen, aber er hätte es sich auch anders ausgedacht; er hätte erst nicht einschlafen können, sondern immer daran gedacht und wäre endlich auf was gekommen. Ich bat, es zu sagen, und es lautete also, wie er auf mein Ersuchen niederschrieb: "Es freuet mich sehr, daß ich dieses Fest zum zweiten Male und unter günstigern Aussichten für die Zukunft mit Ihnen feyern kann. Ich danke Ihnen aufrichtig für alle Beweise Ihrer Aufmerksamkeit und wünsche von ganzem Herzen, daß die Bürger Königsbergs bev den vortrefflichen Gesinnungen verbleiben mögen, wovon sie uns so viele rührende Beweise gegeben haben." So war die Angelegenheit in Frieden zu beiderseitiger Zufriedenheit abgemacht.

Lectionen. Geographie. Wiederholnen. Der Kr.Prz. sehrieb mit vieler Laune und Steigkeit zwey Stunden hintereinandor die allgemeine Ansicht von Europa franz. nieder, während W. theils im Zeichnen geübt wurde, theils sein Journal fortsetzte.

Nach 11 Uhr begab ich mich mit dem Kr.Prz. auf das Kneiphöfeche Rathhas. Die Peyerlichkeit wieh von der vor zwey Jahren, worüber ich den Bericht aus meinem Tagebuche vorgelesen hatte, nicht unvortheilhaft, auch nicht unwesentlich ab. Als Frey schwieg, stand der Kr.Prz. auf, reichte dem Gervais die Hand, welcher hiervon so übernommen wurde, daß er den Kr.Prz. eigentlich nieht zu Worte kommen ließ, sondern ihm zweimal in die Rede fol. Indeß sagte er die Worte: "Es ist mir angenehm gewesen, dieses Fest zum zweiten Mal unter günstigern Umständen gefeierz haben" mit vernehmlicher und gefühlvoller Stimme, so daß ich zufrieden von dannen ging. Bey Tafel waren beyde Majestatun einige Officiere. Der König nahm einige Vorschläge zu Weilnachtszaben nieht au.

Lectionen 4 Uhr. Merguet war sehr zufrieden mit dem Aufster geographischen Inhalts. Leet lat, rur kurz, dem Hay, der Engländer, kam sehr bald. Brese fand gleichfalls Anlaß zur Zeitriedenheit. Ueber W., welchen mit seinem Verter das Framsössche getrieben hatte, hörte ich von La Caual ein sehr vortheilhaftes Wort, dagegen Klage über des Prz. Friedrichs mangeinde Lust und Liebe zum Dinge. Ich entwarf das Schweiben an den König in Bettreff des OMR. Hagens, zu dessen Behufe Auerswald mir ein sehr vortheilhaftes Gutachten abgefertigte hatte und es noch spät von seinem ältesten Sohne abschreiben ließ. Er brachte es gegen S Uhr.

Bey Tafel nichts besonderes, außer daß der Kr.Prz. doch angenehmer und ruhiger war als je in der Regel.

Sonnabend. Lectionen. Merguet bezeugte viel Zufriedenheit. Kr.Prz. dann Zeichnen, W. Ortographie. Lect. lat. W. Journal. Beydes um 11 Uhr lobenswerth beseitiget.

Fahrt, um die vornehmsten Gewühe des Weihmentsmarktes zu besuchen. Erset zu Thomas. Beym Aussteigen bemerkte der Kr.Prz., daß ein Kerl einen Knaben, den er zwischen den Beinen festhielt, zerprügelte. Er wie der Blitz hinzu, um den eigenmächtigen Richter zum Befreien zu bringen. Bey Thomas wurden sodann einige Sachen ausgenommen. Desgleichen beym Nürnberger, noch bey einem, noch beym Kupferstichhäulder, dann bey Feige, dem Conditor, zuletzt beym Zinngießer, so daß wir weihnachtlich gesinnt und gestimmt zurückkehrten.

Bey Tafel waren unerwartet beyde Majestiten. Sonst pflegten sie gerade an diesem, dem Gedächtnißtage der Vermählung, 1) ganz allein zu speisen. So aber waren heute die Generale Zieten und Massenbacb und Böbiz, welcher mit Pension entlassen ist, zugegen. Die kleinen Herrschaften waren seben ganz berauseht vor Freudergenuß. Um 4 Uhr entließ man uns mit der Weisung, um 6 Uhr wieder zu kommen. In beyden Studen wurde theils Arithmetik getrieben, theils in Retzow gelesen.

Um 6 Uhr begann der bittersüße Rausch. Wir begaben uns pünktlich dabin. Auerswald mit Frau und Tochter, die Majore Keßel und Jago, Graf Brandenburg, Natzmer und Fr. v. Berg waren außer den Prz. Heinrich und Wilbelm nebst dessen Gemablin zugegen. Im Theezimmer waren die Tische bereitet. Eine Stunde verging, ebe der Eintritt gestattet wurde. Bis dahin trich man sich umher, meistens in der Kinderstube. Der erschnte Augenblick kam. In einem Privatbause würde der Jubel der Kinder mich erfreuet baben. Nachdem die erste Fluth sich gelegt hatte, wurde den Eltern im Nabmen der Kinder ein Tischehen bereitet. Die Kannewurf hatte aus Berlin die Tuchnadel mit dem Nahmenszug FW bekommen, und ich fragte an, ob der Kr.Prz. sie wol der Przßn. Wilhelm überreichen dürfe. Sie gab mir eine Antwort, die nicht entschied. Unter den Geschenken der Kinder war ein Taschenbuch der Przßn. Charlotte, ganz französisch abgefaßt, weder ibrem Alter, noch Temperamente zusagend: Resolutions pour l'année 1809, und am Schlusse ein Brief, und auch dieser französisch und - auch nicht natürlich. Die Königin gab mir es und foderte sodann mein Urtheil. Es war mir auf der Zunge zu sagen, daß mir als Deutschen es nicht anders als schmerzhaft seyn müßte, so schöne Gefühle einer deutschen Fürstentochter an ibre deutsche Mutter in undeutscher Spracbe abgefaßt zu sehen. Aber ich unterdrückte es, vielleicht aus unzeitiger Schwäche. Voll Unmuth über meine Schweigsamkeit, stieß ich auf Mde. Bock. Sie erzählte in beliebter Breite, daß Prz. Carl schon um 4 Uhr aufgestanden wäre, wie auch er selbst schon zu berühren und zu berühmen nicht ermangelt hatte, um sie an ihrem Geburtstage zu überraschen. Die Bock erschien stärker als ie in ihrem eiteln und stolzem Selbstgefühle. Ich brach ab, zurückzukehren in das Gesellschaftszimmer. Die Musik, welche

<sup>1)</sup> Am 24, Dezember 1793,

eine Stunde lang das Vergnügen - soll ieh sagen? - erhöhet oder vermindert hatte, sehwieg. Man ordnete sich zur Tafel. Der Kr.Prz., welcher mehr durch kleine Genialische Zeichnungen sich und andern Unterhaltung gewährt hatte, stöhrte durch Aushrüche der Nockerei. Seltsamer Widerspruch! Er ist anderseits so geschäftig, Freude zu machen. Mir hescherte er ein heimlich hesorgtes Geschenk mit Innigkeit, Sinnreich hatte er ausgedacht, die Schwester, welche jüngst ihrer Taube herauht war, durch ein Paar andere zu entschädigen, seine Cousine durch einen Hahn zu üherraschen. Die ganze Welt möchte er wogsehenken, um die ganze Welt zu erfreuen. Doch zurück. Ich führte bey Tafel ein unstätes Nomadenlehen und fühlte mieh so unhehaglich, dabey auch nieht ganz wohl. Jedoch am Scheidewege eine unerwartete und nicht unfreundliche Erscheinung. Der König rief mich üher die Seite und vertraute mir einen Aufsatz, von ihm selhst geschriehen, weleher 8 Tage vor dem Einmarscho der Garden in Berlin in einer der Berliner Zeitungen ahgedruckt werden soll. Er bevollmächtigte mich zu Aenderungen und Amnerkungen. Ieh fand ihn heym stillen Lesen auf meinem Zimmer ganz zweckmäßig. Besuch hey Auerswald. Nachlaß der Bescheerung. Hohe Freude üher die vom Könige geschenkten Tassen. Idas Zimmer, einer Zelle nicht unähnlieh. Ihr Gesang zur Guitarre hey sehwacher Erleuchtung.

25. Freytag. Wie hatte die Seene der Natur sich verändert: Start des Thauwetters starker Frost, ein sehneldender Wind, der Sehloßhof spiegelglatt. Zunächst wurde hierdurch die befohlne große Kirchenparade, welcher auch die Prinzen betynchene sollten, ummöglich gemacht. Statt der Schloßkirche heuuchten wir nun die Altstädter. Ziemlich durchfroren, kamen wir zurück, hatten jedoch Ezit genug, ums durchzuwärmen zur Wachtparade, welche sehnell abgemacht wurde. Bis 12 Uhr ein Kommen und Gehen. Dann verwies ich die Prinzen an Brese und schloß mich ein, um über des Königs Aufsatz einige Bemerkungen niederzusschreiben, die ich mu halb 2 Uhr an die Behörder beförderte.

Nach der Tafel entwich der Kr.Prz. der leidigen Sitte gemäß in die Kinderstube. Ich folgte ihm hald. Siehe da, Friedenstund Alexandrine in Thränen. Der Kr.Prz. hatte die gestern geschenkten Tauben aus Eigenmacht heraufgeholt, und sie hatten sich auf das Gardineneck gelüchtet. Charlotte trug darauf an, daß ich ihm verbieten sollte, sie je wieder zu holen. Ach\*, sagto Przfan Alexandrine gazu ewhnttig, "der folgt doch nicht, weter

Sie es auch sagen." Betroffen hierüber, zog ich mich zurück um 4 Uhr.

Die beyden nächsten Stunden waren der Ruhe gewidmet. Es wurde in Retzows Geschichte weiter gelesen. Um 6 Uhr begaben die bevden Prinzen sich zum Medizinalrath Hagen, ihm das Cabinetsschreiben zu überreichen. Er war im Kreise der Seinigen, die sich versammelt hatten, sein Geburtsfest zu begehen. Der Kr.Prz. sagte ihm einige verbindliche Worte und überraschte den braven Mann auf eine rührende Weise. Man sah seine Thränen. Von ihm gings auf den Ball der Officiere. Eine peinliche halbe Stunde, ehe der König eintraf. Der König nahm meinen Bericht über Hagens Freude sehr gut auf. Der Ball hatte nichts anziehendes. Schon um halb 9 Uhr kehrten wir zurück. Der König saß noch unter den Damen und las eben die letzten Blätter des Storchschen Werkes über Petersburg, wo der Verf, die Deutschen mit Bitterkeit tadelt. Ich vertheidigte so vicl und so gut ich konnte, aber es half nicht viel. Er lenkte ein wenigstens dadurch, daß er mir auf freundliche Weise die Pelze wies, welche der Kaiser in Menge aus Petersburg geschiekt hat, zu waffnen gegen die heftige Kälte.

26. Montag. Zweiter Weilmachbatag. Dieselbe Kälte wie gestern. Urnruhe über die Kirche, welche die Königin besuchen wollte. Sie bestimmte vorgestern, daß sie Borowsky hören wolle, ohne jedoch nübere und feste Aufträge zu geben. Yun wurde geschikt und geschikt. Unangenehmer aber behelligte mich ein andere Gegenstand sehon seit gestern Abend. Man hatte mir gesagt, daß Fürst Radziwil gestern links und rechts eingeladen habe zur heutigen Lotterie und immer unter der Firma des Kr.Prz. Mich verdvoß dieß in vielfacher Hinsicht. Ich schrieb ihm daher einige Zeilen, um bestimmte Auskunft zu bekommen. Sodann in die Reformirte Kirche. Wachtparade. Der Prz. Radziwil entschuldigte sich, sodie ger ekonnte. Mit ihm, Brese und Reimann zu Auerswalde, um die bevorstehende Lotterie anzurorhen. Dieß dauerte bis 12 Uhr.

Nach Tafel theilte die Königin nech viele schöne Geschenke mit für die Lotterie. Und die Zurüstungen waren erst geendigt, als die Giste anfangen sich zu vernammeln. Die Gewinnste waren ziemlich geordnet. Der Ertrag des Ganzen belief sich auf 154 Thlt. Nach der Lotterie folgte eine Auetion nach der Erfnatung des Prz. Radziwil, die 201 Thlt. einbrachte. Sämmtlichen Färstlichkeiten machte dieß viel Vergrügen. Und viele versicherten, König und Königin fast nie so heiter gesehen zu haben. Sie nahm von den Meisten der Versammlung sehr verbindlich und gnädig Absehied.

Radriwil ordnete seine Gelder. Der Kr.Prz. hatte durch den Reiz der Neubeit bey der Auction sieh sehr hinreißen laßen und mehr erstanden, als eigentlich die Casse tragen konnte. Aber ich hatte ihn absichtlich gehen lassen. — Die Tafelzeit verfidő angenehm. Sodann entließen König und Königin ihre Kinder auf das särtlichste mit der Verpflichtung, Morgen bey der Abreise gegenwärtig zu seyn. Wir legten uns deshalb auch zeitig nieder.

27. Dienstag. Gegen halb 7 Uhr waren wir in den Zimmenr des Königs, alle Kinder, selbst bis auf Luise, die ebenso heiter und freundlich war als in der Mitte des Tages. Auerswald, Köckeritz, Sawatzky, Keßel, Pogwisch waren anweend. Der Abschied ging sehnell vorlebe. Mir sagte der König beynn Weggehen: er danke mir für die Anmerkungen und werde Gebrauch davon machen. Auch genehnigte er den Ahrtag, daß die Primen den sämmtlichen Officieren der Garde ein Abschiedsmahl gäben, wozu er den Gebrutztag des Prz. Heinriche's Jas den sehicklichsten Anlaß vorselbug. Schlag 7 Uhr ging der Wagen aus dem Schloßthor. Der KrPrz., angelbich krank, legte sich aufs Sofa hin. W. und ich waren beite, aber in der unruhigen Gemütheverfassung, wo man zu nichts kommt. So kam 9 Uhr heran, und Brese erschien, und es begannen

die Lectionen. Zeichenübung. W. hatte das Journal vieler Tage nachzuholen. Merguet. Er ließ besonders viel lesen.

Besuch von Hagen, dem ich gerathen hatte, dem Auerswald Anzeige zu machen.

Üm halb 12 Uhr machten die drey Prinzen dem Prz. Heinrich den Besuch sowol als Stellvertruter des Königes, als auch um zu fragen, wie er es mit der Feyer seines Geburstages wollte gehalten wissen. Er wählte einen Ball. Wanderungen. Abschiedsbeusch beym Prz. Wilselm, der morgen gleichfalls nach Petersburg abgehen wird. Um halb 1 Uhr waren wir wieder zu Hause. Der Kr.Prz. fiel auf die Jungfrau v. Orleans. Scharrenhorst empfahl sich; er begleitet den Prz. Wilhelm. Kaum waren die Majestäten im Wagen, so erklärte ich dem Grafen Brühl, daß ich mich absondern wirde. Die Prinzen hörten dieß mit unerwarteter Gefügigkeit und fühlten sich glücklich bey dieser Absonderung. Wir waren heiter bey Tisch.

Lectionen 4-7. Geographie. Wiederholung. Lect. lat., die sehr gut ausfiel. Brese kam. Ich schlug vor, beyde Prinzen im Kopfrechnen zu üben.

<sup>1) 30.</sup> Dezember (1781).

Ich benutzte die Muße dem Prz. Carl') meinen Besuch zu machen, ihm Nachricht zu geben von der Feyer des 30, die Gründe meiner Absonderung von der Tafel anzuführen. Er nahm dieß Alles sehr gut auf und billigte alles. Bey der Rückkunft lobte Bress beyde Prinzen. W. insonderheit hatte die Erwartung übertroffen. Als Bress sich entfernte, spielten beyde Prinzen Schach, und ich fuhr fort am Tagebuch zu sehrvible

25. Mittwoch. Lectionen. Die Prinzen begaannen um 9 Uhr. Für den Prz. W. Zeichenübung bey Brese, für den Kr.Prz. ein eigner Aufsatz für den Sylvesterabend, an welchem er zwey Stunden hinter einander schrieb. Sodann um 11 Uhr kam Merguet, bey welchem wacker gearbeitet wurde.

Madeweis zeigte an, daß die Majestäten bereits um 12½ Uhr in Rossitten gewesen wären. Abrede mit ihm über die Wiederholung zweier kleiner Theaterstücke, die vor kurzem im Kreise seiner Familie gegeben worden. — Bey Tische. Es wurde über die zum Balle einzaladende Geselbsaft das Nähere besproche Le fing an die Liste zu entwerfen. Prz. Carl und Brühl. Jener, um Grüße von der Königin zu bringen, die aus Rossitten geschrieben hatte.

Lectionen von 5—9. Erst arbeiteten beyde Brüder an ihren deutschen Anfakten, sodaan tibte Brese sie beyde im Kopfrechnen, wobey er wiederum mit W. sehr zufrieden war. Heute beym Arbeiten fiel mir ein, den Saal verrieren zu lassen. An jeden fenster ein Einstatz, der die garave Vertiefung füllen solte mit den vier Inschriften, auf jedem eine: Den Abwesenden; Der Dankbarteit; Der Schusscht; Den Anwesenden. Ferner über den vier Thüren: Den Zurückkehrenden; Den Heimischen; Der Vergangenheit; Der Zukunft. Endlich in der Mitte des Saales: Der Feyer des Tages und Den Theuersten in der Ferne. — Um und um sollen Blumengewinde seyn. Den Auftrag hierüber gab ieh dem hiesigen Schauspieler Laz, der zwischen 3 und 4 Uhr bey mir war.

29. Donnerstag. Die Lectionen begannen um 9 Uhr für den Kr.Prz. mit der Zeichenübung, worauf er die Abschrift des Aufsatzes für den 30. endigte. W. holte die Lücken des Journals nach.

Major v. Jago kam auf mein Ersuchen und übernahm die Einladung der sämmtlichen Officiere. Um 12 Uhr wurde gewandert, jedoch ohne den Prz. W., der sich nicht ganz wohl befand. Er hatte La Canal bey sich.

<sup>1)</sup> Von Mecklenburg-Strelitz.

Unser einsames Mittagsmahl wurde im Schlafzimmer eingenommen, weil die andern den Zubereitungen auf morgen geräumt werden mußten.

Um 4 Uhr aber ging cs an die Lectionen. Merguet mit dem Fleiße zufrieden. In der nächsten Stunde war der Kr.Prz. mit dem Aufsatze beschäftiget und hatte dann mit seinem Bruder, welcher bis dahin für sich arbeitete, gemeinschaftliche Rechenübung.

Thecairkel bey Auerswald, wo gesellschaftliche Spiele aller Art getrieben wurden, namentlich: Wie lieben Sie? Ringspiel, wobey ich in Vorschlag brachte, daß, in wessen Hand der Ring sich befände, auf das Wort einen Reim machen sollte. Es kamen einige sehr hübsele zur Worschein, und der Abend verfioß nicht unangenehm. Gegen 9 Uhr zogen wir uns zurück.

30. Freytag. Die Prinzen um 9 Uhr im Gange.

Anfang des Anfantzes für morgen. Beyde Prinzen waren 2 Stunden lang sehr fleißig; dann begaben wir uns nebst Prz. Friedrich ins Freye, um der schönen Winterhaft recht froh zu worden. Wir wanderten bis nach Kalthof, froh der Einladung, die von der Praßn. Wilhelm an uns ergangen war für den heutigen Mittag. — Gegen halb 3 Uhr stellten wir uns ein. Mein Platz zwischen Prz. Carl und Julie v. Scharrenhorst, welche ich von nun an immer Julie nennen werde. Für meine Bekanntschaft mit Ihr war heute die zweite Periode. Ehs ahs ise zum erstem Mal bey Tage und war zum erstem Male bey Tafel ihr Nachbar. Daß ich bierüber meine Meynung und Freude üßerter, nahm sie sehr gätig auf und war eben so gesprächig als innig heiter. Höchst erbauet und recht festlich gestimmt, verließ ich eile Gesellschaft.

Um halb 7 Uhr fing die Gesellschaft an sich zu versammeln, welche zur Eeper des heutigen Geburtstage von den drey Prinzen geladen war. 170 an der Zahl: alle Officiere der Garde, von jedem der andern Regimenter einige, und alles, was an jurgen allehen Damen in der Stadt vorhanden ist. Der Eingang war bey Anerswäld, damit der Saal verrehlossen bliebe, bis der Held einträke. As dieß geschah, erfönte ein starkes Tuschbissen. Die drey kleimen Prinzessinnen, in der Mitte des Saales stehend, umkränzten finn und überreichten einige kleime Geschenke. Nach der Ankender hun und überreichten einige kleime Geschenke. Nach der Ankende der Präßn. Wilhelm begann der Ball, welcher erst morgens 3 Uhr sich endigte, so daß wir erst um halb 4 Uhr ins Bette kannen. Im Ganzen genommen übertraf alles meine Erwartung. Erfreulich war der lebentige Antheil, welchen Przßn. Wilhelm nahm, die viel und

mit Lust tanzte; sodann Juliens sich immer gleichbleibende Heiterkeit und Würde.

Bey der Tafel herrsehte viel Unordnung, und ein dummer Steinerung bleiben. Ich hatte vergessen, Frau v. Auerswald an die Haupttafel zu führen, welehe noeh dazu im Wohnzimmer des Auerswald war. Mit war zu Muthe wie einem Prediger, welcher die vierte Bitte des "Yater Unser" ausgelassen hat.

31. Sonnabend. Um 7 Uhr in Bewegung. Ein angenehmes Leben und Weben im Sehloßhofe. Die Königl. Bagagewagen, 18 an der Zahl, machten sich auf den Weg. Unter ihnen auch Selke, unser Kutseher. Alles soll die Stätte in Berlin bereiten. Gestern war auch sehon der Stallmeister Ahrendt abgegangen.

Um 9 Uhr machte ich mich an die Vollendung des Aufsatzes für den heutigen Abend und war um 12 Uhr fertig. Unruhe beym Ankleiden der Prinzen, welche erst um 11 Uhr das Bette verließen. Prz. W. beendigte gleichfalls seinen Aufsatz, und der Kr.Prz. wurde angehalten, die gestern bereits angefangene Abschrift des Aufsatzes über Kernsprüche und Wahlsprüche fortzusetzen, weil ich gesonnen war, daß er denselben heute Abend außer dem Gelegenheitsstücke lesen sollte. Er hatte mit Eifer gearbeitet, aber dann klagte er über Uebelbefinden und warf sieh aufs Sofa. Ieh aber ließ nicht nach, ihn anzuregen und aufzufodern zum Wandern. Er folgte ungern, aber die angenehme Kälte der Luft erfrischte und stärkte uns siehtbar. Wir gelangten wieder bis zum Sprind und kehrten erst halb 3 Uhr zurück. Fast gereute es mich, irgend Jemand eingeladen zu haben. Diese Reue nahm zu, als Reimann mir erzählte, es wäre bev Tafel witzelnd von unsrer beschlossenen Sitzung gesproehen. Alle Staatsräthe und alle Professoren wären zugegen. Ich erkannte Buehs unzeitige Witzlaune und war im Begriff, wenigstens die Harmonika abzubestellen. Doch, dachte ich wieder, wer hat Dir etwas zu befehlen? Um 4 Uhr unternahmen wir drey - Prz. W. befand sieh nicht sonderlich - die letzte Durchsicht unsrer Aufsätze.

Um halb 6 Uhr sammelte man sich. Schönfeld ordnete seine Harmonika. Hufeland, Brese stellten sich ein, dann Reimann und nach und nach die Damen der Königl. Kinder nebst Gräfin Truchseß, zuletz Przßn. Wilhelm nebst Prl. Kannewurf und Scharrenhorst. Mit aufrichtiger Gesinnung bat ich Alle, ja nichts zu erwarten. Man setzte sich. Auf der Harmonika die Melodie: "Nun danket alle Gott!" Dann Einleitung meines Aufsatzes, Hierauf Pr. Friedrich,

Przßn. Friederike, Prz. Wilhelm, Przßn. Charlotte und der Kr.Prz., worauf ich nach einigen Worten freyen Vortrages meinen Aufsatz zu Ende las. Schönfeld spielte die Melodie: "Ich bin ja, Herr, in Deiner Macht!"

Der Eindruck übertraf alle meine Erwartung. Przßn. Wilhelm war unf das höchste bewegt. Die Kannewurf war tief gerührt, and Juliens Thränenrolles Auge werde ich niemals vergessen, nie den Händedruck, wodurch sie mich belohute. Auch Witzleben, der Lieutenant, war tief ergriffen. Alle Stimmen erkannten dem Kr.Prz. den Preis zu.

Przfin. Wilhelm mit beyden Damen trennte sich ungern von uns, um bey Golz allerley Narrentheidige zu hören und zu sehen. Wir übrigen blieben beisammen. Heitrer Frohsim hielt uns vereinigt bis 10 Uhr. Sodann eilte ich noch zu Glagow, wo ich in einem muntern Kreise das neue Jahr erwartete.

#### 1809.

## Januar.

#### (Königsberg.)

1. Sonntag (Neujahrstag). Die Prinzen kamen um 8 Uhr in Bewegung. Glückwünsche herzlicher Art von beyden Seiten. Um 9 Uhr begann ein unruhiger Lauf der Dinge. Große Kirchenparade der Garde zu Fuß, wobey sogar Prz. Heinrich nicht fehlte. Man setzte die Gewehre zu Hauf, und alles ging in die Schloßkirche. Erkältet und durchkältet an Geist und Cörper, traten wir wieder in den Schloßhof, wo die Garde das Gewehr nahm, um eine große Parade zu halten. Auch die Prinzen traten ein, konnten aber der Kälte kaum widerstehn, namentlich Prz. W., welcher ein wahres Jammerbild darstellte. Und doch wollte er seinen Platz nicht verlaßen bis zu dem Augenblick, wo er es mit Anstand konnte. Nach kurzer Pause ging der KrPrz. allein wieder hinunter, um die Glückwünsche der verschiedenen Officier-Corps anzunehmen, und von halb 12-1 Uhr war ein unaufhörliehes Gehen und kommen. Deputirte der Universität und Bürgerschaft, gegen welche letztre der KrPrz, am besten sich nahm.

Mittagsmahl beym Prz. Heinrich. Gegen 5 Uhr zurück. Mein Wort fesselte mieh an den verwünschten Ball, den man heute gab als Abschiedsfest an die Officiere der Garde. W. blieb zurück unter Bresons Aussicht. Der KrPrz. ließ sich geneigt finden, die Gesellschaft nach einer Viertelstunde wieder zu verlaßen.

 Montag. Um 7 Uhr. Die Prinzen begannen das Tagewerk um 9 Uhr mit Briefen an die Eltern. Dieß dauerte bis 1 Uhr. Unterbrochen waren wir durch Abschiedsbesuche der Garde-Officiere.

Nach Tafel Schachspiel. Um 4 Uhr wieder Geschäfte. Ich seibt schrieb auch an beyde Algeisation, und um halb 6 Uhr war alles in der Art beseitiget, daß wir einem Versprechen gemäß ums zum Postdirector Madewein begeben konnten. Es wurden zwey kleine Theaterstücke: "Die Dilettanten", von Lv. Witzleben gedichtet, und "Der Hausverkauf" von Frl. v. Scharrenhorst und Madeweis, von den Herren von Witzleben, Madeweis, Müfflig und Scharrenhorst gegeben zu allseitiger Zufriedenheit. Ungern trennten wir uns um 7 Uhr, um noch einer Theageselbehaft bezwawhnen zu Ehren des Prz. Carl von Mecklenburg. Er war ein unseliger Gemisch von Ewachsenen um Kindern, unter welchen der Kreze, eine kräftige Rolle spielte, daß man sich nicht füglich von ihm enferrenne konnte. Und dieß Lewden dauerte bis halb 10 Uhr.

3. Dienstag. Um S Uhr versammelte sich das Regiment Fußgarde im Schlößhofe zum Ausmareche. Kälte 15° bey starkem Winde. Die Prinzen begaben sich hinab, um Abechied zu nehmen. Wir ließen die Truppen en parade vor uns vorbeymarschieren und fuhren ihnen bis zum Roßgirtschen Thore nach, woselbst wir zum letzten Male Abschied nahmen. Der Marsch war langsam gegangen. Ans der Perne hörten wir das Virst, das gegenatig gebracht wurde am Brandenburger Thore. Bey uns angelangt, führten sie sehon bedauernde Klage über erfrorene Ohren. Die Prinzen litten sehr von der Kälte. Der Atleste behauptete die Füße erforen zu haben. Um wohlthätige Zerstreuung zu bewirken, sehrlt ich zu den Lectionen.

Geographie nach Zeune. Afrika angefangon. Der KrPrz. füg an, den Aufsatz vom 31. Dez. im Französische zu übersetzen, während der Bruder am Journal schrieb. Während dieser bey La Canal, wurde jener im Lateinischen geübt mit Einmischung Grammatischer Ucbnugen. Clavierübung. Oberst Gneisenau, der zum Mittag eingeladen war.

Lectionen 4 Uhr ss. Merguot. Er war nicht übel zufrieden mit dem franz. Außsatze. Zweckmäßige Uebungen in der Gramnatik. Lectio lat. Die auswendig gelernten Stellen des Virgilii lib. II und die andern ansgewählten Stellen wurden wiederholt und vergüchen mit Voßens Uebersetzung. Es ging sehr gut. Die Arithmetische Uebung hatte guten Fortgang. Sodaan lasen wir im Retzow weiter über die Folgen der Schlacht bey Collin. Um 12 Uhr kündigte Prz. Radziwil die Batbindung seiner Gemablin ven einem Sohne an. Er will ihn Bogislav nennen laßen, weil ein Prz. R. dieses Nahmens Statthalter in Preussen') gewesen.

 Mittwoeh. Um 7 Uhr. Kälte 16° und im Zimmer so undurchheizt, daß ich die Prinzen ruhig bis 8 Uhr im Bette liegen und Merguet absagen ließ.

zoisch. Geographic über Afrika fortgesetzt. W. bey La Canal: KrPrz. lestio lat. Clavierübung. — Einsannes Mittagemahl. — Lectionen. Prz. W. arbeitete am Journal; der KrPrz. lerate ego, tu. Arithmetische Uebung Beyder bey Bresse. Prz. lerate ego,

Um 6 Uhr zum Minister v. Golz. Die anwachsende Schaar der jungen Brut regte sich tobend auf dem Theater. Statt um 6 Uhr fing man erst um halb 7 Uhr an. Der "Hahnenschlag" wurde wiederholt. Das Stück paßt sich nicht für Kinder. Dieß in Anschlag gebracht, spietten sie gut, jedoch nur der junge Lottum und Blanca?) natürlich. Nach geendigtem Stücke zur Przßa. Wilhelm. Sie war auch bey Przßa. Lusie. Um 8 Uhr ließ um sit ein Przßn. entbieten. Sie war sehr heiter. Erst zeigte sie eine Sammlung von Gemälden, die sieh auf Königeberg und dessen Umgebungen von Gemälden, die sieh auf Königeberg und dessen Umgebungeber beziehen. Dann wandte sie sieh zu des KrPz. Bild, und iebe gann Reineke Fuchs von Göthe. Um halb 10 Uhr erst waren wir zurück.

5. Donnerstag. Die Kälte war um einen Grad stärker als gestern

<sup>1)</sup> Frant Boguslaw Radiswill, geb. 1820, wurde 1637 rom Kurffurden Freidrich Wilhelm von Brandelenger, um General-Stathaler in Freußen ermannt, gest. 1699. Er war der Sohn des Fürsten Janusius R. (gest. 7. Norwehre 1820) und der Markgräßen Elisabet h., Tochter des Kurffurdes Annolecog von Brandelenburg, geh. 13. Juli 1536 un Berlin, verm. 7. Juli 1613 das elbst, gest. 24. Desember 1629 in Frankfurt a. O. und beigesettat mil 2. Februar 1630 in der St. Marienkritche dasselbut. In II. Ehe (seit 27. Februar 1629) van Ernel 1630 in der St. Marienkritche dasselbut. In II. Ehe (seit 27. Februar 1629) van Ernel 1630 in der St. Marienkritche dasselbut. In II. Ehe (seit 27. Februar 1629) van Ernel 1630, etc. verm. mit dem Heroz Julius M. belinrich von Schaueburg, geh. 19. April 1586, gest. 20. Norember 1685. — Eine Tochter des Fürsten Boguslaw, Princestal Luise, geh. Mart 1667 van Konfigsberg 1. Pr., gest. 23. März 1665 van Gergenfen Laderig, Sohn des Groden Kurffurden, geb. 8. Juli 1666 van Gleven, 7. April 1657 van Folskam; II. 10. August 1688 va Berlin mit dem Philagrafie. Auf III. Philipp bei Rishin, geb. 4. November 1616, gest. 31. December 1748.

<sup>\*)</sup> Blauca v. Treyden.

und das Zimmer so wenig durchheist, daß ich den Prinzen Ruhe ließ bis um 8 Uhr. Erst um 9 Uhr begannen die Leetionen. Während der KrPrz. zeichnete, schrieh W. sein Journal. Unterbrechung. Die Gardes du Corps marschirten durch die Stadt en parade. Welch ein Umismi! Und eine Esquadron war schon 3 Meilen unter Weges gewesen und hatte noch 3 Meilen zu maschen. Warum urgen sie nicht die Wänses! Warum waren die Steighigel nicht mit Stroh umwickelt? Mich freuete während des Vorheymarsches die Standhaftigkeit, womit die Prinzen die Külte ertrugen. — Georgaphie über Affiks fortgesetzt. Viel Lernlustigkeit: — Spaciergang. Wir wählten den Steindamm, wo die Sonne uns durchwärnte.

Bey Tafel leistete La Canal Gesellschaft. Die drey Stunden der Studien verfüßen in anhaltender Thätigkeit. Merguet. Leetio lat, meist Grammatischen Inhalts. Während beyder Beschäftigungen hatte W. ununterbroehen am Journal geschriehen und, als er nun an der Arithmeischen Uehung des Bruders mit Theil nahm, war er unermädet und mit dem glücklichsten Erfolge thätig. So hatten bevde die Erholung verdient, welche ihnen numehr zu Theil ward.

Wir fuhren um halh 5 Uhr wieder zur Przßn. Wilhelm. Heitrer noch war sie als gestern. Während des Thee's Unterhaltung, wie der Zufall sie hot. Dann schickte Przßn. W. sich an, die gestern gemachten Zeichnungen zu verhessern und Wilhelms hinzuzufügen. Ech aher nahm Reinick Fuchs zur Hand. Juliens Bild wurde zuerst wieder vorgenommen und erreichte eine Achnlichkeit, wie ich fast nie gesehen. Es war halb 10 Uhr im Umsehen. Und wir nahmen das angenehme Versprechen mit, daß dieser liebliche Kreis den morgenden Abend bey uns zuhringen wolle, um mit den Kindern das Fest der derey Könige zu Geyern.

6. Freytag. Die bedeutende Kälte war abermals Schuld daran, daß die Prinzen erst um 9 Uhr in Gang kamen. Lectionen. Prz. W. zeichnete, der KrPrz, arheitete weiter an einer vorgestern angefangenen und gestern eifrig fortgesetzten Comödie. Geographie nach Zeune von Afrika. Lectio lat. Mit vielem Eifer lernte er die Pronomina. W. schrieh einstweilen am Journal. Clavierühung in der Schlafstuhe, wohin der großen Kälte wegen das Instrument gebracht werden mußte.

Bey Tafel, obgleich allein, herrschte angenehmer Frohsinn, und his zum Beginn der Geschäfte folgte Jeder seiner Laune. Beyde Prinzen arbeiteten am Schauspiele. – Lectionen 4-7. Merguet. Es wurden Stanzen einer Ode: Au tems genommen, gesprochen und zuletzt gelesen. Hay nach langer Unterbrechung gab heute wieder Unterricht. Brese in der Geometrie. Von 7 Uhr an hörten alle ernsten Geschäfte auf.

Man versammelte sich zum Bohnenfeste. Erst Prz. Carl und Przßn. Alexandrine, beyde in theatralischem Putze, sodann beyde Prinzessinnen, nach und nach die Auerswaldsche Familie, zuletzt Przßn. Wilhelm mit Julie, späterhin erst die Kannewurf. Das Fest begann mit dem Loosen um die Königswürde. Die Bohne fiel mehr durch die Stimmenmehrheit in Charlottens Hände. Przßn. Friederike war eifersüchtig darüber. Die Wildermeth fing an, die Gewissenhafte zu spielen. Es hieß, die Wahl sev nicht gültig. Przßn. Wilhelm ward zum Schiedsrichter genommen, und als auch dabev die lästige Wildermeth sich nicht beruhigen wollte, ließ ich die drey kleinen Damen nochmals losen und siehe, wieder traf es, obwol durch Umweg, die Przßn. Charlotte. Nämlieh Alexandrine trat der Sehwester ihr Recht ab. Friederike war aufs neue in Thränen. Ich achtete nicht darauf, und den Kindern freyes Feld einräumend, suchte ich unter den Erwachsenen etwas zu Stande zu bringen. Es gelang. Przßn. Wilhelm nahm am Fenster ihren Sitz und schickte sich an Frl. v. Auerswald zu zeichnen. Wir andern trieben allerley Spiele, woran sie einigen Antheil nahm. Das Witzspiel im Vergleichen und Unterscheiden gegebener Wörter, dann das s.g.: "Wie, Wo, Warum lieben Sie's?" Am letzten fand die Przßn. so viel Wohlgefallen, daß sie bestimmte, man solle auch ihr eine solehe Aufgabe wählen nach der Tafel. Während derselben war es unter den Kindern sehr tobend und bey den Erwachsenen sehr aufgelößt. Nachher wieder mehr Vereinigung. Erst Przßn. Wilhelm rieth mit leichter Mühe Wechsel, dann Ida mit vieler Mühe Stück, so daß sie ganz empfindlich ward. Das Ganze war angethan, das Gemüth zu erheitern. Der Tag endigte sich erst nach 11 Uhr.

7. Sonnabend. Die lange Dauer (des gestrigen Abends) verschafte den Prinzen Ruhe bis 9 Uhr, worauf der KrPrz. Zeichenbung hatte, wihrend W. sein Journal besorgte. Sodann wurde von beyden die Geographie von Afrika vollendet und von 11—1 Uhr jedem freyes Spiel gelaßen. Indeß hatte Prz. W. bey La Canal Uebung. und der KrPrz. zur gewöhnlichen Zeit Clavierübung.

Bey Tafel leistete Major von Tippelskirch lehrreiche und angenehme Gesellschaft. T. hatte Eisen-Abgüße aus Tarnowitz<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Kreisstadt im R.-B. Oppeln.

mitgebracht. Die Aelmlichkeit des Louis Ferdinand fiel une besonders auf. Nach Tische überließ ich den KrPrz. bis 5 Uhr seiner Laune. Dann kam Brese, mit ihm Hay. Jener beschränkte sich auf W., letztrer bemächtigte sich des KrPrz., und als letztrer zu jenem oben gehn sollte, stellte sich Argelander aus Memel ein, welcher uns durch geistvolle Erzählung nicht übel erheiterte,

S. Sonntag. Beyde Prinzen nach dem Frühstück bey selbstgewählter Beschnitzugus. Dann by dem Prinzen Breso, welcher Mittage und Abends bey uns blieb. Von 4-7 erzählte er den Prinzen und zeichnete mit dem Acltesten nach eigener freier Dichtung Szenen der erzählten Geschichte. Beym Thee und bis S Uhr wurde in Retzows Geschichte fortgefahren. Der KrPrz. wurde wiederholentich aufgefodert, einige Stellen aus Becker zu lesen. Nicht rühr an! Dagegen eilte und trieb er, daß man sehon um S Uhr aufhörte, und wollte nun mit Ungestüm die Zeichnungen fortsetzen. Ich fand nützlich und nöthig, die Fortsetzung zu untersagen. Zur Tafel kam W. rom Bruder Carl zurück. Prz. Friedrich mit Reiman sesellte sich dazu, und wir hatten unerwartet einen heitern Abend.

9. Montag. Eatschloßen, die Ordnung wie sonat um 7 Uhr nausfungen. Die Prinzen standen rüstig und rasch auf. Und um 8 Uhr begannen die Lectionen. Mit neuem Eifer wurde betrieben, daß ich gesonnen sey, am Schluße jeder Woche über Jeden ein schriftliches Zeuguis abzufassen und näthigen Palls es nach Peterburg zu schicken. Beyde, besonders Prz. W. nahm es sehr zu Herzen. Geographie von Asien nach Zeune. Nebeneinanderstellung der Palme und des Elephanien, der Zwerge, Ceder und König-uru, als die Größten und Kleinsten Representanten des Pfanzen- und Thierreiches. Nehmt dazu einem Marmorblock, wie das Postament Peters, und dem kleinsten Kiesel am Moereesstrande, und ihr habt auch einen Hegpesentanten des Mineralreichas. W. begab sich ans Zeichnen, der KerPrz., wiewol ungern, an Abfäßung der franz. Glückwischungssehreiben an Prz. und Irziße, Perdinand und Oranien.

Um 11 Uhr nach lauger Entbehrung ein Spaziergaug. Die Luft war wie im Frühling. Kaum 0°. Wir wanderten bis zum Roßgärsehen Thore. Gegen 1 Uhr waren wir zurück, und es fand Statt Lection bey Schönfeld, sehr gut, und bey La Canal, welcher dann Mittags bey uns speiste und bey dieser Gelegenheit zwey Gedichte Lombards, die er im 14. Jahro verfertigte, vorlas. Die in beyden hervorleuchtende männliche Beredsamkeit zog mich über die Maßen an und fößte mit Achtung zesen ihn ein. Lectionen 4-7. Merguet. Die Briefe waren der Gegenstand. Lectio lat. über Virgil in Grammatischer Hinsicht. Arithmetica bey Brese, woran anch W. Theil nahm.

Thecezikel bey Pr.Sn. Wilhelm. Die Pr.Sn. äußerte sich über die Reise nach Petersburg mit vieler Offenheit. Man ging zu einem muntern Gespräche über, und die beyden Gesänge des Reinacke Puchs, welche ich vorlas, wurden mit Vergnügen angehört. Das Ganze war so erbaulich, daß wir ungern schieden, wiewol erst gegen 10 Uhr.

 Dienstag. Sämmtlich um 8 Uhr bereit. Lectionen. Morgenandacht wie gestern. Geographie, wie gestern, fortgesetzt, wieder mit Einmischung naturhistorischer Bemerkungen.

Kurzer Besuch bey Przßn. Luise. Wanderung bis nach dem Sprind. Mittags leistete Brese nicht unangenehme Gesellschaft, der dann auch wieder festgehalten wurde für die Zeichnung, die bis 4 Uhr dauerte.

Lectionen 4-7. Merguet. Der KrPrz. gab eine Beschreibung der kleinen Gemälde über Spitzbergen. Kurze Lectio lat., meist Grammatisch. Arithmetica bey Brese, nicht übel. Um 7 Uhr stellte Argelander sich ein und blieb ein Stündehen. Er gehört doch wirklich zu den unterrichteten Kaufleuten, mit welchen sich ein vernümftiges Wort sprechen läßt. Brese unterhielt die drey Prinzen durch seine Mährchen, welchen selbst Reimann aufmerksam zuhörte.

11. Mittwoch. Lectionen. Merguet. Um den KrPz., im Brickyle sogleich auf friesber That zu üben, schrieben wir beyde aus dem Stegreife über die mergen anzustellende Schlittenfahrt. M. beurrheiltte es mit vieler Grändlichkeit. Während Prz. W. zeichnete, vollendete der KrPz. die neulich augefangene Comödie, und es bileb noch so viel Zeit übrig, daß ich ihm das Wesentliche der Vorleausgen über Chemie in der Kürze ins Gedächtniß zurückrufen konnte. Die Hagensche Vorleausg hatte zum Gegenstan Wilchmann der Krystallisation. — Wandrung. Die Przäh. Wilchm sprachen wir vor dem Fenster und erwähnten cherchietigst, daß es heute gerade fühl Jahre sey, wo wir sie in Berlin uresten Male sahen. Es wurde die morgende Fahrt fest beschlößen. Die Clavierübung fiel gut aus. W. schrich indeß sein Journal.

Bcy Tafel allein. Neueste Zeitungen. Napoleon hat Stein in die Acht erklärt. La Canal bey W., Hay beym KrPrz. Beyde waren sehr zufrieden. Lectio lat. Brese in der Geometrie. 12. Donnerstag. Lectionen. Pr. Sal., C. 5. Geographie von Asien fortgesetzt. Viel Eifer. Während der KrPrz. zeichnete, wurden dem Prz. W. die Fehler in seinem Briefe an den Yetter Friedrich v. Oranien, den 30. Dez., nachgewiesen und berichtiget. Während er sodann am Journal schrieb, verfaßte der KrPrz. mit mir zagleich über denselben Gegenstand einen kurzen franz. Brief. Mit gleich rühmlichen Eifer Nachmittags zwey Lectionen. Lectio lat, meist grammatisch. W. bei La Canal. Geometrie bey Brese, vorzäglich gzu.

Der übrige Theil des Tages wurde in der Natur verlebt. Um halb 12 Uhr verfügte man sieh zur Przißn. Wilhelm. Bald setzte ein Zug von 9 Schlitten sieh in Bewegung. Auf dem Pregel sehloß sieh an Brühl und Gneisenan. In Hobstein wurde angehalten, um ein wenig zu frisheiteken. Dann ging es auf das Haff bis Wangeiden.) Um ½4 ühr wurde der Rückzug angetreten, bis zum Gumbinner Thor ansgedehnt, so daß wir erst anch halb 5 Uhr zu Hause waren. Das Gauze übertraf meine Erwartung. Die Originalität unseres Kutschers, das Lenken der Pfeede, welches besonders auch den Prz. W. sehr ergötzte, nicht minder den KrPrz. Ieh ermangelte dessen auch nicht. "Wen der H. D. mir nicht übel nehmen", sugte der Kutschers, wenn ich was erinnere. Sie halten die Armez weit ab. Das läßt nicht. Wenns einer sicht, der es versteht, der lacht und denkt, der hat I deeen soch nicht".

Nach der Rückkumt leistete Heedemann 1 eine halbe Stunde Gesellechaft. Wir erwärmten um an einer Tasse Kaffee. Viel Genugthuung gewährte mir der bereite und aufgelegte Sinn beyder Prinzen und der meinige zum Arbeiten, dergestalt daß die niehsten beyden Stunden zu den vorzigibeten zu zählen sind. – Nach 7 Uhr begaben wir uns zur Przfin. Wilhelm. Hier hatte die Erwartung das Beste vorzeeg genommen. Die Gesellschaft war zu gemischt und zu groß, als daß sie sich über einen Gegenstand hätte einigen können. Die Spiele hatten nicht die Annuth des Geselligen.

13. Freytag. Muße bis 9 Uhr, da ich die Prinzen aussehlafen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wangitt, Dorf im Landkr. Königsberg.

<sup>3)</sup> Angust Georg Friedrich Magnus v. He'd em in n. 1785 pp. 1, 1806 Leuth ann and Gieneral-Adjubant in Leich-Ibansen-Regiment Rodorff, 1808 Adjubant des Prinnen Wilhelm sen., 1810 Stabwrittmeister, 1812 Rittmeister, 1813 Major. 1815 Oberst-Leutmant, 1822 Kommandeur des 2. Hussuren-Regiments, 1834 General-Major, 1918 Kommandant von Erfort, 1842 General-Leithaunt, 1846 ink kommand. General der V. Armeckorps, 1852 als General der Kavallerie vershechiedet. 19. Dezember 1859 genät.

ließ. Lectionen. Während W. mit Zeichnen beschäftiget war, wollte ich den KrPrz. die Uebersicht seiner Bildung (d. d. 17. Oct.) vollenden laßen. Er fing an, sie vorzulesen, aber mit sehläftigem Muthe und Sinne. Nach kurzer Pause lectio lat. Geographie nach Zenne über Aeine, beimahe zwey Stunden lang. Die weinerliche und krankhafte Laune des KrPrz., worüber er sich beklagte, nahm je länger, je mehr ab, und er bewies den gewöhnlichen Eifer.

Wir wanderten bis ans Gumbinner Thor. Vorher theilte Fr.

Anerwald mir mit, daß sie die Majestäten nach ihre Rickkunft
durch ein Fest zu überraschen wünschte. Ob nicht vielleicht "die
Huldigung der Künste" gegeben werden könnte? — Bey Taiel
waren wir drey ganz allein und nicht unheiter. Nachher besuchte
der Kritz. die Przßn. Charlotte, welche sehon seit einigen Tagen
bettlägerig ist. W. fand vollen Genuß an dem Mil. Uebungen, welche
heute auch sogar Nachmittags mit den Unterofficieren bey Musik
erhalten surgiele.

Lectionen 4—7. Merguet. W. nchrieb am Journal. Lection lat. Die neulich schon geleenes Stelle des Val. Max. über Alexander diente zum Anlaß Grammatischer Uebungen. Geometrie. Zulezt Arithmetik, woran dann auch Prz. W. Theil nahm. Ich verfügte mich gegen 7 Uhr zu Borowsky, der mich eingeladen hatte, und überließ die Prinzen für den ganzen Abend Bresens Aufsicht. Zum ersten Male fast verrieth er seine Gosimung über Napoleon. Der alte Puchs! In naher Verbindung möchte ich nicht mit ihm stehn. In unsern Utrleiß über Stein kam er darauf, auch über Scheffiner seines Herzens Meynung zu verrathen. Die schien denn auch nicht die günstigtest zu sein.

14. Sonnabend. Lectionen. Merguet. Ode au temps, zuletzt Stellen aus Leçons morales. Prz. W. begann einen Aufsat für den heutigen Abend zur Sitzung. Zeichenübung des Aeltesten. Die Vonlesung Hagens über Gyps und verwandte Gegenstände, zuletzt der Leuchtstein, war auf mannigfaltige Art lehrreich und unterhaltend.

Prz. W. wartete die Lection bei La Canal mit Fleiß ab und faßte den Entschluß, die Verben auswendig zu lernen, wogegen Md. Bock ihm Vorurtheil eingeflößt hatte.

Bey Tafel stöhrte Capt. v. Schleuse, welcher heute Abend nach Petersburg als Courier geht. Dieß bestimmte die Beschäftigung von 4 Uhr an. Beyde Prinzen schrieben an beyde Majestäten und waren 6 Uhr damit fertig. Darauf folgte Geometrische Lection bey Brese, während W. das Journal besorgte. Nach 7 Uhr Thee bey Prüßa Wilhelm, angenehmer als jemals. Zunächst vertrauliches Wort mit Julie, der ich u. a. den Antrag machte, ob sie in der auszuführenden "Ituldigung der Künste" eine Stelle zu übernehmen gesonnen sey. Ich bestimmte ihr die Poesie. Sie äußerte sich mit herr gewönlichen Offenheit. Gegen S Uhr kam Przßa. Wilhelm und es begann unsre Ordnung, die nicht, wie ich besorgt hatte, durch Anwesenheit des Prz. Priedrich und Reimanns gestöhrt wurde. Jener wurde gezeichnet, ich las Reineke Fuchs, Bch. S und 9.

15. Sonntag. Um halb 10 Uhr war die Censur beyder Prinken um Vorlesen fertig. Sie hatten sich beyde erst um S Uhr erhoben, waren aber um 9 Uhr in Bereitschaft, gut gelaunt. Ich machte and die unter meinen Händen befoldliche Censur aufmerksam. Der KrPrz. fragte, ob denn bloß das Nachtreilige vorkommen wirde. W. meynte mit Bitterkeit: Das verstände sich wohl von selbs. Das wäre er überzeugt. Ich antwortete nichts, aber ehe ich an das Lesen der Urtheilig ging, sagte ich Folgendes: "Es ist mein Zweck nicht, wehe zu thun, sondern zu bessern und zum Besinnen, zum Nachdenken über sich selbst anzuleiten. Ich fodere Sie daher auf, genau zu hören, und mit nachher zu sagen, ob ich Unrecht gethan labe oder nicht." Hirauf wurde Prz. W. allein genommen, sodann gleichfalle der KrPrz.") Jener wat ifeter ergriffen als dieser.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Urteil üher den KrPrz. hietet kaum ein neues Moment. Dagegen ist die "Censur über Prinzen Wilhelm" von höchstem Interesse. Sie lautet:

Prinz Wilhelm, künftigen 22. März 12 Jahre alt, seit dem 24. Maj 1801 (1805) in Gemeinschaft des Kronprinzen K. H. meiner Anfsicht anvertraut, hat sich in den jüngsten sechs Monaten auffallend verändert. An Körper und Geist hat er sichtbar gewonnen. Seine Gesundheit ist fester geworden, seine Thätigkeit reger und lebendiger, sein Wille nnternehmender, und er ist nicht unmerklich gewachsen. Dahey hat er in Allem, was er treibt, gute Fortschritte gemacht. Dieß bezeugen ihm die Männer, welche ihn im Zeichnen, Schreiben und im Französischen unterrichten, in welchem letztern er nach Verhältniß am meisten zugelernt hat. Lobenswerth ist die Beharrlichkeit, womit er bereits seit dem Monate Maj das Tagehuch in dieser Sprache fast regelmäßig Tag für Tag abfaßt. Und da er gerade heute, den 14. Januar, den Entschlnß gefaßt hat, die Verben gründlich zu lernen mit Ueherwindung aller Ahneigung und Vorurtheile, so wird seine Kenntniß der Sprache an Sicherheit und Gründlichkeit zunehmen. Denselben Fleiß und Eifer kann auch ich ihm bezengen in Hinsicht auf Geographie und diejenigen Uebungen, welche zur Erlernung der Mnttersprache gehören. Diese vortheilhaften Erfahrungen werden mit Vergnügen angeführt. Mit Betrübniß wird hinzugefügt, daß Züge des Charakters stärker znm Vorschein kommen, welche nichts weniger als günstig sind. Er läßt es an der äußern Achtung fehlen, welche er mir, seinem Erzieher, schnldig ist. Bey gerechten und wohlverdienten Erinnerungen läßt er seinen

Doch machte es auf Beyde gleich gute Eindrücke. Ich verspreche mir etwas von dem Mittel. — Die Kälte war über 17°. Wir blieben also in der Clause. Aber nach 11 Uhr kam Heedemann, und arbeitend mit beyden Prinzen an Bernstein, verließ er uns erst um halb 7 Uhr. Beyde Prinzen gingen zu ihren Geschwistern. W. kehrte erst 9 Uhr zurück.

16. Montag. Nach 6 Uhr. Lectionen. Morgenandacht. Geographie nach Zeune. Der Kri'rz. begann einen Aufsatz zur Feyer des 18. Januars, den Stoff sich suchend aus Gallus und Becker. W., nach abgewarteter Zeichenübung, beseitigte das Journal.

Die Kälte hinderte am Wandern. Um 12 Uhr der jüngere bey La Canal in Gemeinschaft mit dem Vetter, und der älteste bey seinem Aufsatze umd beyn Clavieriehrer beschäftiget. Mittage Vinko bey uns, sehr unterhaltend. Merguet. Zuerst Uebung in Briefen. Dam Lesung und Ode. Chemie bey Hagen über Talkerde und verwandte Materien. Nächher zur Präßn. Wilhelm. Beyn Eintritt in das Zimmer der Damen wurden wir nicht weng jin Schreck genetzt. Julie hatte heute Vormittage bey einem Spaziergange drey Finger der rechten Hand gans erfroren, rug sie deshalb auch im Verbande und war mit allen Spuren des Schmerzes in der Miene bezeichnet. Sie sehenkte mir die unheilbringenden Handschu. Die Präßn. zeichnete Reimann. Die in den letzten Büchern des Reinecke Fuchs vorkommenden verfänglichen Stellen machten mich ängstlich.

17. Dienstag. Lectionen. Morgenandacht. Ein Capitel des Predigers Salomo. Während der KrPrz. im Zeichnen geübt wurde, schrieb W. am Journal, und beyde sodann 2 Stunden an den Auf-

empfindlichen Sinn sichtbar werden. Außerdem ist er auch gegen Fremde nicht mehr so verbindlich als er sonst war.

Dergleichen that deshalb um so weher, da es nicht an Fällen fehlt, wer Prx. W. bewiesen hat, daß or in geselljen Verhätnisene und in gesell-echaftlichen Verbindungen höchst angenehm und liebenswürdig ein kann. Mit wahrer Przeude erinnere ich mich de ordisiligient Novembers und Dezembers und vieler andere einzelner Tage, wo die Gewandtheit des Corpers und Geistehn des nagenehmente Pormen geselliger Unterhaltung sich nigti. Auch Hin Mäß Bock ihm nach, daß er bey den Besuchen, welche er den jüngern Gestwitzen oft und germ nacht, sich artig, gefüllig und angenehm bestwitzen den die germächt, sich artig, gefüllig und angenehm bestwitzen oft uns fint zum Sprichworte gewordene Prage: "Kann Bruder Wilhelm mir herbt besuehm "in that of werderlichkeit schließen.

Hienach läßt sich hoffen, daß Prz.W. die getadelten Fehler, wenn er darauf aufmerksam und dagegen auf seiner Hnt seyn will, nach und nach ablegen wird.

Königsberg, den 14./15. Januar 1809.

sätzen für Morgen. Von 12 bis 1 Uhr wurde gewandert. Auch Prz. Friedrich nahm Theil. Clavierübung hatte guten Erfolg.

Zwischen 3-4 Uhr Fahrt im Schlitten. Das Wetter begünstige schr und kräftige zum neuen Geschäft. Lectionen 4-7. Merguet. Er war sehr zufrieden. Während W. mit dem Vetter bey La Canal war, ging ich mit dem Krl'rz. den für morgen bestimmten Aufsatz durch. Es war nicht der gelungenste. Um ihm mehr Stoff zu bieten, gab ich ihm Paulys Geschichte in die Hand. Er las mit großem Effer und rief om Mal über das andere aus: "Das ist sehr interessant!" Er bat, es vollenden zu können, deshalb wurde Brese entlaßen.

Gegen halb 5 Uhr bey Przűn Wilhelm. Erst Besuch bey den Damen. Julie beuutzte einen günstigen Augenbülck, mir für die bewiesene Theilnehmung mit einnehmender Herzlichkeit zu danken. Die Prinzen erzählt, Lalande 1) und Bode 7) hätten bereehnet, daß den 31. h. ein Komet unsere Erde durch Berührung den Untergang bereiten könne. Der KrPz. wurde siehtbar beumrchiget. Die Hitze des Zimmerse wirkte zur Vermehrung der inneren Urruhe. Zufällig wankte ein großer Leuebter, der auf dem Tische vor ihm stand, und sehein die unten liegenden Papiere ausünden zu wollen. Er erschrak auf das heftigste. Und as Gauze versetzte hin in einen feberhaften Zustand. Die Prinzeßin vollendete das Bild Reimanns, ich den Reineke Fuchs. Auf Verlangen las ich dann noch Göthen Epilog zum Liede von der Glocke, Künstlers Erdenwallen und Apotheose und Geheinmisse. Des KrPzt. Veleblefinden nahm zu.

18. Mittwoch. Krönungsfest. Zur Feyer desselben war von der Deutschen Geselbechaft und der Akadenie Einladung ergangen. Aber auch Hagen wollte lesen. Ich ließ bey Hagen und in der Deutschen Gesellschaft absagen, und (wir begaben uns in die Akadenie). Erbauet waren wir nicht sonderlich. Prönekhe hielte Rede nach seiner Art ohne Zusammenhang und Einheit, so daß die Gedanken sich untereinander verklagten.

Bey Tafel waren Beyme, Madeweis und Gneiscnau. Hauptgegenstand Berlin und seine jetzige Lage. Nach der Tafel war

<sup>3)</sup> Jos. Jérôme Lalande, geb. am 11. Juli 1732 zu Bourg en Bresse, studierte in Paris die Rechte, Mathematik und Astronomie, ward 1751 von der franz. Akademie zur Bestimmung der Parallaze des Mondes nach Berlin gesandt, wurde 1761 Professor am Collège de France, 1795 Direktor der Pariser Sternwarte und state zu Paris am 4. Auril 1804.

<sup>3)</sup> Siehe Bd. I. S. 255, Anm. 2.

awischen Beyme und mir zuerst die Rode von meinen Vorhältnissen. Er war über alles mit mir einverstanden und wünschte die Acten so bald als möglich zu lesen. Der KrPrz. führte ihn zu seinon jüngern Geschwistern. Von 5-7 Uhr wurde gearbeitet. Erst hatte der KrPrz. Mathematik bey Brese, reviditre und besserte has seinen Aufsatz. W. zerquälte sich sehr damit, aber es gelang doch am Ende.

Nach 7 Uhr versammelte man sieh zur Feyer des Tages: die Auerswädsche Familie, Pzr. Friedrich, La Ganal, Heedemann, zuletzt Pzufan. Wilholm mit beyden Damen. Erst nach 5 Uhr begann
die Sitzung und war um 9 Uhr genedigt. Pzefan Wilholm vollemdete
Idas Bild. Wir andern trieben allerley geistreiches Spiel, woran
ab und zu auch der KrPz. Theil nahm, mehr aber doch angehören
dem Schwarme, der im Saale tobte und lämte. Es war zehn
vorbey, ehe wir es merkten. Alles trennte sich zufrieden. Ich
behielt die junge Welt beysammen. Sie war froh bis 11 Uhr. Der
KrPzz. crhielt es heute über sich, der Pzufan. Wilhelm die große
Denkmünze auf Friedrich Wilhelms des Churfürsten ersten Bestal
allhie zu sehenken. Sie hatte länget gewünscht, sie zu tragen, und
will sie tragen,

19. Donnerstag, Revision der Acten über meine Verhältinslage, welche sodann dem Groß-Canzler zugefertigt wurden. — Lectionen. Zeichenübung des Actlesten, während der Jüngere sein Journal beseitigte. Geographie von Asien nach Zeune. Große Aufmerksamkeit.

Eine Schlittenfahrt. Es ging nach Holstein schnell, auch schnell, aurück. Mittags van Borowsky unser Gast, nicht unbelbernen, aber doch wiederum ein Päpstliches Wesen nicht verleugnend. Er würde die Scheiterhaufen wieder in Brauch setzen. Noch ehe wir aufstanden, drängen Buch und Birthl sich ein. Jener gesellte sich zu den Andern und spielte eine Parthie Schach mit dem KrPrz., dann mit Pzw.

Lectionen 4--7. Merguet. Es wurde ein Brief geschrieben über die heutige Schlittenfahrt, dann gelesen. Lectio lat., meist Formenlehre. Viol Fleiß. Mathematik bey Brese mit vielem Eifer, so daß ich dann Ruhe gestatteto.

20. Freytag. Lectionen, Morgenandacht. Predigers Salomo beyde vorletzte Capitel. Geographie über Asien. Von 9 – halb 12 Uhr arbeitete der KrPrz. zum 24. h. über folgenden, von mir ihm gegebenen Satz: "Betrachtungen, Gefühle und Entschlüsse dankbarer Nachkommen am Wiegenfeste großer Vorfahren." Nach

einiger Ueberlegung ging er eifrig daran und versieherte bald, er sey in der Fülle von Gedanken. W. hatte Zeichenübung, und dann schrieb er an seinem Journal. — Wanderung. Zufällig geriehten wir in Königsgarten. Wahres Sonnenbad. Clavieräbung, W. am Journal. Mittags war Kriegsrath Scheffner bey uns. Seine vielseitige geistreiche Unterhaltung war Jehrreich und angenehm.

Lectionen 1—7. Merguet. Wiederum Briefe zur Uehung zwischen uns beyden an die Gräfin v. Voß über das unbegreifliche Schweigen, welches von Petersburg aus beobachtet wird. Man weiß durchaus gar nichts, als daß die gewöhnliche Post neulich die den 7. als wahrscheinlich erfolgende Ankunf gemeldet hatt. Englisch, Pranzäsisch, Mathematik. Die Prinzen unterhielten sich nach geendigten Lehrstunden wilbegierig und eifrig über einige der Hauptschlachten des 7 jährigen Krieges, wobey der KrPrz. insonderheit sehr verständige Anmerkungen machte. Erst um 10 Uhr schieden die drey Prinzen von einander.

21. Sonnabend. Lectionen. Merguet. Abermals Uebung im Briefschreiben. Leseibung. W. Journal. Zeichenhüng des Aeltesten. Der Jüngere wurde im Lesen geübt und begann dann seinen dentschen Leitge Friedrich und W. Der Ki<sup>p</sup>f. Seitzte den Aufsatz zum 24. h. fort, worauf er die Clavierübung mit großem Eifer abwartete. Mittage war Prof. Hällmann ein lieber und lehrreicher Gesellsehafter. U. a. gab er Auskunft über Reineke Fuchs und das Lied von den Niebelangen.

Lectionen 4—7. Geographie über Asien. Beyde Prinzen wandten sieh zu ihren Aufsätzen für den 24., der KrPrz. mit sohnen Erfolge, daß er nach 6 Uhr mit demselben ganz fertig war und für Mathematik Laune und Muße behielt. — Nach 7 Uhr zum Thee by Przßn. Wilhelm, die, wie wir alle, in Vermuthungen über das räthselhafte Stillsehweigen von Petersburg aus sieh verlohr. Mit Julie kam ieh in sehr vertrauliches Gespräch. Endlich kam es ans Lesen. Die Przßn. hatte Fingal befohlen.

22. Sonntag. Um 9 Uhr waren die Prinzen im Gange. Ich laus ehr angekommenen neuen Berlinischen Zeitung vor. Um 10 Uhr fuhren wir nach dem Waisenhause, wo das Krönungsfest gefeyert wurde. Einer der Waisenhauseh hielt die von Prediger Stuckert ausgearbeitete Rede mit bewundernswerther Gedächtnüßfertigkeit. Dabey hatte der Ton seiner Stimme etwas so Sanftes, daß man sehon hiedurch bey vielen Stellen innig geribet wurde.

Mittag speiste Superintendent Weis bey uns. Eben hatten wir uns gesetzt, als Hufeland die erste Nachricht brachte, es sey ein Courier eingetroffen mit den günstigsten Nachrichten über das Befinden der Majestäten und der hohen Zufriedenheit mit der Aufnahme, die sie gefunden. Bald darauf überbrachte der Feldjäger, der den 17. Petersburg verlaßen, dem Kronprinzen einen Brief der Königin, und nicht lange schickte auch General Köckeritz den vom Könige an ihn geschriebenen Brief, und nach Tafel theilte Reimann Wiebels Brief mit. Alles stimmte in der Hauptsache überein: Wohlseyn, Zufriedenheit leuchtete aus jedem Wort hervor und des Lobes der Kaiserlichen Familie war kein Ende. Dieß und die über die Spanischen Angelegenheiten günstigen Nachrichten, welche heute eingegangen, trugen bev, uns froh zu stimmen. Przßn, Wilhelm schiekte einen sehr gut abgefaßten Auszug aus Briefen der Königin. Ich war aufs neue verwundert über die Richtigkeit und Zierlichkeit des Gesagten.

23. Montag. Don Prinzen ließ ich Ruhe bis S Uhr. — Lectionen. Lettres Capitel des Predigers S. Zeichenflung für W. Der KrPrz. überlas seinen Aufsatz und äußerte, er sey nicht zufrieden damit, foderte mich auf, zu lesen und zu urtheilen. Er gefel mir sehr. So urtheilte auch Brese, und er ließ ab vom Aendern und Feilen. Lectio lat. Allgemeine Wiederholung des Grammatischen. W. schrieb an Journal. Hay, nachholend das in voriger Woche Versäumte. W. bey La Canal mit dem Vetter Friedrich. — N. M. Merguet. Wieder Brieflung. Vorleusung bey Hagen über Salpeter und verwandte Gegenstände. Um halb 7 Uhr ließ ich mich breit schligen, in ein Gewühl bey Auerwald hineinzugehen. Man hatte wieder Lettrei-Unfüg getrieben. Ich zog mich mit beyden eilig zurück, las ihnen, vielleicht zu derb, den Text. Aber sie machten alles durch lobenswerthen Fleiß wieder gut.

24. Dienstag. Der Gedanke an die heutige Abendstrung war mir unangenehm. Se kam mir die Ungaläßichkeit der Präßn. Wilhelm zu Statten. Ich bat bey Frl. v. Kanneswurf um Aufschub, der auch genehmigt wurde. Mein nächster Plan war, den Abend gleichwol im kleinen Kreise zu feyern. — Lectionen. Morgenandacht. Buch Jona, welches beyde sehr anzog. Der KrPrz. zeichnete, W. sehrich sein Journal. Geographie. Asien. Hz.

Wanderung über Roßgärtsche Straße nach der Neuen Sorge. Überall Spuren des heftigen Windes. Aus der Clavierübung wurde nicht viel. — Mittags waren wir allein, aber sehr heiter. Um 3 Uhr begab der KrPrz. sich zur Przßn. Charlotte. Lectionen 4 Uhr. Morguet. Leseübung, und dann noch von jedem ein Brief geschrieben. Lectio lat. Erst wurden die Präpositiones, welche den Ablativ und Accusativ regieren, von Ihm auswendig gelerat, mit vieler Geschmeidigkeit, und dann Stellen aus Virgil mit ausschließkoher Hinsicht auf die Präpositiones in bei Arithmetik bey Brese fiel wieder gut aus. Ich benutste die Muße für das Tagobuch. Sodann las ich ungefähr die Hälfte der Lobrede Engels<sup>1</sup>) auf den König<sup>2</sup> im Beiseyn Bresens.

25. Mittwoch. Die Prinzen waren sehen halb 8 Uhr gerüstet, und der Aelteste griff nach seiner Dichtung,<sup>3</sup>) die ich heute früh mit Vergnügen las.

Lectionen. Merguet. Zuerst Comparaison de la Grammaire latine et francaise in Hinsicht auf Formenlehre. Sodann Lecon de Morale. Während W. die Zeichenübung abwartete, sehrieb der KrPrz. französisch. Hagens Vortrag über Salpetergas eröffnete neue, höchst interesante Aussichten.

Ein Spaziergang, zu welchem der KrPrz. orst überredet werden mußte, über den Pregel nach dem Sackheimer Thor zu und durch die Stadt zurück, erfrischte die Lebensgeister wieder. — Mittags unser Gäste: Argelander, Prs. v. Stein, Major Rauch und Prof. Hagen. Im Ganzen hersekte viel Froshier.

Lectionen 4—7. W. hatte boy La Canal, der KrPrz. schrieb an seiner Erzählung. Lectio lat., meist grammatischen Inhalts, vorzüglich mit den Praepositionen. Mathematik bey Brese, woran auch Prz. W. Theil nahm. — Besuch bey Auerswald. Vorhaben der Feyer der Rückkunft der Majestäton. Abrede wegen Beobachtung der Zusammenkunft der Venus und Jupiters.

26. Donnerstag, Schon um halb S Uhr waren die Prinzen gerüstet, und vrs S Uhr begann unsere Beschäftigung. Zunächst eine Rechenübung, worin die Theorie über die Operationen mit 10 auseinandergesetzt wurde. Beschluß, Prof. Wrede zum Mittag einzuhalen. Der Kryzz, wandte sieh zum Zeichnen, mit W. nahm ich eine von ihm verfortigte Erzählung durch in Hinsicht auf Ausdruck und Rechtschribung. Um 10 Uhr zu Hagen, der in einer unterhaltenden Vorlesung das Capitel über den Luftzünder nachholte, welches wir neulich vorsäumt hatten.

Fahrt im Schlitten auf dem Wege nach Holstein und durch

<sup>1)</sup> Siehe Bd. I, S. 71, Anm. 1.

<sup>2)</sup> König Friedrich II.

a) Comola.

die Stadt zurück. Während dann der KrPz. auf dem Claviere sich übte u. W. bey La Canal sich beschäftigte, wanderte ich noch unher. — Mittags waren La Canal und Wrede geladen, aber siehe da, ungemeldet und unerwartet kam noch Borowsky, der protestantische Pabst. Wrede hatte eine Zoichnung mitgebracht, welche Go Stand beider Planeten anschaulich machte, und eine Himmelskarte. Ueber beydes wurde er vom KrPz. vielfach befragt und mußte auch nach der Tafel eine halbe Stande darüber deeiren.

Lectionen 4—7. Merguet. Brief über die zu erwartende Erscheinung. Leectio latima. Sämmliche Präpositionen nache der Berbegesagt, sedann Aen. lib. IV, Anfang, wiederholt und in Beziehung auf die Präpositionen naher augesehen. Die Geometrische Lection fiel besser aus als gestern. La Canal sehickte dem KrPrz. die greßen Himmelikarten von Bode. Diese wurden mit Jauchzen aufgenommen und unter Bresens Behüllt segleich aangesehn.

27. Freytag. Lectionen. Morgenandacht. Prophet Nahum. Geographie von Asien geendiget. Für Prz. W. Zeichenübung. Dem KrPrz. wurde eine Stelle aus Aen. lib. II zum Verdeutsehen aufgegeben. Dieß gerieth ihm über Erwarten, dahre er, als der Bruder am Journal sehrich, seine deutsehe Erzählung fortsetzte.

Sodann Fahrt im Schlitten. — Mittags war Prof. Hüllmann unsen historischen Unterrichte des KrPrz. niederzuschreiben. An dem KrPrz. war ihm heute abermal aufgefallen das lebhafte Abspringen von einer Idee zur andern. Er hatte keine Ruhe bey Tafel, um nur zu Bodens Himmekkarten zu kommen.

Lectionen 4—7. Merguet. Wiederum Briefübung. Venus und appiter Gegenstand. Lectio lat. Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. Tagebuch. W. bey La Canal. Geometrie. — Um 7 Uhr wurde der Thurn bestiegen, um die Erscheinung am Himmel durch Telescopen wahrzunchmen. Reimann, Bress und La Canal nebst Md. Bock begteiteten uns und die beyden Aucrewald. Auch Kykebusch fand sich ein. Was zu den Fellen lag, zog mehr an als das Himmeligewölbe. Die weiter, mit Schnee bedeekte Ebene und die Lichter in den Häusern bildeten einen gestirnten Himmel zu unsern Füßen. Die beyden Himmels-Majestäten waren nicht im selbigen Glanze. Venus ab und zu verschleitert und trübe, Jupiter in gleichmäßiger Heiterkeit, gleichsam als sellte auch am Himmel ert Vorzug unseres Geschlechtens sich bewähren. Die Thurn-Karawane stärkte sich am Punnsch; die junge Welt trieb gewaltigen Lärm. Endlich vercher sich alles.

28. Sonnabend. Lectionen. Merguet. Briefübung. Der gestrige Abend wurde beschrieben. Zeichenübung bey Brese für den Aeltesten. Der Jüngere begann einen Aufsatz über Friedrich II. Geographie. Nachträge zur allgemeinen Ansicht von Asien, aus Klügels Encyclopädie entlehnt.

Heedemann stellte sich um 12 Urr ein, John um halb 1 Ulr, und wir hatten abermal eine Palrt im Schlitten. Nach der Rückkehr wurde mit Auerswald die Hauptanordnung zum Theatereitlek,
welches die Rückkehr der Majestäten feyern sell, verschetel,
Mittage Heedemann und John. Es herrschte angenehme Gesprächigkeit. Nachher kamen Reimann mit Priedrich und die Gräfmene
Länika und Bertha, in deren Beiseyn die Primzen höchst komische
Nachbildungen einiger unsere Bekannten äußerst täuschend in Geberden darstellten. Bald nach 5 Uhr gab ich beyden Prinzen ein
Beschäftigung, nahm ihr Ehrenwort an, daß sie ruhig sich verhalten
würden, und besuucht Julien, bey der ich bis 7 Uhr blich, unter
wundersamen Regungen. Bey der Rückkunft fand ich die Prinzen
im besten Vorenbenn und unter Bresens Aufricht.

29. Sonntag. Wachtparade bey 2° Wärme. Fahrt nach i Uhr in 2 Schlitten. Im ørsten führte Heodemann die beyden Aeltesten, im zweiten ich den W. Die Luft war gelind, aber die Bahn sehmutzig. Weg nach Holstein. Bey der Rückkunft fand ich Beymens Urtbeil über die Acten in meinem Berufsgeschäfte, sehr verbindlicher Art.

Mittage war Kykebusch unser Gast, und die Unterhaltung war nicht übel, wurde auch nach Tafel durch Reimanns Besuch belebter. Beyde Prinzen besuchten ihre Geschwister. Der KrPrz. war dann unersättlich bey Florians Don Quixote. Von Petersburg keine Nachricht.

30. Montag. Lectionen. Morgenandacht. Habakuk, erste Halfte. Beographie von Amerika nach Zeune. Viel nene und reichhaltige Amiehten über die erste Zeit und Art der Bevölkerung des neuen Kontinents. Während W. zeichnete, wurde in einer lectio lat. mit dem KrPrz. die nenlich verfertigte Uebersetzung vorgenommen und das Nöthige in Betreff der Grammatik erimert. Lectio privats bey Hagen, um die zur nächsten Vorleeung nöthigen Experimente mit Salpeter und dem Knalbulver uns im Laboratorio proxumachen, worauf dann noch ein Kunststückhen oben im Zimmer folgte: Wie ein Stück Geld von einem Teller mit Wasser genommen werden könne, ohne sich die Hand zu benetzen. Während La

Canal den Prz. W. unterrichtete, übersetzte der KrPrz. etwas ins Englische und wartete mit großem Fleiße seine Klavierübung ab.

- Mittage Scheffner nuer Gast. Lectionen 4-8. Merguet. Wiederum Briefübung. Vorlesung bey Hagen. Brese gab Unterricht in der Geometrie. Von halb 5 Uhr bis 9 Uhr wurde wacker gearbeitet, während Brese dem KrPrz. auf dem Klavier aus Don Juan spielte.
- 31. Dienstag. Lectionen. Morgenandacht. Habakuk, zweite Halfte. Geographie von Amerika fortgesetzt nach einer sehr guten Wiederholung des gestern Vorgetragenen. Während der KrPrz. im Zeichnen beschäftiget war, übte ich den Prz. W. im Lesen, wom der Abschnitt aus Becker über Kolumbus gewählt wurde, wobey sich Anlaß fand zu wiederholenden Fragen über die Haupteinheilung von Europa. Lectio last. Lectio anglica bey Hay. Sodann besuchten wir das Gewölbe des Israeliten Hirsch, um Geschenke für Fräulein ilda auszusuchen. Wir wählten eine Tasse, Kamm, Brustadel und Hendecknöpfehen.
- Lectionen 4—7. Merguet. Die gestern geschriebenen Briefe wurden beurtheilt und verbessert, sodann gesprochen. Lectio lat. Die heute frih gemachte Verdeutschung wurde beurtheilt und dann Grammatik getrieben. Um 7 Uhr fand auch Himmel sich ein. Zwei Tries hemmten die Wuth der Jugend, unter welcher der KrPrz. wieder Vorfechter war und durch List dech zu seinem Zweck Aum, "blinde Kuh" zu spielen. Dagegen war er ganz Ohr während der Musik selbet. Himmel spielte so sehön, wie ich ihn fast nie gelöret zu haben mich erinner.

### Februar.

#### (Königsberg.)

- Mittwoch. Die Prinzen waren gegen halb S Uhr in Bereitschaft. Das Corps der Hautboisten des Egmts. Heinrich begab sich vor das Zimmer der Ida, sie aus dem Schlafe zu wecken. Nur aus der Ferne hörten wir die Musik.
- Lectionen. Merguet. Briefübung. Lectio lat., worin aus dem Deutschen ins Lateinische übersetzt wurde. W. hatte im Zeichnen den Beyfall seines Lehrers. — Eine Viertelstunde bey Ida, ihr Glück zu wünschen. Sie war höchst erfrenet über unsere Aufmerksamkeit. Vorlesung bey Hagen. Salzsaures Gass durch Sperrung mit Quecksüber. Besench bey Prafin. Luise, dem lieblichen Engels-

kinde, um Glück zu wünschen. Der KrPrz. hing ihr eine leichte Kette von Bernstein um und schenkte der Amme ein halb Dzd. Theelöffel mit Zange, werüber sie sehr gerührt und erfreuet war. Claviertübung ging gut von Statten.

Bey Tidel ganz allein, aber in angenehmster Heiterkeit. Da ein unruhiger Abend uns bevorstand, begannen die Geschäfte bald. W. hatte mit Friedrich segleich bey La Canal, und der KrPzz. vollendete die Uebersetzung mit vieler Willigkeit. Geographie von Amerika. Thelis Geometric, theils Englisch. — Um 7 Uhr Ball bey der jüngern Königl Familie. Man hatte den deppelten Zweck, das heutige Geburtschz zu feyern und der Familien, ebelch derselben Beweise der Aufmerksamkeit gegeben, diese zu erwiedern. Dahor eine zahlreiche und gemischte Gesellschaft, unter welcher ich die Taufzegen der Przäh. Luise am liebeten sah. Julie, welche mir das Fest zum Feste machte, war freundlich. Gegen 3 Uhr zegen wir uns zurück.

2. Donnerstag. Tagebuch. — Lectionen. Geographie von Amerika fortgesetzt. Zeichenübung des Acltesten, während der Bruder im Lesen geübt wurde. Beekers Weltgeschichte über Entdeckung von Amerika. Clavierübung. — Mittags waren Gäste der alte Borowsky von unglaublich-guter Laune, die uns herzlich zu lachen machte; der President Stein, der abermals viel Verständigkeit bewies; Prz. Friedrich und Reimann.

Lectionen. Merguet. Wieder Briefübung. Sodann Lescübung. Hay kam, während W. beym Vetter den La Canal hatte. Brese in der Geemetrie mit vieler Zufriedenheit.

3. Freytag. Lectionen. Während W. im Zeichnen geübt wurde, dem KrPrz. der Beschluß des am 17. Oct. angefangenen Berichtes dietirt. Geographie von Amerika. Somit Zeunes Buch wirklich vollendet. — Schlußworte jenes Berichtes, die er mit Thränen, im Verbergenen abgetrecknet. niederschrieb. W. Journal.

Se trübe das Wetter auch war, machte ich mit Prz. W., während der Bruder am Claviere saß, mich dech auf den Weg, und wir gelangten his zum Gumbinner Thor. Mittags waren wir allein und sehr heiter.

Lectionen 4-7. Merguet. Briefübungen und Lesen, welches sehr gut aussiel. Dasselbe dürfte ich von der Lat. Uebung asgen, die mir ungemein viel Freude machte. In der Geometrie fand er gleichfalls Boyfall. — Um 7 Uhr versammelten sich Graf Dehna, Gneisenau, Hüllmann und Hagen. Der KrPrz. entfernte sich mit den beyden andern Prinzen und Brese in das Nebenzimmer, wo letztrer aus Wallensteins Tod vorlas, während die Andern zeiehneten. Wir gewannen freics Feld zur Unterhaltung, welche fast ausschließlich das Vaterland zum Gegenstand hatte.

4. Sonnabend. Zeichenübung des KrPrz. W. schrieb an seinem Aufsatze zum nächsten Montag. Vorlesung hey Hagen beschwerlich durch die Experimente mit Salpetergas, welche auf dem Vorsaal gemacht wurden. Während La Canal den Prz. W. heschäftigte, thie ich den KrPrz. im Lateinischen, aus dem Deutschen übersetzend.

Bey Tafel war der Oberst Massenhach unser Gast, der viel Interessantes von Friedrichs Zeiten erzählte. Der KrPrz. nachher gleich herfallend mit Heißhunger über Wallenstein. — Lection halb 5-7. Leseübung. Der KrPrz. las mir einige Stellen aus Wallenstein, sodann eine lat. Lection, die sehr get aussel. Heraft las Prz. W. weiter in Beckors Weltgeschichte von Kolumbus. Siehe da, plötzlich der Herzeg von Coburg auf der Durchreise von Petersburg. Er erzählt viel Erfreiliches.

5. Sonntag. Die Prinzen, welche um S Uhr das Bette verießen, beschäftigten sich ohne Unterlaß mit Bernstein-Arbeiten. Vielfach durch Besuche aller Art gestöhrt. Pogwisch, welcher gestern Abend von Petersburg als Courier angekommen war. Himmel, Nieodvius u. a.

Bey Tische. Pogwisch. Er erzählte viel und gut, mituntohöchst komisch. Erfreulich war die Nachricht, daß beyde Majestäten in Petersburg allgemeine Verebrung erregten. — Um halb 7 Uhr setzten wir uns in Bewegung. Erst Besuch bey Gräfin Lisinka, welche heute ihren Geburtstag Gyerte. Besuch der Przßn. Luise. Erfreulich war die feine Artigkeit des KrPrz. gegon die Damen. Auch hey Auserwald ging alles trefflich zu von seiner Seite. Man hatte die Wuth, Bernstein zu bearbeiten, und die vermeinten Thränen darin schienen in Gas sich aufgelötsz un haben.

 Montag. Die Prinzen waren gerüstet um S Uhr, aher sehr hefangen und verlegen hey der Nachricht, daß heute Ahend die Gesellschaft wohl aus 30 Personen hostehen könne.

Lectionen. Morgonlied und Jesus Sirach, C. 44. Loh herühmter Leute. Beyde wandten sich zu den Aufsätzen für den heutigen Abend. W. üherraschte mich auf das augenehmste durch den wollgeratenen originellen Commentar zu der neulich von Hüllmanterzählten Andekote. Lection bey Hagen; Wiederholung der Hauptbegriffe der Chemie. Die Antworten im Ganzen nicht übel. — Das Wettor gestattete eine Wanderung. — N.M. Kr!Pt.- hey Merguet, W. bey La Canal. Der Kr!Ptz., in steigender Unruhe, foderte den

Aufsatz zurück, um die Schlußworte zu ändern, die er, wie sie da wären, vor einer fremden Gesellschaft nnmöglich lesen könne.

Um 6 Uhr waren die Zimmer bereitet, das Wohnzimmer mit 20 Kerzen erleuchtet, die Gemälde beyder Brandenburg. Regenten mit einem Gewinde künstlichen Eichenlaubes geziert. Außer dor Königlichen und der Auerswaldschen Familie der Canzler Schrötter mit seiner Frau, Gneisenau, Hufeland, Scheffner, Goerke, La Canal, Bertha, Lisinka u. a. Julie war sichtbar verlegen, aber inniger freundlich wie sonst. Gegen halb 7 Uhr eröffnete ich die Sitzung. Darauf lasen Prz. Friedrich, die beyden Auerswald und der Kronprinz. Da meldete man der Przgn, Wilhelm den Wagen und uns, ihr Gemahl sey von Petersburg angekommen. Julie mußte uns also auch verlaßen. Man kehrte zum Cirkel zurück, der älteste 1) Auerswald und Prz. W. lasen noch, und ich machte den Beschluß. Mein Vortrag wirkte mehr, als ich geglaubt hatte. Am theilnehmensten und gefühlvollsten war der Canzler v. Schrötter. Für die Unterhaltung in den Nachstunden hatte Himmel sorgen sollen. Er ließ es mir aber bey Tische absagen. Riel war statt seiner

<sup>9)</sup> Hans Adolf Erdmann v. Anerwald, geh. am 19. Oktober 1792 auf dem Gute Falale bei Goseberg, schaidere des il 1810 Statatwissenschaften Ernarberg, trat 1818 in das Yorksche Korps (2. westpressitische Dragoneren, gehren 1818 in das Yorksche Korps (2. westpressitische Dragoneren 1818 offisier und anham and en Schalchen bei Großberen, Dennewitz und Leipzig und an dem Feldunge in Holland unter Ballow teil, war 1817—40 Mitglied des Generalbates, wurde 1714 Obert, 1846 Germaniger, 1859 Abgrochneter zum Deutschen Parlament und als solcher am 18. Steutember 1846 in Frankfurt a. M. ermordet.

Seine Brüder waren:

a) Bu dolf v. Anerswald, geb. I. Septembe 1795 su Marienwerder, var 1824—34 Landrat des Kreiess Hetigenbeit, 1824 Miglied des vereinigten ständischen Ausschusses in Berlin und wurde in demselhen Jahre rum Regierungs-Präsidenten in Trier ernant. Im Mirz 1848 erhielt er das OPP-Präsidism der Provinz Preußen und wurde am 25. Juni Minister-Präsident Minister des Answärtigen. Im September übernahm er wieder die Leitung der obersten Verwaltungsbehörde seiner Heimat, worsat er (1850.51) das Oberpräsidism der Reinisprevins verwaltete. Am 6. November 1838 trat A. in das Ministerium der "Neuen Aera" ein, das im Mirz 1902 undektrat. A. starb am 15. Januari 1856 in Berlin ist Obernthunggraf vom Aurienhung.

b) Alfred v. Anerswald, geb. am 16. Desember 1737 m Marieuwerder, trat 1815 als Kriegsfreiwilliger in ein Preußisches Dragoner-Regiment, studierte nach Beendigung des Krieger in Königsberg, trat 1819 in den Statztellenst, war 1830-44 Landrat des Kr. Bosenberg (R.-B. Marieuwerder), wirkte 1847 auf dem Vereigiete Landage in konstitutionellem Simme, var 1849 Minister des Innern, 1849-52 Abgeordneter der Zweiten Kammer und starb zu Berlin am 3. Juli 1870.

beschieden, auch Ritzler und Neumann. Frl. Ida iseß sich bereden zum Singen. Dieser Gesang abwechselnd mit Trios unterhielt höchst angenehm. Riel verließ uns erst um 10 Uhr, nachdem er zuletzt mit dem KrPrz. und Prz. Friedrich ein Quatremains wiederholt hatto.

Dienstag. Lectionen. W\u00e4hrend der KrPrz. zeichnete, W. Journal. Der KrPrz. sodann Lateinisch, \u00e4\u00fcberschen dass dem Deutschen, und w\u00e4hrend er die\u00e8 schriftlich abfa\u00e4te, \u00fcberschen, \u00e4ten den Prz. W. im Lesen.

Um 11—12 kamen drey Besuche derer, die aus Petersburg zurückgekehrt waren: Major v. Holzendorf, Prz. August, G. Scharrenhorst, der wol eine Stunde lang viel Nützliches erzählte. — Wanderung.

Lectionen 4—7. Merguet. Briefübung und Gespräch. Besuch beym Prz. Wilbelm, der uns sehr freundlich anfnahm und die mitgebrachten Kleinodien vorzeigte. Hay gab dem Aeltesten und La Canal dem Zweiten Unterricht. W., etwas umpaß, blieb bey seinem Vetter. Brese las dem KIPrz. aus Wallenstein. Ich schrieb am Tagebuche, was die Feder laufen konnte, und nach frohem Mahle assen Reimann und Bresee mit mit bis 11 Uhr beym Glase Punsch.

S. Mittwoch. Der KrPz. verließ um 7 Uhr das Bette, Prz. W. erst um 11 Uhr eines starken Schnupfens wegen. — Lectionen. Merguet. Briefübung, welche reichhaltiger aussfel als gewönlich. Zeichenübung. Neue Muße für Tagebuch. Vorlesung bey Hagen über Ammonium und Gas darsus mittelst Sperrung durch Quecksiber. La Canal.

Mittage ein angenehmes Mahl. Gäste waren Canzler v. Schrötter, St.R. v. Auerswald, Gen. Winning, Dierke, Scharrenhorst und Lottum, letztrer statt Gneisenau, welcher wegen Einladung beym Pr. Heinrich abgeaugt hatte. Als er ablehnte, fiel mir des KFPz. Antworf.; "Wir sind eben so viel als Er," saugt er, "und wir haben Sie früher gebeten. Sie müssen kommen". — Lectionen. Nur latina lect., theils Grammatik, theils Stellen aus Aeneis. Sodann Don Juan.

9. Donnerstag. Tagebuch. Lectionen. Lectio lat., die abrubelig ausfel. Zeichenfühug des Aeltesten. Prz. W. blie Unpäslichkeitshalben im Bette. Lection bey Hagen, worin Wiederholung fortgeestet wurde. Um 12 Uhr Fahrt im Schlitten erst aus dem Gumbinner, dann aus dem Sackheimer Thore. Vor letteterm wurden wir umgeworfen. Zu meiner Beruhigung gereicht es, daß der Kutscher sebbt lenkte.

Mittage Brühl und Borowsky unsere Gäste. Letzter verliehr, jo öfter man inn sieht. Seine hierarchische Laune kommt stärker zum Vorschein. Indeß hievon abgesehen, war die Unterhaltung nicht übel. U. a. las er uns ein geistreich zusammengesetztes Räthsel und Charade über Galgenstrick, welches Prz. W. beinahe erricht. Daher er ihm sein "Magnus mihi eris Apollo" zuriet. Lectionen 4-7. Merguet. Sowo Bireifübung als Lesung im Theatre de Genils ging trefflich von Statten. Auch lectio lat. machte alles Ungemach des heutigen Vormittags wieder gut. Ich war ausnehmend zufrieden. Auch Brese in der Geometrie bezeugte große Zufriedenheit.

10. Freytag. Gestöhrt wurde ich durch Auerswald. Er hatte die Idee aufgefaßt, den König durch God save the King aus den geöffneten Fenstern zu begräßen. Dieß gab mir die Idee ein, durch sämmtliche Hautboisten, die sich hier befanden, den ankommenden Wagen begrüßen zu laßen. — Leetonen. Der KrPrz. schrieb an der deutschen Erzählung, hielt sodann mit vielem Eifer an in der Geometrischen Lection und kehrte mit derselben Lust zu seiner Erzählung zurück. Prz. W. war Unpäslichkeitswegen wieder his 11 Uhr im Bette gewesen, hatte aber dann sich angekleidet, willig und zerüstet zum Aussechen.

Wir verfügten uns in (den) Königsgarten. Der KrPrz. belustigte sich, den Degen an Schneebällen zu üben, und so kamen wir erst nach 1 Uhr zurück. Die Clavierübung ging gut von Statten. - Bey Tafel war Hüllmann, freundschaftlicher als je. Das Gespräch bezog sich fast ausschließlich auf Friedrich II. und die Lage von Deutschland, einmischend Aufforderungen an beyde Prinzen. Nach Tische gab ich ihm Wilhelms und des KrPrz. Aufsätze von neulich zu lesen. Er war mit beyden zufrieden und am letzten überrascht durch die historische Ansicht. Mitten im innigen Gespräche mußten wir abbrechen. Man rückte mit den Anstalten zur Erleuchtung vor. Merguet konnte nur einige Augenhlieke weilen. Schon nach halb 4 Uhr Anzeige, daß die Majestäten kommen würden. Kaum an Ort und Stelle hörte man auch schon das Rasseln des Wagens. Sieben und Dreißig Instrumente begrüßten die Ankommenden, und, als sie oben im Zimmer waren, wurde ein Vers des Licdes: "Nun danket alle Gott!" gespielt. Welchen Eindruck dieß gemacht, habe ich nicht erfahren. Der König sehr heiter, sprach mit vieler Innigkeit über den Gang der Reise, über die erhaltenen Beweise der Aufmerksamkeit und die Größe und Pracht der Gegenstände und Gebäude in Petersburg. Die Königin. weniger gesund, ging ins Einzelne mehr ein. Um 7 Uhr erfolgte das "God save the King" und Abendmusik. Das Ganze machte einen guten Eindruck. Prz. W. bekam eine Art Ohnmacht, erholte sich aber bald wieder.

 Sonnabend. Rückstände des Tagebuches nachgeholt. — Lectionen. Merguet. Briefübung. Geometrie bey Brese, weil Prz. W. noch in Praesepio. Vorlesung bey Hagen über Borax und Flußspathsäure.

Die nächste Stunde folgte Besuch auf Besuch, erst Schilden, welcher den beyden Prinzen kleine Geschenke überbrachte, dann Bußler, Hufeland, zuletzt Jago. Er machte einige gute Bemerkungen. In seinem Berichte fuhr Schilden auch bey Tafel, wo ich neben ihm saß, angenehm fort. Das Politische anlangend, ist die überwiegende Parthey und Stimmung gegen Frankreich und sehr für Preussen. Unser König hat überall den Kaiser verdunkelt. Die Freundlichkeit bev männlichem Herrscher-Ernst hat aller Herzen eingenommen. Auch in den Geschenken ist er frevgebiger gewesen und höchst verbindlich in der Art und Weise. Im Ganzen genommen soll die Reise höchstens 110,000 Thlr. gekostet haben. Nach und nach kamen Geschenke zum Vorschein, welche theils die Kaiserin Mutter,1) theils beyde Majestäten2) den Prinzen machten: Schreibzeuge von Porzellan, geschlagene Adlerssterne, gestikte Kragen und Ermelbesatz, Federbüsche. Przßn. Charlotte den Catharinenorden in Brillanten. Auch die Damen haben Kleinigkeiten bekommen. Erst nach 4 Uhr waren wir in unserm Zimmer.

Lectionen 5.—7. Geometrie, während W. das Journal schrich he heutzte die Muße, Julien zu besuchen. Sie begegnete mir leider im Wagen. Mein Genius ist von mir gewiehen Julie wird währecheinlich Hofdame der Prinzessin ?) werden, we nicht, gar sich verheirathen. Mißliche Lage ühres Vaters. Lectio lat., vorzüglich in Hinsicht auf Grammatik. — Sodann Ball bey den Kufleuten. Peyerlicher Gesang und Viwat. Der KrPrz. und Prz. Friedrich die Einzigen der Königlichen Familie. Der franz. Consal. Bey Hofe wurde Petersburg wieder berührt. Der König war auffallend still. Indeß tobte die holde Jugend vor dem Abschilede sich weidlich herum, und wir wurden erst gegen 1 Uhr enflassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Maria Feodorowna (Sophie Dorothea), Tochter des Herzogs Friedrich II. von Würtemberg, geb. 25. Oktober 1759, vermählt 7. Oktober 1776 mit Zar Paul I., gest. 5. November 1828.

<sup>1)</sup> Siehe Bd. I, S. 95, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Wilhelm.

12. Sonntag. Tagebneh. Der König ließ die Prinzen einladen, mit ihm die Domkirche zu besachen. Nur der KFPrz. war von Seiten der Gesundheit im Stande, dem Befehle zu folgen. Ich sehloß mich an. Der Vortrag selbst nicht sonderlich. Die Wachtparade war sehr besucht. Ein, Vivrat", das beym Erscheinen des Könige ausgebracht wurde, erstarb fast eben so sehnell als es entstand.

Die Tafelzeit nahete. Plötzlich wurden die Prinzen vor den König geladen. Ich folgte ihnen zur gehörigen Zeit und beym Eintritte sah ich - o. mit welchen Gefühlen! - Julien. Ich bat nm den Platz neben ihr bey Tafel. Sie schien ihn mit einiger Verlegenheit zu bewilligen. Bald kamen wir in ein tiefes inniges Gespräch über vieles, das je länger, desto lebendiger ward. Nachher sagte sie. Gneisenau habe ihr so viel rühmliches von meiner Rede und deren Eindruck auf den KrPrz. gesagt. Ob ich sie ihr nicht zu lesen geben wolle. Ich erbot mich, sie ihr vorzulesen, und sie gab mir die Erlaubniß, morgen um 12 Uhr zu ihr kommen zu dürfen. - Eintritt ins Thoezimmer. Die Königin theilte Geschenke aus, auch mir und Reimann eine Kleinigkeit. Der Bankier Leo schickte ein Dzd. Hyazinthen in zierlichen Töpfen. Gegen halb 6 Uhr verfügte der KrPrz. sich zu Przßn. Charlotte, mit ihr das Schauspiel zu besnchen, und W. zum Prz. Carl, ihm Gesellschaft zu leisten. Um 8 Uhr hohlte ich den KrPrz. aus der Loge ab und sah bey der Gelegenheit den letzten Act des neuen Tranerspiels Ubaldo,1) welches Iffland, wie ich nachher hörte, aufzuführen Bedenken getragen hatte wegon ungeziemender Ausfälle auf regierende Häuptor.

13. Montag. Prz. W. komnte erst von 10 Uhr an der Lection beywohnen. Der KrPrz. vollendete die neulich angefangene Verdeutschung der Stelle über Laocoon mit sehr gutem Erfolge. Geometrie bey Brese. Wiederholung bey Hagen. Durch die meisten Antworten des KrPrz. war er befriedigt. Ueber Krystallisation spyrachen wir am meisten.

Der heitern Luft zu genießen, begaben wir ums sogleich von him in Königsgarten. La Canal kam zu Prz. W. Clavierübung, welche gut ausfiel. Ich hatte mich, der Abrede gemäß, zu Julien begeben. Aber sie kam mir schon mit bedauernden Aeußerungen entgegen. Die Przßn. hatte sie zum Ausfahren befohlen. Wir

Ubaldo, Trauerspiel in 5 Akten von Kotzebue. Musik zur Handlung von F. L. Seidel.

wurden eins übermorgen um 11 oder 12 Uhr. - Mittags bey Tafel war wieder Anarchie. Beyde Majestäten speisten im Zimmer. So war den jungern Herrschaften freves Feld geöffnet, und sie ermangelten nicht, insonderheit die Damen, thöricht und albern zu seyn, jedes in seiner Weise. - N. M. nur die eine Lection bev Merguet, we Briefstyl and Lesen geübt wurde. Um halb 6 Uhr Taufe des jüngsten Prz. Radziwil. Der Bischof von Ermland, Prz. v. Hohenzollern, verrichtete den Act. Er sprach die Einleitung sehr schön, die an sich auch schöne Gefühle würdig aussprach. Am Schluße derselben, so wie beym Ceremoniel selbst stöhrte ihn das nnabläßige Schreyen des Kindes, welches vom Könige gehalten wurde. Eine nicht kurze Unterhaltung mit Julien, welche so schön war, wie ich sie niemals gesehen. Sehr mitgenommen von der Wärme, kamen wir um 8 Uhr zurück. Bey Tafel, wo die Königin nicht erschion, fragte der König nach dem Verhältniß der Rußischen Archine 1) und Werschok 2) zum Rheinländischen Maaße. Ich schickte ihm Müllers Geographisches Handbuch.

14. Dienstag. Lectionen. Die Zeichenstunde gewährte dem KrPrz. eine angenehme Erhohlung, mir die Muße, W. im Lesen zu üben und ihm einen franz. Brief zu dietiren. Merguet. Der entworfene Brief des KrPrz. wurde von ihm umgearbeitet.

Wir fuhren hinaus vor das Steindammer Thor, die Huben innabwandernd und hinüber nach der Landstraße. Das Rauschen des Schneewaßers an vielen Ställen ergötzte die beyden Wanderer. Gegen 1 Uhr zurück. Es war zu spät, Julien mein Wort zu halten Bey Tafel waren die drey Minister, Borstel und einige Andere. — Lectionen 4—6. Abschrift des von mir für die Kaiserin Mutter entworfenen Briefes. Er sehrieb mit einigem Widervillen; den die Königin hatte ihm Vorurtheil eingeflößt. Der Brief solle ganz kurz seyn. Indeß er schrieb und noch dazu sehr gut. Sodam Lectio lat. Nach und nach bequente er sich zur Suche, und diese fiel wieder und über Erwarten gut aus. Gegen 6 Uhr ließ der König in hentbieten, um mit ihm das Ozuret des Riel zu besuchen.

15. Mittwoch. Lectionen. Merguet. Es wurde rüstig geschrieben und wenig gelesen. W. schrieb sein Journal. Während er dann mit dem Zeichnen boschäftigt war, hatte der KrPrz. Lateinisch. Er übersetzte aus dem Deutschen und wurde dabey m Conjugiren geübt. Hagenis Vorlesung über den Essig und

<sup>1)</sup> Arschin, russische Elle = 0,7112 m.

<sup>\*)</sup> Werschock, russisches Längenmaß = 1/14 Arschin = 0,044 m.

Zucker war sehr vielfach unterhaltend. La Canal und Schönfeld gewährten mir Muße, Julien zu besuchen. Gelegonlich erwähnte sie, daß morgen ihr Namens- und des Bruders Geburtstag sey. Zuletzt kam ihr Vater, durch dessen Anwesenheit jedoch nnsrennige Unterhaltung nur vermehrt wurde. Auf dem Rückwege fiel mir ein, Julien morgen zum Angebinde ein paar Tassen mit dem Bildnisse der Königin zu schicken. Md. Boek wurde bestürmt um zwey Paar Tassen.

Lectionen 4-7. Geographie. Europa, worüber der KrPrz. eine treffliche Uebersicht aus dem Stegreife gab. Auch lectio lat. fiel gut aus, desgleichen Geometrie bey Brese.

16. Donnerstag, Gegen 6 Uhr ließ mein ersten Geschäft seyn, an Julie einen Brief zu schreiben. Mit diesem Briefe gigen die Tassen um 8 Uhr ab. — Lectionen. Zur Foyer der Fastenzeit wurde der Meßlas, wie im vorigen Jahre, wieder augefangen, und beyde Prinzen bewiesen dieselbe Empfanglichkeit. Wiederholung der Georgraphie fortgesetzt. Streit über den Begriff eines Pfußgebietes. Während der KPr2z. zeichnete und W. das Journal besorgte, ordnete ich die Ideen zur Wiederholung bey Hagen, welche nicht übel ausfiel.

Der reine heitre Himmel lud ein im Freie. Die Wasserbäche spielten wieder eine große Rolle, und ieh erfreuete mich des Prohsinns der beyden Prinzen. — Bey Tafel fehlte die Königin. Sie hatte ein nicht unbedeutendes Flußfeber. — Leetionen. Merguet. Briefübung wie gewönlich; sie fiel gut aus. Auch das Lesen nicht übel. Leetio lat, nur kurz. Der König ließ die Prinzen entbieten, mit ihm das Schauppiel zu besuehen.

17. Freytag. Lectionen. Meßias, wie gestern, fortgesetzt. Wiederholung der Geographie desgleichen, mit Erneuerung des gestrigen Streits. Der KrPrz. Geometrie bey Brese, W. beseitigte das Journal. Während der KrPrz. das aufgegebene Pensum in Lateinische übersetzte, übt oh den Prz. W. im Lesen, und Rechnen.

Das Wetter, heiter wie gestern, lockte uns wieder ins Freye. Prz. Friedrich vermehrte die Gesellschaft. Bey Tafel fehlten beyde Majestäten. Köckeritz erzählte u. a., daß Gerlach!) in Berlin seinen Abschied gefodert habe, weil er in die neue Ordnung der Dinge sich nicht finden könne. Jago kam auf die Ausfülle gegen den Adel, welche jetziger Zeit zur Tagesordnung gehören. Er wollte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Karl Friedrich Leopold v. Gerlach, Chef-Präsident der Kurmärkischen Kriegs- und Domänenkammer.

nicht fermer sein Von sehreiben als nur bey gerichtlichen Acten-Der KePrz. zeichnete die Bahnen der Planeten. — Lectionen 4 halb 8. Merguet. Wie gestern. Vorlesung bey Hagen über Phosphor und dessen Otewinnung und vielseitige Benutzung. Außer uns waren anwesend Haak, Buch, Breee, zuletz Prz. Friedrich. Der Prinzen Unruhe stöhrte sehr oft. Der Dunst der Säuren benahm den Kopf. Bey Tafel war der König sehr stille.

18. Sonnabend. Lectionen. Merguet. Es wurde recitirt, sodann Briefe. Beyde Prinzen waren bey Brese beschäftiget. Vorlesung bey Hagen über Zuckersäure und verwandte Gegenstände. Es dauerte bis 11 Ühr.

Da in der Zwischenzeit das heitere Wetter in reichlichen Regen ungesehlagen war, mußte der Spaziergang unterbleiben. Während der Clavierstunde ward mir Muße zum Besenche bey Julien. — Bey Tafel. Ein Franzose, der sich hier angesiedelt hat, war ertnpyt worden bey dem Vorhaben, sein Haus in Brand zu stecken. Er wurde in die Wache gebracht. Er hatte sich mit Feuergewehr zur Wehr gesetzt und sich dann auf den frunz. Gonsul als seine Behörde berufen. Der König ließ sich bey diesem Anlaß über die Russischen Leibgarden und Policeywachen aus. — Lectionen 4—6. La Canal bey W. Lectio lat. für den Aeltesten, Während der KfPzz. bey Brese Geometrie trieb, übte ich Prz. W. im Rechnen und Erzählen.

Himmel wiederholte das "Vertrauen auf Gott" im Kneiphöffschen Saale zu seinem Abschieds-Conzerte. Es that nur die halbe Wirknug, wie auch der KrPrz. bemerkte. Indeß die einzelnen Stimmen drangen um so tiefer. Vor allem zeichnete Ds. Sehring sich aus. Es wurde ihr auch vom Könige Beyfall bezeugt. Da dieser die Prinzen mitgenommen hatte, begab man sich sogleich hinauf. Ich fand die jungen Herren bey Md. Bock.

19. Sonntag, Tagebuch. Es wurde in der Reformitren (Kirche) Rosenkrauz gehört. Die dinne Stimme fand an dem Sturmwinde einen kräftigen Gegner. Die ganze Königl, Familie, außer der Königin, war beysammen. Ieh beentzte die gute Stimmung, in welcher der KrPrz. sich befand, ihm das Gebet, welches in der Predigt empfolen war, anzuempfelen ab Mittel, sich von seinen Untgenden zu hellen. Er fühlte das Wahre und Wichtige meiner Bemerkungen, versprach die Anwendung des ihm angerathenen Mittels. Das Unwetter befreiete von der Parade, hinderte aber an aller Wanderung, schützte aber auch gegen Besuche. Die Prinzen beschäftigten sich mit Coloriror von Umrissen.

Bey Tafel, ohne die Königin zwar, doch die Glieder der Königl. Familie außer Prz. W., der unpäßlich ist. Ich hatte neben Julien meinen Platz. Sie war befangen und bewegt, ein beydes in einem sehmerzlichen Grade. Sie klagte sich aufs neue der Eitelkeit an; sie gebe sich ein Jahr jinger aus, als sie sey. Ihr Vater sogarsage, sie sey erst 18 Jahre alt. Darauf fragte sie nach meinem Alter. Sie rieth auf 34 Jahre. — Theils Tagebuch, theils Leetion füllte die Zeit bis zum Schauspiel. Man gab das Intermezzo.¹) Die gesammte Königl. Familie stellte sich ein. Wir lachten recht innig und kanne erheitert zurück.

20. Montag. Lectionen. Zur Morgenandacht Stellen aus dem Mößias, Rh. 4, und aus dem ersten Buche den neuesten Ausgabe die Zwischenreden. Geographic nach Zeune. Wiederholung fortgesetzt. Während W. zeichnete, verdeutschite der KrPrz. aus Virgl. nachdem die angefangene Stelle im Lateinische übersetzt war. Die Wiederholung bey Hagen war sehr mannigfaltig und lehrreich. Auch bewise der KrPrz. Kenntissen und Fleiß.

Wir benutzten die warme Lnft bey heiterm Himmel zum Wandern auf Königsgarten, wiewol der Boden sehr feucht war. Während La Canal den Prz. W. und der KrPrz. sieh selbst beschäftigte, und letztrer sodann mit dem gewönlichen Feuereifer die Clavierübung abwartete, dnrchlas ich die Sylvesterabend-Feier. Nach Tafel raunte Bertha mir zu, daß Julie zum Grafen Friedrich D(ohna) nicht schwache Zuneigung zu haben scheine. Wie michs durchfuhr! - Lectionen 4-7. Merguet kam, aber verschwand bald wieder. Die Briefe nach Petersburg mußten beseitigt werden. Die Königin hatte, was mir sehr lieb war, seinen eigenen zweiten Entwurf gewählt mit einigen Abänderungen. Er fing die Abschrift mit Unmuth an; sie mißrieth, wogegen Wilhelms sehr sich auszeichnete. Die Vorlesung Hagens, namentlich anch über Bernstein und dessen Entstehung, hatte viel Anziehendes. Bald nach der Rückkehr gings zu Auerswald. Die Gesellschaft bestand vielleicht aus 80 Personen, worunter sämmtliche Minister, und die wichtigste für mich - Julie. Zuerst hatte ich mit Bevme eine lange Unterredung, in welche der König, der allen unerwartet erschien, eingriff. Auf meine Veranlassung hatte man Bergleute beordert, und es wurde wacker getanzt.

21. Dienstag. Da die Prinzen erst um 9 Uhr im Gange waren,

Das Intermezzo<sup>c</sup> oder "Der Landjunker zum Erstenmale in der Residenz.<sup>a</sup> Original-Lustspiel in 5 Akten von A. v. Kotzebue.

ne vint mange tu vint avec I. ed le RES! ma shere Oha (Actien. Jais



Aus einer Stil-Übung des

(Nach dem Origina

hatte ich bis 10 Uhr ungestörte Muße. — Leetionen. Zeichenübung des Aeltesten, während W. sein Journal beseitigte. Geographie nach Zeune. Wiederholnag. Der KrPrz. schrieb Englisch sowol einen Brief an Plaw, als auch Uebersetzung aus Deutschem. Hay kam. Clavierübung.

Bey Tafel der König, nur einige Officiere. Bey Md. Bock Unfriede. Der KrPrz. zerbrach dem Bruder Carl eine Feuerspritze.

Lectionen 4—7. Merguet. Briefübung, worauf viel gelesen wurde. Lectio lat., meist Wiederbolung des Grammatischen. Brese führ fort in der Geometrie. — Um 7 Uhr war bey Auserwald erste Leseprobe eines kleinen Dramas mit Gesang, welches den Majestäten zu Ehren auf ihrem Haustheatte gegeben werden soll. Sodann beseitigte ieh noch den Brief an Julie zum nächsten Morgen.

22. Mittwoch. Um 8 Uhr waren die Geschenke an Julie sehon im Gange. Sie erhielt in der von der Gräfin Voß mir geschenkten Brieftasche die Abschrift des Vortrags vom Sylvesterabend, desgleichen einen Ring von Bernstein mit dem Monatsstein des Februars nebst dem Briefe, welchen ich in Abschrift behalten.

Lectionen. Mergoet. Der Gegenstand der Briefübung war die gestern zerbrochen Sprütze. Der KrPrz. schrieb an seinen Bruder Carl einen recht netten Brief, den er nachher reinlich abschrieb, um ihm wirklich zu übersenden nebet einer neuen Sprütze, welche er sich Hoffnung machte, aufzufinden. Lectio lat. Nach Beriebtigung des übersetzten Pensi las ich aus Val. Max. Mem. die bekannte Anekdote von Alexander und Hephaestion, welche ich sodann ihm in die Feder dietirte, um sie recht ausführlich durchzugehn. Hagens Vorlesung hatte zum Gegenstand den Anfang der Lehre von den Metallen. Die nächste Stunde wurde angewendet, zwey Hefte von kupferstichen über Petersburg und Moscau, welche der König mitgebracht hatte, anzusehen. Es waren sehöne Stücke der König mitgebracht hatte, anzusehen. Es waren schone Stücke der könig mitgebracht hatte, anzusehen. Es waren schone Stücke der könig mitgebracht hatte, anzusehen. Es waren schone Stücke der könig mitgebracht hatte, anzusehen. Es waren schone Stücke der könig mitgebracht hatte, anzusehen. Es waren schone Stücke der könig mitgebracht hatte, anzusehen. Es waren schone Stücke der könig mitgebracht hatte, anzusehen. Es waren schone Stücke der könig mitgebracht hatte, anzusehen. Es waren schone Stücke der könig mitgebracht hatte, anzusehen. Es waren schone Stücke der könig mitgebracht hatte, anzusehen. Es waren schone Stücke der könig mitgebracht hatte, anzusehen und hatte hat

Nach der Tafel bestimmte der König, daß er Abenda den Ball der Officiere beauchen wolle, um so mehr, da er ihn wie einen Abschiedsball betrachte. Das erste Mal, daß er der Reise nach Berlin durch Anspielung gedachte. — Lectionen 4-7. Hay. Prz. W. Leeen. Dieser begab sich zu seinem Bruder Karl, um mit ihm gemeinschaftlich im Rechnen geübt zu werden. Der KPrz. Aute abermals lectionem lat, wori die Stelle aus Val. zum Gogenstande diente. Geometrie bey Brese, bis der König die Prinzen entbieten ließ, ihn zu begleiten zum Balle.

23. Donnerstag. Lectionen. Morgenandacht. Stelle aus Meßias. Lectio lat. W. Journal. Der KrPrz. Zeichenübung, W. Lesen. Lection bey Hagon über vorschiedene, sehr interessante Fragen, die ich aufgesetzt hatte und ihm vorlegte.

Der Himmel war heiter. Wir wanderten über Königsgarten bis zum Gumbinner Thore. Besuch bey Pzrän. Alexandrine, um Glück zu wünschon. Die Königin war auch siehtbar, aber leidend. Die Clavierübung des Aeltesten und die Lection des Jängsten bey La Canal gewährte mir Muße. — Bey Tafel, wo die Heldin des Tages mit dem Brudor und Md. Bock war.

Lectionen 4—6. Merguet. Er') weinte Thränen, die er zu verbergen suchte. Sodanu von beyden Seiteu Kurze Brief- und Leseübung. W. bey La Canal mit Prz. Friedrich und der KrPrz. bey
Brese in Gometrie beschäftigt. Sodann sammelte sich bey uns
die Gesellschaft zur Feyer des Abends, vielleicht mehr als hundert
Personen. Julie. Sie dankte mir auf eine so rührende, herzliche
Weise, daß ich ganz verlegen ward, um so mehr, da wiele Umstehende anfingen aufmerksam zu werden. Der Ball dauerte bis
gegen 2 Uhr. Auch der König verließ die Gesellschaft erst, als
der Tag geendigt war. Przßn. Alexandrine nahm sich sehr sritg,
war namentlieb besehänt, als der König zur Polonaisse sie auffoderte.
Auch der Bock schien es zu schmeicheln, daß sie die beyden ersten
Polonaissen mit dem Prz. W. und Fritz tanzte.

 Freytag. Lectionen. Zeitungsstunde. Die neuesten Nachrichten über Spanien sehr untröstlichen Inhalts. Lectio lat., während La Canal bey W. Clavierübung.

Nach Tische Besuch bey der Bock und vielfaches Spiel mit den Kindern. Die Damen und Herren wurden vor die Königin geladen. — Lectionen 4—7. Merguet. Briefübung. Lectio lat. während W. beym Prz. Karl rechnete. Er blieb auch bey ihm. Brese in Geometrie. Ieh fuhr fort in den Nachträgen des Tagebuches. In demselben Augenblick bringt man mir Juliens zersehmetternde Antwort. In einer Stimmung, als wäre eine geliebte Porson mir abgestorben, ging ieh zur Tafel. —

 Sonnabend. Lectionen. Merguet. Erst L'Odo sur le tems, dann Conversation. Während der Kr.Prz. zeiehnete und W. das Jeurnal beseitigte, begann ich Steffens Natur-Philosophie.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Der Kronprinz.

<sup>3)</sup> Siehe Bd. I. S. 479, Anm. 3.

Hagens Vorlesung, fortfahrend in der Lehre von den Metallen, war lehrreich.

Mein Plan war, zwischen 1—2 Julie zu besuchen, aber ihr Brief, den ich vorfand, beschied mich um 5½ Uhr. Wir wanderten im Königsgarten. Prz. Friedrich gesellte sich zu uns. — Bey Tafel. — Lectionen 4—7. Lectio lat. Geometrie bey Brese. Französisch bey La Canal.

Ich besuchte Julien, wie sie mir erhaubt hatte. Gott, was mußte ich hören! Welche harte Prüfungen in so zarter Jugend hat sie erfahren! Von 7-8½ Uhr saß ich am Tagebuche, aber nicht drey Zeilen konnte ich hinter einander sehreiben. Die Hand schien ur erlahmen, der Geiss tehweilte maufhörlich abwärts. Seit gestern Abend 5 Uhr bis am heutigen um diese Stunde welche Erschitterungen! Ganz unterdrücken und verbergen konnte ich sie nicht. Brese, der bis 9 Uhr blieb, merkte mir an, daß etwas in mir vorging. Er war indeß zu besehreiden, um daraneh zu fragen. Auch bey Hofe mußte ich mir Gewall anthun. Ein militärischer Kalender mit astyrischen Kupferstichen gab vor Tafel, der Punsch, welcher auf Antrieb der Prinzen als Sonnabends-Gabe gemacht war, gab nach derselben Anlaß zur Unterhaltung. Friedrich und der KrPrz. weijelten ihre Doppelsonate. Der König war sehr gesprächig.

"Wir Menschen werden wunderbar geprüft. Wir könntens nicht ertragen, hätt uns nicht Den holden Leichtsinn die Natur verliehn."

26. Sonntag. Predigt Weyl's im Beiseyn des Königs und sämmtlicher Prinzen des Schlosses. Es war ein rührender und gehaltvoller Vortrag, passend zur Feyer der Fastenzeit. An der Wachtparade nahm ich nur kurze Zeit Theil. Die Prinzen hielten vor und nach derselben beym Könige sich auf. Um 12 Uhr Wanderung über Königegarten nach dem Sprind. Julie saß am Fenster, blaß und leidend, wie es schien. Die Hoffnung, sie bey Tafel zu sehen. schlug fehl.

Um 7 Ühr Ball der Artillerie-Officiere zu Ehren des Prz. August.<sup>1</sup>) Der König, obgleich nicht geladen, hatte die Güte und Herablassung, sich auch einzufinden. Die Hauptperson ließ lange auf sich warten. Der Tanz begann. Goerkens Unterhaltung war noch die einzige Ausbeuter.

 Montag. Das Tagebuch wurde beseitiget. Lectionen. Zur Morgenandacht: Leidensgeschichte nach Matthäi fortgesetzt. Messias:

<sup>1)</sup> Der Prinz ging am 27. Februar nach Berlin zurück.

Wohnsitz der Schutzengel der Menschen. Geographio nach Zeune wiederholt, erst die allgemeine Ansicht des Alpen-, dann des Balkan-Landes. Lectio lat. Er übersetzte die Stelle aus Val. Max.

Der heitre Himmel bey trockner und nicht unangenehner Kälte veranhälte eine Wanderung nach Conradahof. Bilardspiel und Frühstück daselbst. Das Ganze muchte einen höchst angenehmen Eindruck. Um 11 Uhr zurück. — Bey Tafel waren mit der Königin Gen. Zieten, Oberst v. Pritwitz und einige Andere.

Lectionen 4—7. Merguet. Die Stylübung so wio das Lesen ging gut von Statten. Lection bey Hagen. Der KrPrz. wandte, nachdem er im Don Quixote gelesen, den übrigen Abend auf Fortsetzung der deutschen Erzählung.

 Dienstag. Die Prinzen, nachdem sie von 8-11 Uhr gearbeitet hatten, machten mit Reimann kurzen Spaziergang, worauf dann der KrPrz. noch Clavier spielte.

Mittags wurde bey Tafel der Geburtstag der Herzogin von Holstein-Beck 1) gefeiert, nachher vom Könige die Feyer des Laisentages übermorgen genehmigt, sodann von 4 –5 bey Merguet, von 5 –6 im Lat. wacker gearbeitet, hierauf das Conzert, welches Rietzler gab, nicht ohne Langeweile angehört.

# März.

### (Königsberg.)

Fahrt aus dem Steindammer-Thor und Wanderung auf der Landstraße. Chaireibung. – Bey Tafel beyde Majestäten nicht. Des Kr.Ptz. Einladung zu morgen war von der Königin sehr gut aufgenommen worden. Neckerey der Prinzen unter einander. Prz. Friedrich war in große Wult gerathen. Der Kr!Ptz. berichtete dieß höchst komisch der Königin. Nachherige Verhandlung darüber zwischen lim, seinem Bruder und mir.

Lectionen 4-7. Hay im Englischen mit vielem Eifer. W. bey La Canal. Lat. lectio, theils mündlich, theils schriftlich. Eigener Aufsatz.

<sup>1)</sup> Siehe Bd. II, S. 24, Anm. 6.

2. Donnerstag. Einladungsliste. Lectionen. Morgenandacht. Stelle aus Mattei Leidensgeschichte und Meßias, aus welchem lettern beyde Prinzen lasen. Geographie. Wiederholung in einem neuen Geiste, bis 10 Uhr fortgesetzt, weil Brese noch ausblich Mit Hagen Beweln in der Paynene-Pabrik, worit die Arbeiter uns allen viel Vergnügen machten. Kurzer Besuch bey der Königin, um Glück zu wünschen zum Geburstage der Przißn. Solms. Clavierübung.

Bey Tafel festlicher Zuschnitt, auch Musik und nicht unheitere stimmung. Nachher Verhandlung über den heutigen Abend. Die Königin mißbilligte weder das Stück, noch den Verfasser (Ilrn. Schenkendorf), zu dessen Gunsten ich ein Wort zu reden Gelegenheit fand.

Lection bey Merguet, bestehend theils im Gespräch, theils im Leeen, so wie auch lectio lat. interessant. — Um 6 Uhr versammelte sich bereits die Gesellechaft, 70 an der Zahl, deren welche von Seiten des KrPrz. geladen waren, u. a. auch der Oberbürgermeister Deetz. Gegen halb 5 Uhr verfügte man sich in das im zweiten Stock gelegene Theater der Auerswaldschen Behausung, wo die "Bernsteinküste", ein Festspiel, sowol von Seiten des Gesangs als der Redecheile sehr gut zu allgemeinem Beyfalle gegeben wurde. Gegen halb 9 Uhr waren wir wieder unten im Zimmer, und es refolgte eine höchet langweitige Szene, die sich erst auffändet, als man zur Tafel ging, wobey die Prager Studenten durch sanfte Music eine angenehme Stimmung verbreiteten. Ein fröhlicher Tanz, der wenigstens von einem Theile der Gesellschaft bis halb 2 Uhr fortgesetzt wurde, beschlöß das Ganze. Wie ein Schwert gings durch meine Seele, las sief) uss der Thür entwich.

 Freytag. Um 11 Uhr waren die Prinzen gerüstet. Es wurden ihnen die Zeitungen vorgelesen und daran Fragen aus der Geographie und Geschichte geknüpft. Es war nicht sonderlich.

Um 12 Uhr hatte ich meine Noth, den KrPrz. in Gang zu bringen. Ich ließ jedoch nicht nach. Wir wanderten bis zum Gumbinner Thore. Julie war nicht sichtbar. — Bey Tafel der alte ci-devant hiesige Gouverneur, Feldmarschal Brünek.<sup>7</sup>) Er, ein Mann von S3 Jahren, hat noch die Rührigkeit eines kräftigen Sechzigers und übertrifft den GL. Dierke, der erst 65 Jahre alt ist,

<sup>1)</sup> Julie von Scharnhorst.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Wilh. Magnus v. Brünneck, 1785 Generalmajor, 1791 Inspekteur der Pommerschen Infanterie-Regimenter, Gouverneur von Königsberg, 1895 mit dem Charakter als General-Feldmarschall verabschiedek, 1817 gest.

und der mir, sobald Brünneck sich entfernt hatte, wie Deus ex Machina ercheine. Köckeritz, der jenen Greis begleite hatte, wurde zurückgerufen zum Könige, kam heraus und eröffnete mir, Reimann war bereits weggegangen, ald der König gedachten Dierke 1) zum Ober-Oouverneur der Primzen seines Hauses ernannt habe, als in welcher Qualität er morgen frish um 11 Uhr sich darstellen wirde, wobey jedoch mein Verhältniß umverändert bliebe. Ein Gleiches hatte einstweilen der König den vier Prinzen eröffnet. Der KYPz. kam sichtbar bewegt aus dem Zimmer. So war die wichtige Sache abgethan, wie ein Glas Wasser, das man austrinkt, mir niehts. dir nichts!

Lectionen. Merguet. Briefübung und Stellen aus Leçons de Literature. Hay im Englischen. Ich ein Paar Fragen über Lat. Gegenstände. Von 6 Uhr an benutzte der KrPrz. seine Müße nach Willkühr ert am Klaviere, dann beym Vetter mit Zeichnen. Nach Tafel händigte man Reimann und mir die Kabinets-Order über Dierke ein.

4. Sonnabend. Leetonen. Merguet. Debatte über die Theile des Verbi. Ob Particip ein tempus Infaitivit zu nennes sey, Geographie und Geschichte. Wiederholung. Viel gute Antworten erfolgten. Nach 11 Uhr stellte sich Dierke ein. Er sagte Reimann und mir einige verbindliche Worte mit Herzlichkeit, sogar unter Thränen. Ich führte ihn den vier Prinzen zu, welche sich im zweiten Zimmer versammelt hatten. Auch diesen stellte er sich mit Herzlichkeit vor. Der KrPrz. umarmte ihn, worüber der alle Mann sehr gerührt war und einen Prinzen nach dem andern in die Arme nahm, sieh dann bald zurückzog. Sehon dieß ganze Benhenne bestätigte mir das, was Auserwald heute früh, als ich ihm den Wechsel der Dinge anzeigte, mir über ihn sagte: er sey ein gutnütliger, rechtschaffener, aber bereits schwacher Mann. Bey nicht mittelmäßigen Kenntnissen ermangle er gleiehwol alles Scharfssins und stecke dabey voll Militärischer Vourrtheile.

Um frische Luft zu schöpfen, gingen wir sämmtlich ins Freye, bis über den Sprind hinaus. Vor dem Thore die Prinzessinnen Charlotte und Friederitke, im Wagen König und Königin. Während der Clavierübung meistens Tagebuch. — Bey Tafel große Gesellsehaft dem Grafen von Romanzow zu Ehren. Nach Tische schüttete ich Scharrenhorst mein Herz aus über Dierke. Er bernügte mich nach Möglichkeit. Dem Könige sey unter Wenigen die Wahl ge-

<sup>1)</sup> Siebe Bd. J. S. 60. Anm. 2.

blieben. Vor der Reise nach Petersburg habe die K.(önigin) ihn nach dem General von York gefragt, der, obgleich er den Posten in Memel bereits abgelehnt hatte, nochmals vorgeschlagen war. Sch. antwortete, daß dieser Mann ihm nur im Felde vor dem Feinde an seinem Platze zu stehen scheine. Eines zweiten wurde damals nicht gedacht, und Dierke soll vom Könige selbsteigen gewählt seyn. Ich näherte mich ihm wieder. Erst dankte er für den herzlichen Empfang, den er von Seiten der Prinzen erfahren habe. woran ich gewiß den meisten Antheil habe. Als ich ihm aber hierauf äußerte, daß ich hoffe, er werde mich in meinem Wirkungskreise ungehindert fortwirken laßen, erwiederte er unter manchen zustimmenden Aeußerungen denn doch, daß gegenseitige Prüfung nöthig sey, und er in Fällen, wo er eine bestimmte Meinung gefaßt habe, fest bleibe. Auch wird er von nun an die Prinzen täglich zur Tafel und von derselben führen. Mit letzterm machte er den Anfang und traf den Pred. La Canal in unserm Zimmer, dem er seine Ernennung anzeigte.

Lectionen 4.—6. Während La Canal die Prinzen Friedrich und W. beschäftigte, und letztrer sodann das Journal beseitigte, wurde der Aelteste im Englischen und Lat. geübt. — Um 7 Uhr leider Ball der Officiere im deutschen Hamse, welchem sogar die Königin boywohnte. Viel schöne junge Damen. Kurz vor unserm Weggehn kam der König mir nahe. "Nun", sagte er mit einehmender Freundischkeit. "Dierke hat seinen Einzug gehalten?" — "An." — "Es ist doch alles gut abgegangen?" — "Ja. — "Nun, er ist ein sehr respectabler Mann." — "Das hör ich von allen Sciten; auch scheint er mir ziemlich gesund." Er brach so sehnell ab, daß es mir schien, als habe er es übel angenommen. Seine Freundlichkeit aber und vertrauliche Unterhaltung sowol vor als bey Tafel bewiesen mir das Gegentheil und machten mich in der That heiter.

5. Sonntag, Die Rückstände des Tagebuches machgeholt. Pr. W. war um halb 9 Uhr, der KrPrz. erst gegen halb 10 Uhr im Gange, bis wohin er Unpäßlichkeit wegen das Bette hittete. Um halb 11 Uhr kam Dierke, um die Prinzen auf die Parade zu führen, wohin hein heit folgte. — Große Parade, mit welcher der K\u00fcnig nicht sehr zufrieden gewesen (sein) soll. Von 12 Uhr an unter starkem Schneegest\u00f6ber bis Kalthof. Auch zur Tafel hohlte Dierke die Prinzen ab. F\u00fcr diese Wahl des \u00f6ber-Gouverneuers ist denn allerdings das Publicum nicht. So h\u00f6re ieh von allen Seiten. Die mich heute besenkten, urtheilten so. Schr\u00fcrtisters beyde stimmten

bey und Auorswald sægte mir noch spät am Abend, bey Scheffner sey von Beyme und mehrern Andern die höchste Vorwunderung zu Tage gelegt. Erheiterung bey Auerswald am Clavier und Gesang und gegen 6 Uhr leider wieder im Theater zu gehen genöthigt. Der König hatto die drey Prinzen mitgenommen. Das erste Stück: "Deutsche Treue") unterhielt sehr gut, besonders durch das sehr gute Spiel des jungen Kindes. Aber unter aller Kritik war das zweite: "Die Englischen Wasren".<sup>4</sup>)

6. Montag. Dierke kam gegen S Uhr und fand sowel die Prinzen als mich gerüstet. Die erste Viertelstunde verging mit der Ansicht der Zeichen- und Schreibblungen, und sodann folgten die gewöhnlichen Leetionen. Morgenandacht. Marcus, XIV, 1 as. Stellen aus McBias, Ges. I, 670 ffg., Ges. III, 19, 33—36, 88—104. Anküpfend daran eine Wiederholung der Goschichte und Geographie. Während W. seichnete, leetlo lat. Auch dieß ging sehr gut. Der KrPrz. übertraf sich selbst durch Geistesgegenwart und Gewandrheit. Diericke begleitete uns auch zu Hagen, wo er gleichfalls Beweise des Fleißes und der Kenntnisse des KrPrz. fand, die ihn befriedigten.

Wir gaben ihm das Geleite und wanderten dann aus dem Gumbinner Thore, wo beydo Brüder in höchster Eintracht an Schlittern sich ergötzten, so daß wir alle sehr befriedigt zurückkamen. Die Clavierübung gut. Diereke kam, uns zur Tafel abzuholen.

Lectionen 4-7. Mergnet. Gewönliche Stylübung und Lesen. Dierke wohnte auch dieser bey. Vorlesung Hagens über das Eisen. Brese stellte sich ein, Gesellschaft zu leisten. Der KrPrz. legte sich nach S Uhr nieder, so daß ich mit W. allein zur Tafel gling.

 Dienstag. Lectionen. Morgenandacht, Wiederholung der Geschichte und Geographie wie gestern. Lectio lat., während W. das Journal beseitigte.

Mit letzterm wanderte ich dann wieder hinaus an die Schlitterbahn. Der Aelteste blieb der Unpäslichkeit wegen zurück. — Bey Tafel Beyme nebst einigen Officieren.

Lectionen 4-6. Merguet hatte Ursache, zufrieden zu seyn. Englische Lection mit viclem Fleiße. Ball beym Herzog von Holstein-Beck, unangenehm durch drückende Hitze und beengende

Deutsche Treue", Dramatisches Gemälde in 5 Akten aus der Epoche des 14. Jahrhunderts von Klingemann.

<sup>2) &</sup>quot;Die Englischen Waaren", Posse in 2 Aufzügen von Kotzebue.

Gegenwart der höchsten Häupter. Der KrPrz., stark vom Schnupfen geplagt, nahm nur Theil an der Polonaise und verlohr sich dann in den Nebenzimmern, wo er mit dem kleinen Troß wol mancherley Unfur trieb, wenigstens in Worten und Werken sehr laut ward.

S. Mittwoch. Mit großer Noth und M\u00e4he brachte ich den KPPz. nach 7 Uhr aus dem Bette. Dierke erseihein gegen S Uhr. Lectionen. Merguet. Ode sur le tems, sodann Sully dans le retratie aus Leçons de Morale, vom alten Diericke selbst gew\u00e4hlt, gelesen, ein kurzer Brief geschrieben und mit der Stelle \u00fcber Fenelon im besagten Buche der Beschluß gemucht, worauf Diericke eine KPPz. aufloderte, jene erste Stelle schriftlich zu verdeuten und ihn zum Andenken zu geben. Geographie und Geschichte in einem allgemeinen Umrisse. Diericke war wiederum sehr orbauet und sprach einige zweckm\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00

Mit dem Prz. W. machte ich abermals eine Wanderung vor das Gumbinner Thor zur Schlitterbahn, woran er abermals große Freude hatte. Der KrPrz. arbeitete inzwischen nach eigener Wahl.

— Leetionen 4—5 Uhr. Hay und La Canal beschäftigten beyde Frinzen. Bey lettstern war Diericke, worsuf er sich zum Prz. Friedrich wandte. Lectio lat. Curtii lib. III, 12. Die schon im Val. Max. gelesene Stelle über Alexander und Hephaestion. W. schrieb Journal. Der KrPrz. wandte einen Theil der fernern Abendsunden auf die von Diericke begehrte Verdeutschung, einen andern Fabil auf Clavierübung und Zeichnen und legte sich wiederum schon 9 Uhr nieder, welches vom Könige nicht gerade mißfällig, aber doch ungern bemerkt wurde.

9. Donnerstag, Dierke kam um 9 Uhr. Der KrPz. war erst um 10 Uhr im Gange. Lectionen. Mit Pz. W. allein. Zur Leseübung. Die drey ersten Seiten des über Geographie ihm vorlängst dietirten Aufsatzes, von welchem Anlaß genommen wurde, in die Arithmeitk, Geometrie und Naturkunde, so weit er die allgemeinen Begriffe derselben aufgefaßt hat, einzugehen. Mit beyden Vorschrift in der Geographischen Ansicht von Afrika. Vorau ein Rückblick auf die Worte des Liedes: "Ich soll und will das Gute lieben." Soll, kann, datr, muß, will — und Anwendung auf die Feyer des morgenden Tages, worau abermala Diericke wieder auf gute Weise das Wort gab. So trennten wir uns um 11 Uhr sehr zufrieden von einander.

Des stürmischen Wetters wegen war bey dem fortwährenden Schnupfen des KrPrz. der Unterricht bey Hagen aufgegeben. Aber cine Wanderung wurde versucht mit W. Wir gelangten trotz dem Winde und Regen bis zum Sprind. Zu Hause fand ich neben dem KrPrz., welcher Clavier spielte, Diericke mit Borowsky. Bey Tafel waren wir ohne die Majestäten. Nach der Tafel wurden wir alle zur Königin gelaßen, welche in altem Geiste und Tone über mancherley Gegenstände, namentlich Kotzebuss Geschichte von Preussen, sehr gut sprach, auch mich wieder, wie ehemals, in die Unterhaltung hineitzog, die sie mit Diericke angefangen hatte. Der König besuchte mit W. and Friedrich den Montirungsboden. Besuch von Friecius, welcher als Landesgerichtsrah allhier angestellt ist.

Lectionen 4 Uhr. Merguet. Auf mein Begehren gab Diericke den Gegenstand zu einem Briefe an und zwar: "Ueber den Geburbstag der Königin." Die Sache ging. La Canal bey W. Hay gab eine recht gute Lection. Diericke bey Friedrich. Latina lectio. Stelle im Curtius fortgeetst."

10. Sonntag. Tagebuch. Um halb 9 Uhr war Diericke schon da. Er sagte den Prinzen en in berzliches Wort. Um 9 Uhr begaben wir ums in die Domkirche, wo die öffentliche Vereidigung des Magistrato Statt fand. Borowsky hielt am Altare, um welchen die Mitglieder des Magistrats mit den hundert Stadtverordneten saßen, eine Rede, an deren Eingange, so wie am Schluße er des beutigen Festes Erwähnung that. Das Ganze nicht unfeyerlich. Beym Anstritte aus der Kirche machte das allgemeine Glockengeläute einen terflichen Eindruck.

Um 11 Uhr bey der Königin. Sic war mit ihm ganz allein. Beyde Prinzen brachten einfache, selbst nicht einmal gut gerathene Zeichnungen. Dierieke wurde zum Handkuße gelaßen. Mir und Reimann wurde dieß sonst immer zugestandene Vorrecht dießmal nicht zugestanden. Sie sagte einige nicht unverbindliche Redensarten. Das war alles. Reimann überreichte einige Stückehen Bernstein mit Wassertropfen. Sie nahm sie höchst gnädig auf und an. Der Kreis erweiterte sieh. Alles, was zum Hofe gehörte, fand sich nach und nach ein. Köckeritz wurde unerwartet zum General-Lieutenant ernannt. Es war bey der Parade bekannt gemacht, ohne daß er es wußte. Erst durch Glückwünschung des GL. y, Tauenzien kam es zu seinen Ohren. Er war schr gerührt darüber. Unter den Geschenken gefiel am meisten eine Zeichnung des Hippelschen Gartens, welche Przßn, Wilhelm geschiekt hatte. Selbst zu kommen, war sie durch Unpäslichkeit verhindert worden. Ihr überschickte ich die der Königin bestimmt gewesene Abschrift des Selbstgespräches des Kronprinzen, d. d. 17. Oet. ss. nebst Vorbericht nnd (einigen) Zeilen.

Während ich diese schrieb, las Diericke denselben Aufsatz und gab ihn mir mit Aeußerungen großer Zufriedenheit zurück.

Mittags waren zwey Tafeln. Ich saß zwischen Scharrenhorst und Tarrach und hatte Gneisenau in der Nähe, mit welchem ich nachher in eine lange Unterredung fiel, erst über Diericke, dessen Wahl er sehr nachdrücklich tadelte. Gegen 5 Uhr waren wir in unserm Zimmer. Ich fühlte mich so erschöpft, daß ich bis halb 7 Uhr fast unbeweglich auf dem Sopha ruhete, zuletzt gestöhrt durch Beauch des Nagler, welcher den drey Prinzen Petschafte aus Petersburg überreichte.

Um 7 Uhr erhob man sich nach dem in der Börse veranstalteten Balle. Die geringe Erwartung, mit welcher ich mich hin verfügte, wurde sehr bald übertroffen. Der Saal war auf das geschmackvollste verziert und erleuchtet und erinnerte an den Conzertsaal des Berlinischen Comödienhauses, wie er am Tage des ersten Maskenballs war. Die Königin wurde bevm Eintritte von der Musik begrüßt. Sodann erhob sich von unsichtbarer Stimme ein Gesang, nnd als er schwieg, gingen sechzehn Damen vor der Königin vorüber, in weiß und blau gekleidet mit blausammtnen Diadem, worauf in Perlen der Nahme Luise. Jede legte ihr eine Blume zu Füßen, welche zusammen den Nahmen Luise-Charlotte 1) bildeten. Nun Polonaisen, dann Seize, nur von gedachten 16 Damen mit so viel Herren getanzt, endlich allgemeiner Tanz. Julie war eine lange Zeit in meiner Nähe. Wir seherzten vielfach. Unser verschiedener Beruf trennte uns bald. Erst um 2 Uhr trafen wir wieder in unserm Zimmer ein.

11. Sounabend. Um S Uhr. Billet an Gneisenau, dem ich die Acta über den KPrlz- verahredeter Maaßen zuschickte. Tagebuch. Gestöhrt wurde ich durch Diericke, welcher halb 10 Uhr sich einstellte, der Stitzung der deutschen Gesellschaft beyanwohnen, wohin auch Prz. Friedrich ihn begleitete. Meine beyden Prinzen standen eret um 10 Uhr auf. Spaziergang hinaus vors Thor zur Schlittenbahn. Das Wetter nicht am angenehmsten. Prühstick bey der Gräfin v. Voß, zur Peyer des Gebartstages, dessen äußere Ausschnung dies Mal der vorjährigen sebe nachstand. Aber achtig Jahre sind an sich ein unübertrefflicher Schmuck, gegen den jeder andere zurücksteht. An der Clavierübung wurde der KPPz. nicht

<sup>1)</sup> Die Vornamen der Königin waren: Luise Anguste Wilhelmine Amalie.

Schmerz.

gestöhrt. Mittags Feyer des Tages durch eine kleine Gesellschaft und Musik. Von 4-5 Uhr abermals Wanderung mit KrPrz. und Prz. Carl über den Königsgarten durch einige Straßen der Stadt, während Prz. W. bey La Canal seine Lection abwartete. Eine kurze leetio lat. und mathemat. endigte das Tagewerk, und, nachdem sodann ieder seiner Laune gemäß sich beschäftigt hatte, wurde der Tag wie gewöhnlich bey Hofe durch ein Glas Punsch beendigt.

12. Sonntag und 13. Montag zeichnen sieb aus durch Abweichungen vom Gewönlichen, welche in der Unpäslichkeit des KrPrz. ihren Grund hatten. Ibm zur Unterhaltung diente theils Lesen, theils Zeichnen, theils Sachen, die ich ihm vorlas, theils Schachspiel sowol mit Rudolf Auerswald als Brese. Im Ganzen wurde die Sache zu ernsthaft betrieben, und ungünstiger Weise trägt Hufelands Aengstlichkeit bey, die Aufmerksamkeit auf den Gesundheitszustand zur Ungebühr anzuregen. Diericke ist darin meiner Meynung, der König auch.

Prz. W. besuchte am Sonntag mit Friedrich und Diericke die Ref. Kirch, die Parade, die Tafel, Abends leider auch den Ball, welchen man zum Besten der Armen gab, und von welchem der König nieht entfernt bleiben wollte, ob er sich gleich nicht wohl befand. So kam W. erst um 10 Uhr zurück. Montag früh von 8-11 und 4-6 wurde er regelmäßig beschäftiget. Leseübung. Historische und Geographische Uebung nach Bredows Tabelleu, welche er sogar von neuem anfing. Zeichenübung bey Brese, während welcher ich dem KrPrz. vorlas. Um 4-5 Uhr kam La Canal. Sodann hatte er mit Prz. Carl gemeinschaftliche Rechenübung und unterhielt sich zuletzt nach eigener (Wahl), während der KrPrz, bev Brese in der Mathematik geübt wurde und dann mit ihm sich auf vielfache Weise so lebendig unterhielt, daß er seine Unpäslichkeit ganz und gar vergaß. Er konnte sich zuletzt nicht entschließen, sich von den Kupferstiehen über Alexander zu trennen. Endlich bequemte er sich. Da fiel ihm ein, mit mir Stellungen vorzunehmen und bey einer mich zu umhalsen. Aus Scherz wich ich ihm aus und, da er am Ende seiner gewönlichen Art doch seinen Willen haben wollte, entzog ich mich seinem Be-

gehren. Da fing er an heftig zu weinen und war außer sieb vor 14. Dienstag. Leetionen. Während der KrPrz. Zeichenübung bey Brese hatte, übte ieh den Prz. W. (im Beiseyn des Diericke) wie gestern im Lesen. Geographie mit bevden. Vorschritt zu Afrika. Lectio lat., während W. das Jonrnal bescitigte. Curtius l. c. wurde fortgesetzt.

Bey Tafol fehlten beyde Majestäten, aber nach dersolben wurden wir alle in das Zimmer beschieden. Nicht uninteressante Unterhaltung über die Theorie der Geistersucht von Jung, Verf. des Stilling.

Lectionen 4—7. Franz. Stylöbung und Lesen im Beiseyn Dierkens. Englisch, während W. mit Friedrich bey La Canal. Mathematik bey Brese, welcher dann dem KrPrz. Gesellschaft leistete, namentlich auch beym Schaebapiel. Ich besuchte inzwischen auf Kurze Zeit Auerewald, welcher über die Entdeckung, daß man der Königin am 10. h. einen falsehen Nahmen, Luise Charlotte, beyelegich fakte, sehr betreten war.

15. Mittwoch. Lectionen. Französisch Ode, Verbe und Conversation. Lectio lat. im Beiseyn Dierickens. Er übersetzto schriftlich den Anfang der Stelle in Curtius, welche sodann im Allgemeinen durchgenommen wurde. Hagens Vorlesung über Galläpfelsäure. Clavierbung mit vielem Eifer.

Lectionen 4—6. Englisch, während W. bey La Canal. Lectio lat., Fortsetzung des heute früh Angefangenen. W. hatte mit Carl in Dierickens Beiseyn Rechenübung. Sodann gingen die drey Prinzen mit dem Könige und Diericke ins Schauspiel, woselbst Aline') gegeben wurde.

16. Donnorstag, Lectionen. Morgenandacht. Marcus I. c. gendigt. Stelle aus Medias, ib. VII. Geographic. Afrika mis Speciellen angefangen. Gegen Schluß kam Diericke. Die gelogenlich angebrachten Arithmetischen Fragen wurden sehr laugsam und mittelmäßig beattwortet. Während der KrPrz. zeichnete, schrieb W. sein Journal. Hagen holte nach die Vorlesung über Berliner Blau- und Alkalisäure.

Wanderung nach Carlshof zum Billard trotz Wind und Schneegestöber. Die Clavierübung fiel gut aus. — Bey Tafel wurde das Geburtsfest der alten Landgräfin, Großmutter der Königin,<sup>3</sup>) gefeiert, wobey denn auch bekannt wurde, daß Graf Solms als künftiger Chef der Ulanne seinen Wohnsitz in Breslau haben werde.

Aline, Königin von Golkonda.\* Singspiel in 3 Akten. Ans dem Franz. übersetzt von Herklots. Musik von Berton.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Landgräfin Luise, Tochter des Grafen Christian Karl Reinh. v. Leinieren-Heidesbeim, geb. 16. März 1729, gest. 11. März 1818. — Verm. 16. März 1748 mit dem Landgräfen Georg Wilhelm v. Hessen-Darmstadt, geb. 21. Juli 1722, gest. 21. Juni 1782.

Lectionen 4—7. Merguet. Stylibung. Es wurde an die Landgräfin geschrieben. An den Inhalt meines Briefes reithet ich ausplötzlich enstehendem Gefühle ein Wort der Ermahnung an den KrPrz., welches sehr tief eingriff. W. (beit) La Canal. Leteib lat. Vertdeutschung der Stellen aus Curtius genau geprüft. W. an einem deutschen Aufsatz. Lectio Mathematica. — An der Tafel nahm zum ersten Male wieder die Königin Theil.

17. Freytag. Die Prinzen standen schnell auf und waren in kurzer Zeit prompti et parati, so daß die Lectionen sehr seitig beginnen konnten. Morgenandacht. Meßias 1 c. Traum über Socrates, welchen ich vorlas und der KrPrz. sehr gut wiederholte. Geographie über Afrika fortgesetzt. Leefe ilst. Die verdeutschte Stelle wurde zum Grunde gelegt, um an dem Inhalte derselber versehiedene Regeln der Grammatik zu entwischen, wobey es wieder in die allgemeine Logik überging, was dem alten Diericke besonders zu behagen sehien. W. hatte inzwischen gezeichnet. Der KrPrz. übersetze aus einer der neuesten Hamburger Zeitung die letzten Augenblicke des Generals Moore!) ins Englische, während W. das Journal beseitigte.

Nach 11 Uhr setzten wir uns im Marsch. Rehdiger, der Staatsrate. Begleitete uns bis zum Sprind. Beyde Prinzen schlitterten. Er erzählte interessante Nova. Buttmann?) hat den Ruf ins Ausland abgelehnt und bleibt mit 1500 Thlr. bey der Bibliothek. Roeckner ist in Vorschlag, als Gesehäftsträger an den Päpstlichen. Hof gesandt zu werden. Östreichische Angelegenheiten. Man soll unserm Könige sehr lockende Anerbieten gethan haben, wenn er Theil nehmen wolle. Er hat standhaft alles abgelehnt.

Lectionen 4—7. Merguet. Brief an Przän. Solms, welcher dem KrPrz. nicht gerieth. Diericke war auch nicht erbauet. W. am Journal. Englisch bey Ilay, sehr gut. W. mit Carl Arithmetik. Geometrio bey Brese. Ich übte W. im Französischen. Wir lasen L'aveugle de Spa. Nach gehöriger Pausv verfügten sich beyde, einer Verabredung gemäß, zur Przän. Charlotte. Tagebuch.

Sonnabend. Die Prinzen bald nach halb 8 Uhr im Gange.
 Lectionen. Merguet. Vielerley und alles mit Eifer. Geometrie bey Brese im Beiseyn des Generals, während ich den Prz. W. im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sir John Moore, geb. zu Glasgow 1761, war 1796 Brigade-General in Westindien, k\u00e4mpfte 1799 als Generalmajor gegen die Franzosen, 1800 in \u00e4gypten, 1806 in Sixilien, gefallen am 16. Januar 1809 in Spanien.

<sup>3)</sup> Siehe Bd. I, S. 79, Anm. 3,

Lesen und Rechtschreiben übte. Hagen über Arsenik in allen

Trotz unfreundlichem Winde und Regen wanderten wir bis zum Gumbinner Thore. Wir sahen die Königin im Wagen vorbey fahren und Przßn. Wilhelm, welche noch unpaß ist, wenigstens am Fenster, auch Julien. Clavierübung. — Bey Tafel hatte man den Herzog von Oldenburg') erwartet, der auf der Durchreise nach Petersburg zur Vermishlung seines Sohnes<sup>5</sup>) gestern angekommen ist. Unpälslichkeit hielt ihn ab zu erscheinen. Dierieke begleitete uns wie ein lästiger Schatten, verließ uns aber vorm Beginn der Lectionen.

Während W. bey La Canal, wurde der KrPrz, zwiefach beschäftiget. Erst las ich ihm aus den Zeitungen den Bericht über Saragossa.3) sodann Stellen aus Virgil wiederholt, desgleichen aus Curtius. Zeichenübung bey Brese, während W. im Lesen geübt wurde. Hay. - Der Abrede gemäß erschien Gneisenau, welcher morgen nach Schlesien zu seiner Familie zurückgeht, dabev aber beauftragt ist, die preuß. Festungen in Augenschein zu nehmen. Ich hatte gewünscht, er möchte bey seinem Abschiede dem KrPrz. ein Wort ins Herz reden in Beziehung auf die treffliche Antwort, welche er mir über die Actenstücke gegeben hatte. Ich rief den KrPrz. zu uns beyden allein herein und sagte ihm ungefähr: "Der Oberst Gneisenau wünscht vor seiner Abreise Sie noch einen Augenblick zu spreehen. Er gehört zu den Männern, welche den König und das Vaterland sehr lieben und Sie selbst billiger beurtheilt als das Publikum. Ich habe ihm, was Sie nicht wissen, die Papiere mitgetheilt, welche seit dem Sommer zwischen dem Minister v. Stein sowol, als zwischen der Königin und mir sind gewechselt worden. Hören Sie einmal von ihm die Urtheile des Publicums sowol über Sie als mieh mit Unpartheilichkeit. Er wird Ihnen mit Wahrheitsliebe allcs sagen. Erwägen und beherzigen sie es." So ungefähr, aber zweckmäßiger sprach ich sie zu ihm. Er schmiegte sich an mich und wollte, daß ich bliebe und mit anhörte, was Gn. sagen würde. Unter dem Vorwande aber, daß ieh seinen Bruder abhalten wolle, ins Zimmer zu kommen, zog ieh mich zurück, und beyde blieben über eine Viertelstunde allein, worauf Gn. sehr bewegt Ab-

<sup>1)</sup> Herzog Peter I. Siehe Bd. II, S. 456, Anm. 1.

<sup>1)</sup> Prinz Georg, geb. 9. Mai 1784, gest. 27. Dezember 1842 als russischer General. — Verm. 3. August 1899 mit Katharina, Tochter des Käisers Paul I. von Rnöland, geb. 21. Mai 1788, gest. 9. Jannar 1849 als Gemahlin des Königs Wilhelm I. von Württemberg.

<sup>\*)</sup> Fiel im Februar 1809.

sehied nahm, der KrPrz. aber, mit welchom ich übrigens kein Wort darüber wechselte, in einen anhaltenden Ernst verfelt, der ihn zu ruhiger Besehäftigung leitete. Bey Hofe. Man speiste wieder im Theezimmer an zwey Tischen, an deren einem der König Platz nahm, wogegen die Königin Pr. v. Kambe und Gräfin Mölkle in ihre Nähe zog, viel sprechend über Lienhard und Gertrud.<sup>1</sup>) Nach der Tafel gedachte ich wieder der Geiserkrude. Er unterbrach. Man genoß einen von Läsinka Künstlich zubereiteten Punsch und war erst um 10 Ubr in Freybeit.

19. Sonntag. Ich begann mit dem Tagebuehe. Zwey Deputriete aus Breslau ersehienen: die Kunstdrechsler Selling<sup>3</sup> und Jäkel,<sup>3</sup>) jener ums sehon rühmlich bekannt durch seinon vaterländischen Edelmut bey Gelegenheit der Kriegsdrangsale. Er überreichte dem Kri<sup>3</sup>Prz. ein von ihm selbts sehr känstlich gearbeitetes Schachspiel und für die Königin einen nicht minder sauber gearbeiteten ung geschmackvoll gestickten Sonnenschirm nebst einem geführollen Gediehte. Die Stunde der Kirche rief uns ab von ihnen. Während der Wachtparade hatte ich jene beyden Sehlesier wieder bey mir und sie hatten zwey Landleute aus dem Gebirge in der Gegend von Jauer bey sieh, zwey Schulzen, gewandte Leute, die über die Lage der Provien, namenflich ihrer Gegend starke Klage führten, und alles komme her von der Despotie der Reichen, welche den Verfügungen des Königes nicht nachlebten.

Der alte General Dierieke gab den beyden Prinzen ein Dejeuner, woran auch Weyl, La Canal, Roseneranz, Beyme, Sehoffner und Baezko Theil nahmen. Ein kurzer Spaziergang besebloß den Lauf der Dinge an diesem Vormittage.

Bey Tafel der Herzog von Oldenburg und sämmtliche Prinzen des Hauses nebst Przßa. Luise. Przßa. Wilhelm fehlte. Erst um halb 5 Uhr waren wir uns wiedergegeben. Aber eben saß ich mitten in der Arbeit, als der Befchl anlangte, den Herzog abruwarten, und, ein Mal im Zuge, ging es gleich zu Radziwils, wo der Geburtstag des ältesten Sohnes in einem kleinen Kreise gefeiert wurde. Jedoch nahmen beyde Majostäten Theil. Jahnke hatte im Schläfnimmer eine Erleuchtung veranstaltet, wohin er den Helden des Tages rief. Dann zogen sich sämmtliche Prinzen in dieses

<sup>1)</sup> Das berühmte Buch Pestalozzis.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Über den Breslauer Patrioten Johann Konrad Seeling und seine Verdienste vergl.: Granier, Patriotische Schlesier in der Franzosenzeit von 18067.
ln: Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens. 40 Bd. S. 217

<sup>3)</sup> Gottlob Sigismund Jackel, Bürger- und Tuchfabrikant.

Revier, um kleine Komödien zu spielen aus dem Stegreife. Die kleinen Damen folgten im Tanzen ihrer Phantasie. Zuletzt spielten sie nach dem Violoncelle des Pr. Radziwi das sogenannte Phantasiespiel. Nach halb 9 Uhr trafen wir bey Hofe ein. Der Herzog war mit beyden Majsetkten allein. Endlich um halb 10 Uhr schlug die Stunde der Erlösung. Gans erschöpfe illen wir dem Lager zu.

20. Montag. Lectionen. Morgenandacht. Lucas, C. 19. Grographie von Afrika, theils wiederholt, theils vollendet. Der Jünger ersetzte die Mißgriffe des Bruders durch Aufmerksamkeit und passende Antworten. Während W. zeichnete, wurde der KrPrz. im Lateinischen geübt und zwar in der Grammatischen Erklärung der aus Curtins verdeutschten Stelle. Diericke wohnte dem bey zu seiner großen Langeweile, hoffe ich. Bey Hagen Rückblick auf die neulich im Laboratorio gemachten Experimente, wobey gründliche Eröfterungen vorkamen.

Wanderung durch das Gumbinner Thor. Die Prinzen, welche auf der gewohnten Stelle schlitterten, wurden von einem Vorübergehenden gewarnt. Es sey Gefahr beym Durchbrechen. König und Königin begegesten uns. Clavierübung. — Bey Tafel. Die Königin bekam heftiges Zahnweb.

Lectionen. Merguet. Die Stylübung sowol als das Lesen gerieht sehr gut. Laboratorium von Hägen. Er hatte nur Veruuche
angestellt mit Brennen des Zinks, Schmelzen des Messings, Sublimiren des Quecksilbers, Bereiten des Zinnobers. Wir kannen gerade
ur rechter Zeit, um die Blüthe aller Versuche zu sehen. Eine
halbe Stunde in Königsgarten. — Man hatte nach Tafel zum Scherz
den Prz. Carl Mädchenkleidung angethan. So wurde er zur Königin,
von ihr zur Kammerfrau Reinbrecht geführt. Von dieser kan der
kPrz. zurlek und erzählte sehr naiv: "Die Reinbrecht hielt ihn
für ein Mädchen. Da hob ich ihm aber die Hosen auf", statt zu
sagen, ich hob die Kleider auf, daß sie die Beinkleider sehen
konnte. Buch wicherte, die andern lachten. Leh machte ihn jetzt
nur aufmerksam, wie unpassend es wäre, dergleichen in solchen
Auddricken vor Damen zur Tage zu fördern.

Lection bey Brese, woran auch W. Theil nahm. Der Einladungszettel zum 22. h. entworfen, dessen Inhalt der König im Allgemeinen genehmigte. Er gedachte vor Tafel der Nachrichten über die Einnahme von Saragossa mit sichtbarer Bewegung.

 Dienstag. Lectionen. Morgenandacht. Lucas, C. 20. Geographie. Afrika ganz geendigt. KrPrz. hatte Zeichenübung. W. wnrde im Lesen, Geschichte und Rechtschreiben geübt. W. Journal, der Aelteste Lateinisch, verschreitend im Grammatischen des Curtius. Dierieke hörte abermals zu, vielleicht sich langweilend.

Wir machten uns auf den Weg. Dem heftigen Winde zum Trotz gingen wir nicht bloß vor das Gumbinnor Thor, sondern auch vor demselben auf und ab. Die Prinzen schlitterten wieder. Auch die Königin fuhr vor uns vorbey. Clavierübung.

Lectionen 4.—7. Merguet. Die Stylübung war heute ein Brief an den Prz. W. zur Feyer des mergenden Tages. W. bey La Canal. Der Krl'rz. ins Englische übersetzend, ich am Tagebuch. Beyde wurden im Rechnen geübt. — Gegen 9 Uhr bey Hofe. Die Prinzen waren in der Kinderstube. Nachher ließe fer König Punach reichen zur Vorfeyer des mergenden Tages, wobey denn ein Wort über des kleinen Herrn Gesundheit zum Vorschein kam, das höchsten Orts gnädig bemerkt wurde.

22. Mittwoch. Nach 7 Uhr waren beyde Prinzen schon angekleidet und in veller Thätigkeit. Den eigentlichen Festagsbesuchen ging ein Anderer voran. Die Herren Humbert 1) und Gedet 1) aus Berlin, welche hieber gekommen sind, um Vorstellung gegen die Silbertaxe zu machen, stellten sich dar, sprachen mit warmem Eifer für die Sache, viel Lehrreiches über Berlin und gaben so dem Tage einen feyerlichen Eingang.

Morgenmusik von Seiten des Regiments Heinrich. Nach und nach Geschenke. Endlich gegen 10 Uhr Diericke und dann eine fortlaufende Kette von Besuchen, u. a. alle Glieder des Cabinets-Collegii, unter welchem Beyme und Klewitz besonders freundlich waren. Nach 11 Uhr Glückwünschung der Officiere, von welchen der Feldmarschall zum Frühstück blieb. Zu diesem fanden die Majestäten sich ein, und ich hatte diesen Augenblick gewählt, den Deputirten aus Breslau und dem Namslauer Kreise das heißgewünschte Glück, beyden Majestäten nahe zu seyn, zu verschaffen. Unter dem Vorwande, sie wollten dem Prinzen Glück wünschen, traten sie ein: Scling, Jäckel, John, Weis und Henning.2) Der König sagte ersterm viel Belobendes und kam in rührende Aeußerungen hinein, so daß bevden Theilen die Thränen in den Augen standen. Unter den Geschenken, die Prz. W. erhalten hatte, war auch eine Drechselbank. Man wandte sich an Seling mit dem Hic Rhedus, hic salta. Und gleich gab er sich ans Werk, das aber blutig endete. Der Meisel fuhr ab und in das dicke Fleisch der

<sup>1)</sup> Juweliere.

<sup>3)</sup> Weinschröder.

linken Hand bis auf den Knochen. Der König hatte inzwischen auch mit den beyden Schulzen gesprochen, welche überglücklich waren. Seling und Jäkel wurden für den Abend eingeladen. Erst gegen halb 2 Uhr kamen wir zu uns. Unter den Gaben machten die vielerley Naturalien, nächst der Drechelbank, das meiste Glück.

Von halb 7 Uhr an versammelte sich die Abendgesellschaft. Abweichend vom Gewönlichen war Menuet, welche, ich weiß nicht wie und woher, urplötzlich getanzt wurde. Sie von der Königin und Radziwil zu sehen, ist wahrer Genuß. Der KrPrz. übertraf meine Erwartung; auch nahm er überbaupt mehr Theil am Vergnügen als gewönlich. Nach 10 Uhr ging man zur Tafel. Im Wohnzimmer waren nur vier kleine Tische, an deren einem die Königin Platz nahm, die große Tafel den übrigen Damen überlassend. Die Schlesischen Ehrenmanner waren sehr glücklich. Seling gestand mir, er habe 15 tt. Gift in seiner Verwahrung, Wäre N. nach Breslau gekommen, er hätte die Stadt gewiß nicht wieder verlassen. Ein großer Lobredner dieses Mannes, Major Lußay,1) Adjudant des Hohenlohe, erzählte einzelne herrliche Züge, die ich zum Theil dem Könige wieder mittheilte, der übrigens auch den Abend sowol gegen sie, als auch gegen den Kammerherrn v. Prittwitz, gleichfalls aus der Gegend von Namslau, sehr gnädig sich bewies. Nach der Tafel wurde die Radziwilsche Jugend zu lebendig. und der KrPrz. schlug so kräftig bey, daß ich mehr als ein Mal im Begriff war, den ganzen Ball aufzuheben. Indeß nach 11 Uhr begann man von neuem mit einem Walzer. Diesem folgte der sogenannte Kehraus, dem ich aber halb 1 Uhr ein Ende machte zu großem Leidwesen der Theilhaber. Ein Theil der Gesellschaft besah noch die Geschenke des Tages, so daß wir erst um 1 Uhr allein waren.

23. Donnerstag. Ich besuchte den alten Hagen, um Abrede zu nehmen über die heutige Vorlesung. Nach der Rückkunft fand ich die Prinzen im Stande. Es blieb Zeit zu einem Capitel aus Lucas. Von 10-12 Uhr Chemie bev Hagen.

Von 12—1 Uhr auf dem Bollwerke in der angenehmsten Stimmung. Die Prinzen waren sehr heiter. Clavierstunde fiel sehr gut aus. — Bey Tafel fehlten beyde Majestäten. Köckeritz theilte mir eine nicht unwichtige Neuigkeit mit. Ancillon hat in diesen

<sup>)</sup> Peter Franz Graf v. Louce y. 1806 Major im Husaren-Regiment Pletz (Nr. 3), 1815 , Kommandant des Hauptquartiers und Ober-Kriegs-Polizei-Direktor, 1818 als Generalmajor pensionit\*.

Tagen an den König geschrieben, um zu erfahren, was über ihn beschlossen sey. Stein habe ihm zuerst im März vorigen Jahres den Antrag gemacht. Er habe ihn angenommen, Vorschläge und Gedanken eingereicht und zuletzt im November die bestimmte Anzeige Steins erhalten, es bleibe bey der Sache, er werde die oberste Leitung bekommen, und nur die politische Lage der Dinge halte die Bestimmung des Wo und Wie hin. Als dieser Brief im Cabinet zum Vortrag kam, erklärte der König, diese ganze Verhandlung sey ohne sein Wissen und Verlangen vorgewesen, nur im Allgemeinen wäre mit Stein gesprochen, aber seit der Erscheinung des Briefes in den Zeitungen habe bev ihm fest gestanden, aus der Sache solle nichts werden. Am allerwenigsten habe er im November zur Erneuerung des Vortrags bevollmächtiget. Sofort ist dem A. geantwortet: man habe seine Plane geändert, aber man lasse seinen Talenten Gerechtigkeit widerfahren und werde Bedacht nehmen, dieselben zu benutzen.

Lectionen 4—7. Merguet. W. — La Canal. Hay blieb aus, daher der KrPrz. aus dem Deutsehen ins Englische zu übersetzen sich bemührte. W. bey Carl. Geometrie bey Brese, woran auch W. anfangs Theil nahm. Sodann beschäftigte jeder sich nach Willblie 9 übr.

24. Freytag. Lectionen. Morgenandacht. Lucas. Leidemsenchichte geendigt. Geographie. In der Anneist von Afrika vorwürts. Der KrPrz. fuhr fort an seiner vorlänget augefangenen Erzählung, W. schrieb am Journal, und jener wartete die Clavier-übung mit großem Eifer ab.

Bey Tafel war u. a. auch Beyme, welcher mir die Nachricht, die Köckeritz gegeben, bestätigte mit dem Zusatze, daß er, Beyme, beym Vortrage bemerkt habe, ihm sey schon im November zu Berlin gleichfalls bekannt geworden, wie Stein ein angebliches Ultimatum erlassen. Der König habe hierauf wiederholt, einen eigenlichen Auftrag habe er niemals gegeben, am allerwenigsten aber im November zu irgend einem Schritte berechtiget. Somit sey die Sache vor der Hand abgemacht. Meiner ist übrigens gar nicht gedacht worden. Des seltsamt: Seltsamer noch, wie Stein sich hat unterfangen können, so eigenmächtig zu handeln.

Lectionen. Hagen las über Gold und Platina. Merguet bolte die Stunde nach. Meist Conversation, namentlich über einige Bataillen Alexandri, deren eine ich aus Currius vorzulesen anfing. Brese, welcher den Prz. W. im Rechnen geübt hatte, verweilte noch einige Zeit. 25. Sonnabend. Lectionen 4—8. Merguet. Ode. Leseübung. Zuleist Conversation. Lettze Vorlesung Hagens, handelnd über die Wässer mit vielen, höchst interessanten Versuchen. Da die Witterung abermals das Ausgehen nicht gestattete, so schrieb der KrPrz. Deutsch. Claviertbung, die sehr gat ausfeln.

Scharnhorst, mit dem ich bey Tafel über mancherley umständlich sprach, sagte mir, Stein hat die Idee gehabt, dem KrPrz. eine Griechisch-Militärische Erriehung geben zu lassen. Und die sollte Knessebeck, die sollte Aneillon geben? Wohin dachte der bethörte Mann? Es läßt sich nicht leicht mit Ruhe an solche Thorheit denken.

Lectionen 4—7. W. hatte Lection bey La Canal. Der KrPrathernester aus dem Deutschen im Snglische. Beyde im Rechne geüth. Der Aeltsase hatte Lat. Lection und zwar Summarische Wiederholung des Grammatischen. Von 7—9 Uhr Besuche der Schlosischen- und Berliner-Deputirten, erst die Schulzen, welche herzlichen Abschied nahmen, sodann Jakel und Seling, welcher das Schachpiel herstellte und höchst angenehm und freudig überrascht wurde durch zwey paar Tassen mit dem Brustbilde des Königs und der Königin, welche der KiPrz. im als Gegengeschenk gab. Er war tief gerührt. Humbert und Godet kamen dazu. Jener wurde beauftragt, zwey P. Tassen von Berlin anch Magdeburg und vier Paar hierher zu besorgen, auch einen Ring zu verfertige als Sinnbild des "Klug wir die Schlangen, ohne Falsch wie die Tauben." Beyde Männer waren nicht unzufrieden mit der ihnen erthellten Resolution.

26. Sonntag. Nach S Uhr kamen Seling und Jäkel. Jener hatte des Prz. W. Drechselhank in Stand gesett und zweckmäßiger eingerichtet. Sonntagsfeier. Dierieke, der die Prinzen zur Parade und zurdek führte. Von 12-1 Uhr Wanderung in Königsgarten trots der Külte von 9°. Die Prinzen belustigten sieh am Schlittern, vergaßen dabey aber zu sehr, wo sie sich befanden und unterlagen auch dem Einflusse der Kälte.

Bey Tafel Graf Dohna, der Minister, und noch einige Horren. Mit Dohna sprach ich über Seling. Der König hat ihm Entschädigung anbieten lassen. Er hat diese durchaus abgelehnt und nur gebeten, der Frau und Kinder sich anzunehmen, falls er frik serben sollte. Auch rühmte er mir sehr den Kriegsvath Merkel aus Breslau, den ich heut Abend sehen werde. Diericke nahm mich über die Seite. Welchen Abend wir bey ihm seyn wöllten un einer Yorlesung. Ich meynte, es sey woll den Verhättnissen der

Prinzen angemessen, die Herren, welche lesen sollten, in ihren Zimmern zu sehen, und ob denn auch die erwählten Herren, z. B. Weyl, Süvern ect. die Männer darnach wären, die Prinzen auf eine angemessene Weise und so zu unterhalten, daß diesen die Sache nicht verheidet würde. Späterbin fragte er wieder auf eigene Weise, ob denn die Prinzen des Sonntags auch gehörig beschäftigt wären. Ich gab him eine bündige Antwort, kurz und abfertigend. Er ging, ohne den Rückzug der Prinzen abzuwarten, weil er Gesellschaft hatte, die Prinzen abzr der klein kindlichen (oder kindischen!) Sonntagsfeier bezuzwohnen wünschten. So waren wir erst halb 5 Uhr zu Hause.

Gegen 5 Uhr kamen Seling und Jäkel wieder. Für Hennig noch eine Briefsache, vorin der KrPrz. seinen Nahmen geschrieben hatte. Sie hatten beyde das Glück, bey beyden Majestäten sich zu beurlauben, und 8. erhielt, seinen Wünschen gemäß, auch noch Antwort von der Königin, worin der John zugestanden wird, ihr Institut Luisenstift zu nennen. Bussler siegelte es auf unserm Zimmer.

Um 7 Uhr kam erst der Secretair Zimmermann aus Breslau, »jäterhin der President v. Vinke um Kriegsrath Merkel, ein geistvoller Mann. Noch später endlich auch Prz. Friedrich, der mit dem Könige im Theater gewesen war. Meinen beyden Prinzon hatte er es erfassen. Der Jüngere begab sich zum Bruder Karl. Der Aelteste hielt eine Zeitlang bey uns aus, dann aber zog die Drechwelbank ihn stärker au.

27. Montag. Lectionen. Morgenandacht. Ev. Joh., C. 12. Leidengeschiebte angefangen. Geographie von Asien begonnen, eingemischt zwey Stellen aus Herders Ideen und über Zenobia. Der KrPtz. fuhr fort in Verdeutschung der Stelle des Curtius, während W., weil Brese wegen Krankheit ausblieb, sein Journal besorgte. Vorlesung bey Hagen über Qnecksülber, nachholend, was wir den 22. h. versämmt hatten.

Wanderung bey 4° K. durch die Brandenburger Vorstadt nach dem Philosophen-Gang. Unterweges wurde viel geschlittert, und gegenseitig war die Unterhaltung munter und berzlich, und die Clavierübung wurde mit Eifer getrieben. — Wider Erwarten waren beyde Majestiten bey Tafel. Bertha gedachte eines Traumes, welchen der KrPrz. gehabt. "Er trat aus einem Schlosse, schien ihm, und fand ein sehwarzes Pferd. Er settt sich auft, es wirft ihn wieder ab. Endlich gelangt er zu einer feindlichen Armee. Er wirft sich in den dichtsten Haufen und siegt, gelangt dann in ein Schlöß, wo ein Genius den besudelten Thron ihm reinigt." Schilden fragte ihn, ob er bey diesem Traume sich nichts gedacht habe, nichts denke. Er antwortete nichts weiter, als daß er hoffe, gut weiter zu lernen. Sch. fragte den Prz. Friedrich, ob der KrPrz. him nicht gesagt hätte, was er bey diesem Traume gedacht und was er bey ähnlichen zu denken pfiege. — "O. Ja. Aber sie müßen es auch nicht wieder sagen. Er bildet sich ein, einmal Alles wieder zu erobern." Güt zebe est

Lectionen 4-5 Uhr. Merguet. La Canal bev jedem. In unsrer Stylübnng diente Seling zum Gegenstande. Sodann ein frever Vortrag über Asien, um den KrPrz. auf Zenobia zu bringen, deren Hauptfacta er freundlich in der Kürze erzählte. Die heitere Witterung und Breses Unpäslichkeit veranlaßte eine zweite Wanderung. Königsgarten, Traghcim und Roßgärten-Straße. Um halb 7 Uhr zurück. Rechenübung, sehr angenehm, in etwas neuer Form, z. B. 12 + 24 - 6. Wie viel mal 3?  $8 \times 9 + 18$ . Wie viel mal 10? 3:24 × 10. Wie viel größer als 40? Der KrPrz. zeichnete sich vortheilhaft aus. Sodann wandte Er sich zu seiner Erzählung und schrieb daran unausgesotzt bis gegen 9 Uhr. Der König theilte nns mit den Bericht des Steenke 1) über ein kühnes Wagstück, wodurch er ein zwischen Eisschollen eingeklemmtes Schiff, dessen Mannschaft dem Hungertode ausgesetzt gewesen, gerettet und sogar einen Menschen, der auf einer Eisscholle ins weite Mecr getrieben war, den Wellen entrissen hatte. Przßn. Charlotte, der nebst ihren Geschwistern ich dieß vorlas, brach mit Herzlichkeit in die Worte aus: "Ich möchte der Mann gewesen seyn." Man speiste im Theezimmer. Bev Tische wurde die neueste Berliner Zeitung herumgegeben.

25. Dienstag. Um halb 9 Uhr Examen in der Altstädter-Schule, woselbst wir bis halb 1 Uhr verweilten. Um in der freyen heitern Luft, dio heute erquicklich war, von der Stubenhuft uns zu erholen, wurde ein weiter Gang gemacht über das Bollwerk zum Philosophen-Gang und von demselben nach dem Brandenburger Thor zu, längs den Sandbergen. Clavierbluus.

Lectionen 4—7 Uhr. Merguet. Stylübung noch über Seeling. Conversation und Lecture. Während W. mit Friedrich bey La Canal war, für den Aeltesten Lectio lat. Nach dem Thee Arithmetische Uebung im Geiste der gestrigen, wobey abermals der KrPrz. sich sehr ausseichnete.

29. Mittwoch. Lectionen. Merguet. Ode sur le tems. Con-

<sup>1)</sup> In Memel.

versation, namentiich über Steenkens Edelmuthige Hälfsleistung. W. hatte inswischen das Journal geschrieben. Sodann verfügten wir uns in die Techterschule der Altstadt, woselbat auch die Pestalozzische Methode angewendet worden. Die Versache fielen sämmtlich sehr gut aus. Lection bey Hagen, der mit dem Vortrage über das Zinn die Reihe der chemischen Vorlesungen schloß. Wanderung nach Conradshof, woselbst Grabow, der Lakai, ein Frihstlick hatte bestellen müßen. Prz. Friedrich gesellte sich zu uns, und wir schluzen den Wer ein nach der Landstraßen.

Die Clavicrübung dauerte zwar etwas kürzer als gewönlich, aber fiel doch gut aus. Mit Buch und Schilden sprach ich über Knesebeck, ob er zur Erziehung des KrPrz, sich geeignet haben würde. Buch nahm kräftig seine Parthei. Um 4 Uhr verfügten wir uns, einer Einladung zu Folge, zum Herzog von Holstein-Beck. wo die Physikalisch-Akademische Gesellschaft eine Sitzung hielt. um sich neu zu organisiren. Der Herzog eröffnete die Sitzung mit einer kurzen Rede. Der Entwurf zur neuen Verfassung erregte nicht viel Wiederspruch, und gerade dieß brachte eine unangenehme Stockung in die Verhandlungen. Die drey Prinzen nahmen sich ziemlich gut. Der KrPrz. unterschrieb mit vieler Verständigkeit die ihm vorgelegten Diplome, und so endigte sieh das Ganze gegon 6 Uhr. Um 7 Uhr gesellte sich Prz. Friedrich zu uns, der dann auch Theil nahm an der Arithmetischen Uebung, welche beinahe eine Stundo dauorte und sämmtliche Prinzen sehr anzog. Jedoch trug der Aelteste den Preis abermal davon. - Die Abendtafel, wie gestern im Theezimmer, war belebt. Der KrPrz, und Prz, Friedrich machten durch ihr quatre mains einen angenohmen Eindruck auf uns Alle.

30. Donnerstag. Lectionen. Morgenandacht. Joh.-Ev., C. I. und 18. Geographie von Asien. Erst Eintheilung, dann geschichtliche Uebersicht, welcher auch Dierke größtentheils beywohnte. Das Ganze fiel zu beiderseitiger großer Genugthuung aus. Merguet. Stylibung und Lesen. W. Journal.

Wanderung durch den Philosophen-Gang nach den Sandbergen vor dem Brandenburger Thore. Es war fast mehr als warmes Wetter, und wir kamen ermüdet zurück. Unerwartet die Nachricht, daß die Beichtvorbereitung, welcher die Königin (hatte) beywohnen vollen, um morgen das Abendmahl zu empfangen, abgesagt soy wegen bedenklicher Krankheit der Przßa. Luise, welche von einem Brustfieber befallen worden, wodurch ihr Leben gefährdet sev, Plötzighe Umstimmung unser Aller. Clavierübung. Bey Tafel waren wir allein. Beyde Majestäten speisten für sich, und die Königl. Mutter schien sehr in Angst und Sorgen zu seyn. Bald nach 3 Uhr waren wir in unserm Zimmer.

Lectionen 4—7. Während W. bey La Canal (vor seiner Ankunft hatte auch ich in ein wenig geübt) eine Iebung abwartete,
führ der KrPrz. fort, die Stelle aus Curtius zu verdeutschen. Geographie. Beschulß des Geschichtlichen bler Asien. Eine krotArithmetische Uebung. — Theegesellschaft. President v. Vinke
und andere. Auch Hüllmann kam. Vielseitiges Gespräch. Mit
Hüllmann Abrede über Vorträge, die er in unsern wieder anzufangenden Sitzungen übernehmen möchte. Er willigte gern ein.
An der Abendatel im gewöhnlichen Zimmer fehlte die Königin.
Mit Przife. Luise geht es besser, aber eine andere kleine Leidende
machte unser Theilnehmung rege: Eveline Auerwald. Sie rannte
gegen das Theebordt, worauf die Theemaschine stand, und wurde
vom übersprützenden Wässer benetzt am Halse.

31. Charfreytag. Mit Reimann in die Altstädter Kirche. Der Himmel war heiter, die Versammlung in der Kirche sehr zahlreich und höchst feverlich. Das Zwischenlied war angekündigt, da erschienen Prinzessinnen Friederike und Charlotte. Die Verbeugung der letztern gegen die hinten Sitzenden lenkte meine Blicke unwillkürlich dahin. Und ich erkannte Julien, jedoch ohne ein Auge auf sie zu lenken. Ich hörte sie mehr als einmal Thränen vergießen. Ich wagte nicht sie anzusehen. Erst als der Küster uns abrief, ihm zum Altare zu folgen, erst da verbeugte ich mich gegen sie. Ihr Anblick wird nie aus meiner Seele kommen. So gestimmt. kam ich in die Versammlung der Communicanten. In heiligen Gefühlen stieg ich die Stufen des Altars hinan und fand in den Worten, die man zu mir sprach, Nahrung für Geist und Herz. -General Diericke hatte die vier Prinzen spatzieren geführt. Nach der Tafel erschienen beyde Majestäten. Sie hatten Luise besucht und kamen nicht beruhigter von ihr zurück. Gegen 4 Uhr auf unserm Zimmer. Das Tagebuch wurde vollendet. Prz. Carl hatte uns begleitet und vertrieb sich mit den Brüdern die Zeit ziemlich gut. Der Aelteste vollendete, nicht mit Glück, eine heute früh angefangene Zeichnung: Christus am Kreuz. Ich fand diese heute, als ich aus der Kirche kam, im ersten Entwurf fertig zu seiner großen Freude. "Er habe", sagte er, "Röckners Predigt wiederholen wollen." - Um 6 Uhr Graunsche Passion. Sie fiel im Ganzen nicht übel, in einzelnen Stellen trefflich aus. Die heilige Stimmung gewann sehr. Bey Tafel im Theezimmer war auch die Königin.

## April. (Königsberg.)

1. Sonnabend. Lectionen. Merguet. Die letzten Stanzen der Ode Sur le tens wurden dicitrt und daran Anlaß genommen zur Conversation. Zwey Stunden hinter einander Geographie von Amorika. Erst die allgomeine Eintheilung, bey welcher Diericke großen Theils zugegen war, dabey Zeuge stümperhafter Rechney, sodann das Geschichtliche, wobey die Aufmerksamkeit belohnend war. — Spaäregang über den Wall vom Steindamer- bis Gumbinner Thor. Es war unfreundlich windig. Clavioribung.

Um 2 Uhr begaben wir uns zur Tafel. Erst halb 4 Uhr wurde angerichtet. Der König wohnte in der Reformiton Kirche, die Königin in der Albstädter Kirche der Beiehtvorbereitung bey. Die Wartezeit gab der Aprillaune der Kinder unendliche Nahrung, nicht auf die erbaulichste Weise für uns. Die Majeststen nahmen nicht Theil an der Tafol, und der Kindoreyon war kein Ende, so daß endlich auch dem Diericke die Geduld ausging. Muße bis 5 Uhr, welche an sich unruhevoller war durch die Anwesenheit des Prz. Carl, der der kranken Schwester wegen entfernt wurde. Indeß erschien er die ganze Zeit über seh liebenswürdt.

Lectionen 5 Uhr. In der Geographie mit Amerika zn Endo, und so das Wochonwerk, wie es beschlossen war, vollbracht. Am Schulß wurde theils das Gedicht Kolumbus gelesen, theils der in Bredows grüßern Buche enthaltene Bericht über des Kolumbus erste Reise-!) Carl bezeugte viel Aufmerkwamkeit. Mehr dieß noch in der Rechendbung, worin or durch sein Wissen sogar meine Erwartung überstraf. Dann sagte Prz. Carl eine kurze deutscher Fabel, der KrPrz. die Stelle über Laokoon bey Virgil. Sodann folgten sei ihrer Laume mit Freiheit. — Bey Hofo fanden wir größe Bestützung. Ein Gouriev von Coppenhagen hatte die unerwartete Nachricht einer Revolution in Schweden? gebracht.

2. Sonntag. Erster Ostertag. Es hatte stark geschneiet, und der Himmel war in trübe Wolken verschleiert. Kein festlicher, am wenigstens österlicher Eindruck. Die Prinzen standen wie sonntäglich erst um 8 Uhr auf. Nach 9 Uhr holto Diericke uns

<sup>1) 1492.</sup> 

<sup>\*)</sup> König Gustav IV. Adolf von Schweden war durch einen Militäraufstand am 23. März 1809 zur Thronentsagung gerwangen worden. Ihm folgte sein Oheim, König Karl XIII, geb. 7. Oktbr. 1743, gest. 5. Februar 1818.

zur Kirche ab. Wir besuchten die der Altstadt, woselbst die Königin communicirte. Erst um 11 Uhr zurück, da der König gleichfalls der Communion beygewohnt hatte. Keine Wachtparade.

Auch heute sogar fehlten die Majestäten bey der Tafel. Es eing erträglich. Nach der Tafel stimmte Diericke ein allgemeines Lied an gegen den Kr! z. Er wolle nächstens mit ihm einen Spaziergang machen allein, und ihm da, wie Vater zum Schne, alles Erspriesliche sagen. Immerhin! Carl war wieder unser Gust. Um 5 Uhr übernahm Reimann die Aufsicht, und es ging zur Julic. Sie vertraute mir mit selwesterlicher Offenheit, daß sie von der Prinzessin zur Hofdame begehrt sey und mit Genehmigung des Vaters eingewüligt habe.

Bey Hofe war großes Tosal. Im Theezimmer waren 37 Ostereyer versteckt, und es folgte ein Da Capo. Ernsthafte Unterredung mit der Königin, die sehr gnädig war. Neue Besorgnis über das Befinden der Przßn. Luise.

3. Montag. Um 9 Uhr begaben wir uns in die Reformite Kirche. An der Wachtpande, vo das sämmtliche Artillerieorps eine Art Spezialerwen hatte, nicht Theil nehmend. Um 12 Uhr Spaziergang mit den drey Prinzen, weil man auch heute Prz. Carl abzusondern winnehte von der Prz. Luise. Durch den Philosophen-Gang nach den Sandbergen. Die Brüder waren Seelenvergrügt und kamen höchst befreigit zurück.

Mittage nach der Tafel verhandelte ich wieder viel mit Diericke, den ich von neuem anzeize, and eine Absonderung des KPPz. zu dringen und hinzuwirken, weil alles andre wenig fruchten werde. Prz. Carl begleitete uns abermals. Um jedoch dem Toben zu entselen, fuhr ich mit sämmtlichen Prinzen und den beyden Auerswalds, Rudolf und Alfred, ins Preye. So groß anfangs der Widerwille war, so sehr verwandelte er sich bald in Genuß. Wir wadereten bis zum Dorfe von Juditten, wo in der Nähe eine Schlittenbahn sie wedilche regötzte. Gegen 7 Uhr zurück. Die holde Jugend bauete Häuser von Stühlen und tobte weidlich. Ich schrieb am Tagebuche.

4. Dienstag. Lectionen. Morgenandacht. Meßias, lib. XV. Jünger von Emaus. Beyde Prinzen lasen laut dieselben Stellen. Ee dauerto nahe an eine Stunde. Unerwarte Brese, welcher sogleich dem KrPrz. Unterricht gab, während dessen W. sein Journal beseitigte. Wänderung mit den vier Prinzen nach der gestern aufgefundenen Schlittenbahn, von welcher der Wagen uns zurückholte.

Lectionen 4 Uhr. Merguet. Die Stylübungen fielen nicht besonders aus, besser das Lesen. Diericke zehlief ganz vernehmlich ein, stöhrte sogar durch das Schnarchen. Lectio lat. Der KrPrz. vollendete die Verdeutschung der Stelle des Curtius, und dann wurde das Diairuim lectionun vorgenommen, um daran das Wesentliche zu wiederholen. Geometrie bey Brese, woran anfangs auch W. Theil nahm. Um 7 Uhr fand sich Prz. Carl ein und tobte bis gegen 9 Uhr herum. W. war jedoch ruhiger.

5. Mittwoch. Lectionen. Merguet. Die gewönliche Mittwochsbung. Dem KrPrz. wurde aufgegeben: "Bemerkungen über die Weltkarte." Er fing auch an, während der Bruder zeichnete und das Journal besorgte; aber theils fehlte es an Laune, theils kam kleine Köhrung. — Besuch bey Auerwalds, um ir Glidek zu wünschen und Geschenke darzureichen. Wanderung nach dem Sprind, weit in das Gebiet des Exerciceplatzes linein. Von allen Seiten frohe Laune. Die Clavierstunde fiel g\u00e4nnig auch dem Sprind, weit in das Gebiet des Exerciceplatzes linein. Von allen Seiten frohe Laune. Die Clavierstunde fiel g\u00e4nnig auch dem Sprind.

Bey Tafel. Spielerey mit neuen Gewehren, woran Alt und Jung, Groß und Klein sich ergötzte. Aergerliche Balgerey unter den kleinen Herrschaften im Zimmer der Königin. Diericke blieb zurück zu einer Unterredung mit dem Könige.

Lectionen 4—6. Während La Canal den Prz. W. unterrichtete, schrieb der Achteste Deutsch, und während Jener mit Prz. Carl im Rechnen geült wurde, ging ich mit dem KrPrz. die aus Curtius verdeatschte Stelle durch. — Nach 6 Lhr Fest bey Aucrestükle. Etwa eine Gesellschaft von 60 Personen. Man gab drey Theaterstücke: Die Szene der Tekla aus "Wällensteins Töd"; ein von Rudojah v. Auerswäld verferfügtes Gespräch in Reimen auf den Tag; "Die Unglücklichen" von Kötzebue. Umer aller Erwartung wurde übertrößen, besondern von Seiten der spielenden Damen.

6. Donnerstag. Lectionen. Morgenandacht und Leweibung: Meßian, wie gestern. Zeichenübung, während der zweite am Journal arbeitete. Diericke nahm mich inzwischen über die Seite, mir wichtige Eröffnungen zu machen, wie folget: Im Nahmen des Konigs zeigte ermir zunächst an, daß für den Kr.Prz. der Major v. Guadi zum Gouverneur Specialiter bestimmt sey, und fragte sodann, ob ich geneigts sey, die gemeinschaftliche Erziebung betyr Prinzen, so lange bis eine Trennung möglich sey, fortzusetzen, dann aber beym KrPz. ausschließlich zu bleiben. Ich antwortete auf der Stelle. Dieser Antrag komme mir unerwartet. Ich hätte den Umständen nach, die seit einem halben Jahre sich erzignet hätten, an dem nöltigen und aufmunterden Vertrauen zweifeln hätten, an dem nöltigen und aufmunterden Vertrauen zweifeln hätten, an dem nöltigen und aufmunterden Vertrauen zweifeln häten.

müssen. Indeß er möge dem Könige sagen, daß ich entschloßen sey, beym KrPrz. zu bleiben so lange, bis man mich entließe. Der alte Mann gab mir Beweise biederherziger Werthschätzung und verfügte sich dann zum Reimann, ihm dasselbe zu eröffnen. Sodann versammelte er die Prinzen und sagte ihnen ein Wort des Ernstes über ihr Betragen, jedoch mehr im weinerlichen Tone als mit der Kraft des Mannes, so daß ich selbst zuletzt das Wort nahm und die Saiten kräftiger strich. Das Ganze schien Eindruck zu machen. Für mich war nun wenigstens die Ungewißheit worüber. Indeß ließ mich diese Wendung der Dinze doch kalt.

Auf den KrPrz. hatte es wiederum sichtbar gewirkt. Er weigerte sich spatzieren zu gehn. Indeß ich ließ nicht nach. Pogwitsch und Natzmer begleitete uns. Clavierübung.

Bey Tafel fehlten die Majestäten beyde. D. schien ganz betreffen, daß er über die beutige Verhandlung nicht berichten konnte. Noch vor Beginn der Lection zog er sich zurück, welche also erfolgten: Merguet. Lectio lat. Die Verdentschung aus Curtius wurde beurtheilt, die Stelle ganz gelesen. Aus Virgil wiederholt, zuletzt das neue Lesebuch Jacoba') angefangen. Brese zur Arithmetik, woran auch Prz. W. Theil nahm, und zur Geometrie für den Aeltesten allein. Brese auch La Canal, welcher im Drechslern unterwies.

7. Freytag. Nachdem von 8-9 Uhr eine interessante Lesebung gehalten war, begab ich mich, sobald Diericke eintraf, zu meiner Freundin Julie. Sie nahm mich mit großer Hertlichkeit auf. Um 11 Uhr kam der englische Sprachlehrer, in dessen Hände ich Julien mit Neid zurückließ. Die Prinzen waren einstwellen mit Beimann ausgegangen. Ich höhlte sie ein vor dem Gumbinner Thor. Dem KrPrz. war aufgegeben, die Bemerkungen über die Weltkarte fortzusetzen, so wie dem Prz. W., nach geendigter Zeichenübung das Journal zu beseitigen. Beydes war gesehehn, und auch die Clavierstunde wurde mit Fleiß abgewartet.

Lectionen 4-7. Merguet. Stylübung, dann Lesen. Es fiel

N. Jacobs, Lateinisches Elementanbech für Auffäger. 1. Kursus. 2 Teilin Jenn (Frommann), 1869—9. Christian Friedrich W. Jacobs, 2 Geh. an. 6. Oktober 1764 zu Geha, stedlierte in Jenn und Göttingen Pailologie, wurdt 1785. Lehrer an Organasien zu Gedan, 1897 Lehrer der allen Literatur am Lycoum zu München und Mitglied der Andemie der Wiesenschaften, 1890 Aberthölischeken und Direktor des Münrakinients in Gotha und 1831 Direktor stuttlicher Kunstsammlungen. J. starb am 30. März 1847 zu Gotha. — Siebe. A. Diöger. 138, 2005.

nicht sonderlich aus. Dieß uud die vorige Unterredung meebten den alten Mann') aus dem Gleichgewichte geboben haben. Mit einem gewissen, bis dahin nicht bewiesenen Effer sprach er über die Einrichtung der Leetionen. Ob nicht der sehnelle Wechnel, das Abbreeben mitten in der Arbeit nachtheilig wirken müsse. Ob nicht lieber zwey Stunden hinter einander Französisch. An Stetigken sebeine es ibm zu fehlen. Ob ferner nicht gut seyn dürfte, him durch einen Geistlichen Unterricht in der Religion geben zu lassen. Dieß lebate ich sehr bestimmt ab und lud ihn dagegen ein, dem Religion-unterrichte in der nächsten Weche einige Tage binter einander beyzuwchnen und sich von dem Gange und der Art und Weise zu unterrichten. Er willigte ein und lenkte auch sonst ein, und wir schieden freundlich auseinander. W. batte bey La Canal Unterricht gehabt und ging mit zum Prz. Carl. Leetio lat. Arithmetik und Zeichenbung.

Klewitz hatte mich zu sieh eingeladen einer interessanten Unterhaltung wegen, wie er schrieb. Ich verfügte mieh zu ihm. Er legte mir die Acta vor, in welchen Aneillens Brief nebst dem Bescheide in extenso war. Zu meiner Verwunderung fand ich darin die Zusieberung, daß man nach der Rückkehr in Berlim mit ihm und den boyden Geuverneuren wolle ein Conseil bilden. Was? Dieser Pedant, undeutsch ohenein, sollte das Recht haben, mir den Weg zu zeiehnen, den ich geben soll? Daraus wird nichts! Klewitz mit mir, ich möebte an den König sebreiben, um mieb des Vorrechts unmittelbarer Verbandung nicht zu begeben und auch, um mein Verhältniß zu Gaudi feststellen zu laßen.

8. Sonnabend. Leetionen. Merguet Ode: "Reveille — Toi

Mortel" wurde zum Drittheil wiederheit. W. las den Absehnitt ber Albuquerque,") der dann auch im Diet. Hist, nachgelesen wurde. Während der KrPrz. zeichnete, war W. mit dem Journal beschäftigt, und jener setzte die Bemerkungen über die Welthändel fort. — Wanderung nach dem Sprind bey herribehem Wetter. Auf dem Rückwege begegnete uns Julie mit ihrer Freundin. Sie war

wie gewönlich unter andern sehr feyerlich. Doeb erbeiterte ihr Anbliek. Die Clavierübung fiel sehr gut aus. — Nach Tafel auf unserm Zimmer stellte sich Hennig dar, um zum Prerectors-Weebsel auf morgen früb einzuladen.

<sup>1)</sup> Diericke.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Alfonso d'Albuquerque, der bekannte portugiesische Kriegsheld, der Eroberer von Goa (1510), Malakka (1511) usw., geb. 1453 zu Alhandra bei Lissabon, gest. 16. Dezember 1313 auf der Reede von Goa.

Lectionen 4—7. Lectio lat. im Elementarbuch, wie gestern. Geometrie bey Brose. Lectio Laglies. Um 7 Uhr gelehrte Versammlung. Außer den jungen Genessen Prof. Hällmann. Er hielt ums einen trefflichen Vortrag über Schwedens Verfassenung und die Morkwürdigkeiten unter Adolph Friedrich') umd Gustav III., 7) in dessen Krouprinzlichen Verhältnissen vieles berührt wurde, was auf musern KrPrz. Amwendung fand. Er bewies auch eine löbliche Aufmerksamkeit. Voll davon zur Tafel. Vielfacher Nachhall. Die Königin will das nichstet Mal zugegen esyn. Sie war an diesem Abend so gesprächig und liebenswürdig, wie ich sie faat nie gesehen. Die Rode kum auf Schweden, und sie erzählte höchst komische Züge der Sonderbarkeit des Herzogs und der Horzogin won Südermannland.<sup>4</sup>) Beynw widerrieth, an den König zu sehreiben.

9. Sonntag. Prodigt des Weis in der Altstadtkriche gewann durch den vorangehenden Gesang, und Juliens N\u00e4he — sie saß dicht hinter mir — gab den Beziehungen des Vortrags mehr Eindragliches. Diericke hatte uns begleitet. — Vor 12 Spaziergang, Alles war voll von den Nachrichten über einen Aufstand in der Altmark. Einige Haufen sind aufgestanden und wollen Magdeburge sich bem\u00e4höhrigen; sie haben in Stendal die Cassen auf 10 Wagen fortsref\u00fchrt.

Bey Tafel sämmtliche Prinzishkeiten. Carl begleitete uns. Endlich um 5 Uhr im Wagen auf dom Wege nach Juditten. Rückweg über die Hufen aus einem Moraste in den andern. "Die Natur ist Schuld," sagte Prz. Carl, so oft er bis über die Knöchel hinneistel und der Schmutz um die Ohren sprützte. Zum Uebermaß des Mißgeschicks war auch der Wagen nicht da, wohin wir ihn beschieden hatten. Wir mußten die Landstraß über die Hälfte zurück, ehe wir zu ihm stießen. So erst um 7 Uhr zurück, ganz ermüdet und erschöpft. Die Prinzen gingen mit Reimann zum Thee.

Montag. Lectionen. Diericke, meinem Verlangen gemäß,

<sup>1)</sup> Adolf Friedrich, Herog von Holstein-Gottory, König von Schweden, pp. 14, Mai 170, an 25, Mai 1743 zum Nachfolger des Königs Friedrich I, von Schweden gewählt, bestieg den Thron am 6. April 1781 und starb am 12. Februar 1711. — Verm. am 29. August 1744 im Schloss Derbanigsbein (nei Stockehulm) mit Prinzenin Ulrike, Tochter des Königs Friedrich Wilhelm I, von Preußen, geb. am 24, Jail 1729 un Herlin, gedt. am 16, Jail 1782 and dem Schlosse Startjo im Milarsee, beiges, am 31. Juli 1782 in der Riddarbolmskyrka zu Stockholm.

<sup>3)</sup> Beider Sohn war König Gustav III. Adolf, geb. am 24. Januar 1746, gest. 29. März 1792.

<sup>1)</sup> König Karl XIII.

wohnte bey dem Religionsunterrichte, weleber mir im freyen Vortrage so sehr gelang, wie fast noch niemals, so daß ich den Ausdruck seines erbauteten Hernens verdient zu haben fühlte. Prz. W.
wandte sich zum Zeichnen, der KrPrz. zum Aufastz über die Wolttheile, nicht mit der größten Stetigkeit. Er klagte über Mißbefinden. W. schrieb das Journal. — Das Schnereriche Aprilwetter
gestattete nicht einen Gang im Freye. Jeder suchte Erholung nach
seiner Art. Am meisten diente die Drechselbank. Von 12—1 Uhr
Leseübung für W. Gustav Wassa') nebst dem vorgehenden über
Calmarische Union. Der KrPrz. wöllte in seiner Erzählung fortahren, versieherte aber hinterher, es sey nicht gelungen, so mide
sey er gewesen. Indeß die Clavierübung ließ dieß nicht sichtbar
werden.

Bey Tafel beyde Majestäten nicht. Das Benchmen der kleinen Ierrsehaften erträglich. Allerley Befürchtungen über die Unruhe in der Altmark. — Lectionen 4 Uhr. Merguet. Um einen neuen Hebel anzulegen, wurde nach kurzer Stylübung auf meinen Vorschlag genchmigtet, mit Hinsieht auf die den Sonnabend angekündigte Feyer des 29. April ) aus Mcmoircs de Brandenbourg den Absehnitt über den Grand Electeur zu lesen und zwar so, daß der KrPrz. erst aus dem Dentseben ins Französische zurücktübersetzen sollte und dann im Texte weiter lesen. Diese Uebung gelang weniger als mittelmäßig. Das Lesen ging besser. Lectio lat. Ziemlich. Zeichenübung, während W. im Lesen weiter geütb wurde, Gustaw Wasa zu Ende. Dieß gab Anlaß, anchher in Bresens Gegenwart die weitere Schwedische Geschichte bis auf Gustav III. im Becker zu lesen.

11. Dienstag. Lectionen. Religionsunterricht, so gelingend, wie gestern. Der alte Mann, welcher Schlag 8 Uhr hier war, bezugte mir abermal auf berzliche Weise, daß er erbauet von dannen gelie. Während W. sein Journal besorgte, trieb der KrPrz. Arithmetik und setzte mit vielem Erfolge die Bemerkungen über die Weltkarte fort. W. las einen nicht unbedeutenden Abschnitt aus dem Leben des großen Gustav Adolf.<sup>4</sup>) — Wanderung nach dem Sprind bey 6\* Wärme. Die Clavierübung gelang.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gustav I. Wasa, König von Schweden, geb. am 12. März 1496 zu Sindholm in Upland, gest. 29. September 1560.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Kalmarische Union von 1397 vereinigte D\u00e4nemark, Norwegen und Schweden. Sie wurde 1523 f\u00fcr alle Zeiten aufgel\u00f6st.

<sup>2) 29.</sup> April (9. Mai 1688) war Todestag des Großen Kurfürsten.

Siehe Bd. II, S. 353, Anm. 3.

Lectionen 4 Uhr. Merguet. Uebungen wie gestern und beseer gelingend. Lectio lat. Hay im Englischen. Es ging sehr gut. W., der von 5-6 mit Friedrich bey La Canal beschäftigt gewesen, wurde von Brese im Rechnen geübt, und dann von halb 8-9 Uhr wurde Gustaws III. Geschichten nach Beckers 10. Theile zu Ende gelesen. — Tafel im Theezimmer. Königin anwesend und heiter. Die beyden Prinzessinnen kannen später. Sie waren bey Radziwih gewesen u. a. auch, um den Tanz eines Hundes anzusehen. Die Prinzen waren auch eingeladen, aber der König selbst hatte dieß Mal Sein Veto gegeben.

12. Mittwoch. Lectionen. Merguet unterhielt sich allein mit dem KrPrz. und war sehr zufrieden. Ich übte den Prz. W. im Lesen. Der KrPrz, hatte Mathematik, W. beseitigte das Journal. Beyde arbeiteten eigene Sachen. Der KrPrz. hatte Englisch bey Hay sehr gut. — Ungünstiges Wetter verhinderte das Ausgehn. Die Clavireitbung gerieth besonders gut.

Lectionen 4-7. La Canal für W. KrPrz. lectio lat. meist in dem Lesebuche und vorzüglich Wiederholung des Grammatischen. Es dauerte beinahe 2 Stunden, während W. mit Carl Arithmetik trieb. Zeichenübung beschloß das Ganze.

- 13. Donnerstag, Lectionen. Religionsunterricht im Beiseyn von Diericke gericht abermals gut. KPrz. hatte Geometrie, W. Leseübung. Gustav Adolph anempfolen zum mündlichen Vortrage am 15. h. Beyde schrieben an ihren Aufsätzen, der Actieste an der Geographischen Überseicht, letzter sein Journal. Wanderung nach dem Sprind. Am heutigen Morgen hatte ich dem Dierickesch bestimmt meine Meynung gesagt über das vermeinte Conseil, woran dem Gerüchte nach Ancillon Theil haben soll. Er war ganz befangen durch und über alles, was ich ihm sagte. Die Clavierübung geriech sehr gut. Lectionen 4—7. Wie gestern. Brese war geblicben, und wir lasen zusammen die Schwedische Geschichte nenester Zeit, wie Becker sie errählt.
- Freytag. Lectionen. Religionsunterricht. Wiederholung, sehr erfreulich. Während KrPrz. Geometrie, W. im Lesen geübt. Gustav Adolph Fortsetzung.

Heitres Wetter bey nicht schwachem Winde. Trotzdem Wandeung bis nach Kalthof mit den drey Prinzen. Die Glavierübung sehr gut. — Bey Tafel der Geh. Staatsrath v. Humboldt, Beyme u. a. Erstrer ist früher gekommen, um sich in Berührung mit der Section des Unterrichts zu setzen. Er war vornehm kalt und beantwortete die vorgelegten Fragen sehr geringschätzig. Seine Anwesenheit behelliget mich ordentlich.

Lectionen 4-7. Merguet wie gestern mit gutem Erfolge. Lectiulat., nicht übel. Zeichenübung recht gut. Don Beschluß machte der Beschluß der Schwedischen Geschichte.

15. Sonnabend. Lectionen. Merguet wiedor allein mit dem KrPrz. und sebr zufrieden. W. Lesen, und es ging sehr gut. Geometrie, während W. das Journal beseitigte. Der KrPrz. machteden schriftlichen Entwurf zum heutigen Abend, W. vollendete ihn und true ihn vor in Diericken und meinem Beisevn.

Wanderung mit den drey Prinzen nach dem Sprind. Das lieblichate Frühlingewetter. — Die Clavierübung, welche gut ausfel, erheiterte mich. — Bey Tafel. Diericke wurde von den Majestäton zurückbebalten und eröffinete mir dann, Prz. Carl solle zum Hrn. Reimann gethan werden. Ob Auerswalds nicht noch Zimmer missen könnten. Der alte Mann klagte aufs neue, daß seine Vorschläge, den KrPrz. abzusondern, nicht gehört würden.

Während La Canal W. boschäftigte, vollendete der KrPrz. seinen Entwurf, den originellsten, welchen man sich denken kann, halb Wort, balb Zeichnung. Aus lectio lat. wurde nichts, und eben, als Brese sich anschickte zum Zeichnon, fübrte Hufeland uns den neuen Prof. der Medizin, Remer.1) zu, welcher über eine Stunde bey uns blieb. Er verließ uns erst um halb 7 Uhr, und des KrPrz. wißbegieriges Fragen hatte mir sebr gefallen. Bald kamen die Mitglieder der Abondgesellschaft, deren Hauptgeschäft sehr befriedigend ausfiel. Nachdem so wol die drey Prinzen, als auch die beyden jüngern Auerswalds ibre kleinen Vorträge gehalten batten, erzählte Hüllmann ein Seitenstück aus der Dänischen Geschichte zu dem, was er neulich über Schweden erzählt. Der KrPrz, trug den Preis davon. Herr v. Buch stellte sich ein. Die Königin batte nicht kommen können, weil sie Blums Concert besuchte. Aber es war die Rede von der Uebung, und rühmlich. Bey Tafol unterhielten beyde Prinzon, besonders W., die Eltern sehr über Liebtensteins Reise.2)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Remer, Dr. med., Professor der Medizin, war später Medizinalrat und ordentlicher Professor in Breslau.

<sup>9</sup> Von ihr hatte Remer erakhlt. — Martin Heinrich Karl Lichtenstein, geb. ml Banburg am 10. Januar 1739, stellerte Medlinin, ging 1801 mit dem Hollkodischen General Janesen nach dem Kaplande, wurde 1804 Stahsart und 1808 Regferungskommisst daselbst, keltet 1806 nach Deutschland nurtek, wurde 1811 Professor der Zoologie in Berlin und starb am 2. September 1967 auf der Ser weischen Korsyl und Kiel. — Siehe A. D. Biogra 18, S. 556,

16. Sonntag. Weyls Predigt vor einer, des Wetters wegen, kleinen Versammlung, indeß beyde Majestaten mit Zubehör waren anwesend, fiel nicht umerbaulich aus. Bey Tafel. Um 4 Uhr ging Carl mit zu uns. Fahrt mit den drey Prinsen vor das Steindammer Thor. Die Luft rauh und unfreundlich. Wir kamen halb 7 Uhr zurück und fanden um 7 Uhr bey Hofe zum Thee uns ein. Hufsand und Brühl waren da. Man reichte uns die kräftige Proklamation des Ercherunges, 1) welche ich sofort den Prinzen vorlas, in deren Gemüht sie auch Eingang zu finden sehien. Dann vielseitiges politisches Gespräch, auch Geschwätz. Die Prinzen, sie waren nur allein, wanden sieh zum Zeichnen.

17. Montag. Lectionen. Religions-Unterricht. Die Geometrie and ziemlich Eingang beym Aeltesten, der zweite arbeitete eifrig am Journal. Mehr noch hob sich der KrPrz. in der Geographischen Uebung. Diese begann mit seinem eignen Aufsatze: Bennerkungen bier die Welkstarte, den er uns vorfas. Er war ihm sehr gut gerathen, und der angenehme Eindruck wurde erhöhet durch die sehr richigen Antworten, die er außerdem gab. W. bewies viel Aufmerksamkeit. — Fahrt aus dem Brandenburger Thore. Prz. Friedrich mit. Des KrPrz. Unpäslichkeit verdicht sich an den Sandbergen, wo mohr als jugendlich geboth wurde. Bald aber stellte sich angeblich das Leyden wieder ein, und die Clavierübung fiel nicht sonderlich aus.

Lectionen 4 Uhr. Merguet und La Canal. Der KrPr. nahm sich zusammen, und es ging riomlich. Auch die lectio lat. fiel ziemlich aus. Da Hay nicht kam, W. aber, vom Bruder Carl aus der gemeinschaftlichen Rechenfulung kommend, bey Brese in Zeichnen beschäftigt war, gewann der KrPrz. Muße für seine deutsche Erzählung. Brese beym Thee las aus Beckors W. G. VIII., den neulich von Hüllmann vorgetragenen Abschnitt der Dänischen Geschichte vor, ergänzte aus Paulys Staatengeschichte den Antheil, welchen der große Churfürst an der Rettung Friedrichs III. 3) und Coppenhagens 3) gehabt, worauf der KrPrz. für sich die Geschichte der Krönigin Maria 3) as. Brese aber Clavier

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) des Erzherzogs Karl von Österreich, von Gents und Friedrich Schlegel verfaßt.

 <sup>1)</sup> Friedrich III., König von Dänemark, geb. am 18. März 1609, succ. am 28. Februar 1648, gest. 9. Februar 1670.
 3) Im Kriege gegen Schweden 1658—59.

Maria Stuart, Königin von Schottland, geb. 8. Dezember 1542, gest.
 Februar 1587.

spielte. Ungern folgte der KrPrz. zur Tafel, aber sehon der Einiritt entschädigte. Man kam uns entgegen mit des Kaisers Franz Erklärung an die Völker Oestereiehs. Welch ein kräftiges Wort voll Würde! Es hob unser aller Gemith und verbreitete über das Gespräch von den Welthändlen einen höhrene Sinn, in welchem dann auch die Königin sprach, die nach der Tafel auch mit dem KrPrz. Stellen einer doppelten Sonde spielte. Erst um 10 Uhr wurden wir entaßen in einer winklich Höffungsvollen Stimmung.

18. Dienstag. Lectionen. Religionsunterricht im Beiseyn Dierickens über die Liebe zum Nächsten. Wie gestern, beyde Prinzen in demselben Pleiße. Auch Goographie von Asien und Amerika im Allgemeinen wiedorholt. Auch gut. — Fahrt nach der Landstaße Juditten. Wanderung bey 9 Wärme. Auch war das Benchmen beyder Brüder nicht übel. Clavierübung gerieth besser wie gestern.

Lectionen 4 Uhr. Merguet. W. war mit Friedrich beschäftigt. Der KPPz. Rigto sieh ungern zur lectio lat., aber plötzlich nahm er sich zusammen, und es ging besser als lange nicht. An der Zeichensstunde bey Bresse nahmen alle drey Theil. Von 7 Uhr an erhohlten sie sich am Durchblittern einer mit sehönen Kupferstichen versehenen Bibel. Mir ward Muße für das Tagebuch. – Zur Tafel. An dem Herrschaftlichen Tische wurde die holde Jugend sehr laut, ja vorlaut, nachher ausgelaßen in einem Grade, daß selbst ein König ein Veto einlegte.

19. Mittwoch. Lectionen. Während Merguet den KrPz. allein beschäftigte, dem or hintennach große Zufriedenheit bezeugte, übte ich Prz. W. in Geographie, namendich im Memoriren der Tabelle über die drey Hanpttheile von Europa. Er nahm sich sehr gut. KrPzz. in der Arithmetik geübt, Prz. W. Journal. Die Clavierübung wurde mit Fleiß abgewartet.

Bey Tafel beyde Majestäten. Um at Uhr mit Diericke zu Hagen um eninge Chemishe Versuche nachtanden. Das beichtfäßige Magen, Majestäter der Schreiber der Schreiber des Silbers bis zum Silberblick. Kurzer Umweg durch Königegarten. Bey Hofe hatten die beyden neuesten Proclamationen an die Völker Deutschlands und an die Deutsche Nation aller Gemüther gehoben. Beyde wurden mir anvertraut und von mir bey Auerwalde vorgelesene.

20. Donnerstag. Lectionen. Religionsunterricht. Große Aufmerksamkeit von beyden Seiten. Auch der alte Dierke gab mir seinen Beyfall auf eine recht herzliche Weise zu erkennen. Der KrPrz. fiel mir um den Hals. Wie viel hoffte ich von der Nach-

wirkung! Geometrie für den Aeltesten, Journal für den Zweiten. Geographie. Uebersicht des Handels fortgesetzt.

Spaxiergang über den Wall vom Holl. Baum bis Steindammer Thor. Prz. Carl begleitete uns. Clavierübung gut. — Lectionen 4—7. Merguet und La Canal. W. und Karl Arithmetik. Der KrPrz. Lateinisch mit glücklichem Eifer. Zeichenübung, während Wilhelm theils mit La Canal an der Drechselbank, theils mit Beckers W. G. beschäftigt war. Sodann beschäftigten sich die Prinzen allein.

21. Freytag. Lectionen. Rel. Stunde machte guten Eindruck. We gestern ruhige und anständige Wanderung nach Kalthof mit Prz. Friedrich. Der Wind war rauh und unfreundlich. Der KrPrz. vertraulicher als gewönlich. Auch die Clavierübung fiel gut aus.

Lectionen 4-7. Merguet. W. bereitete sich vor auf morgen Adem. Während dieser bey Friedrich Französisch virtieb, ließ ich diesen an seiner "Deutschen Erzählung" arbeiten, worauf er dann auch an der Zeichenübung des Bruders Theil nahm, sodann mit Bress sich unterhielt, der ihm theils vorlas, theils vorspielte, bis die Abenditschzeit nahete.

22. Sonnabend. Lectionen. Während der KrPrs. bey Merguet un desen Zufriedenheit sich übte, übbe ich den Prs. W. in der Geographischen Uebersicht der Länder Europas und ließ ihn aus dem Cid die Abschnitte über Zamors lesen, was recht gut ausfiel. Mathematik bey Brese und Journal für W. – Von 11 — hab i Uhr Wanderung im Philosophischen Gang, dann Besuch bey Praßn. Lutie zur Feyer des Geburtstages ihrew Yaters. Clavireibung.

Die Prinzen begaben sich zur Tafel. Ich verfügte mich in das deutsche Haus, wo die ehemaligen Tischfreunde Kants zu seinem Gedächtniße, denn heute ist der Geburtstag, ein Mittagemahl angeordnet hatten. Zwischen Scheffner und Herbart-!) Um halb 6 Uhr
verließ ich die Gesellschaft noch bey Tische und fand zu Hause 
alles in bester Stimmung. Brese noch beschäftigt mit Zeichnen, La Canal bey Prz. W. Bald nach 6 Uhr fand sehon Remer sich im Humboldt wurde abgewiesen. Um 7 Uhr war der Literarische Kreis vollzählig, und es ging an das Geschäft, welches erst gegen 9 Uhr geendigt war. Hüllmans sprach über den Abfall der Nieder-

<sup>&#</sup>x27;) Johann Friedrich Herbart, geb. am 4. Mai 1776 zu Quedlinburg, studierte in Jena, hahilitierte sich 1892 in Göttingen, folgte 1809 einem Rufe als ordentlicher Professor nach Königsberg auf den Lehrstuhl Kants, ging 1833 nach Göttingen zurück und starb dort am 14. Auzust 1841.

lande 1) von Philipp II.2) Ich machte mit meinem Vortrage den Beschluß.

23. Sonntag. Besuch bey Hufeland, der seit einigen Tagen an einem starken Flußfieber bettlägerig ist. Desgleiehen bey Remer. Inswischen hatte Diericke den KrPrz. allein auf einem Spaziergange begleitet. W. war mit Prz. Friedrich gegangen. Ich fand beyde schon zu Hause in der Nahe des alten Herrn. Bey dewing Fremde. Nach derselben Fahrt auf dem Wege nach Juditten. Zurück zu Fuß. Brees las gut aus den Schlesischen Volksmährehen.<sup>3</sup>) leh schrieb am Journal.

24. Montag. Lectionen. Religionsstunde, welcher auch Diericke beywohnte. Gegenseitige Zufriedenheit. Geometrie und Journal, resp. Scheffner Beuch. Geographie. Wiederholung über den Handel und Fortschritt darin. Clavierübung gut. — Wanderung durch Philosophengang, wo Schilden zu ums stieß. Rückkehr über Millionen-Danm.

Lectionen 4—7. Merguet. Die Stylblung floß aus ergiebiger Quelle. Beym Lesen viel Eifer und Aufmerksamkeit. Lectio lat. Viel löblicher Fleiß. Desgleichen in der Zeichenstunde. — Thee bey Radaiwil. Gipson. Er wurde aufgefodert, den KrPrz. Behufs der Englischen Sprache zu besuchen. Kinderspiel. Billet an die Königin. Antwort darauf.

25. Dienstag. Lectionen von 8—11, ganz wie gestern und zu vieler Genughnung. Die letzte Lection jedoch, die Geographie, wurde abgekürzt; denn Dierickens Winschen gemäß ging es zu Wagen hinaus in das Uebungshaus der Artillerie, wo wir so zu sagen den Medienischen Apparat, um zufällig Beschädigungen am Fuhrwesen und den Kanonen auf der Stelle abzuhelfen, . . Die Sache mochte nicht unlehreich seyn. Angenehm war sie nicht. Der Rickweg zu Fuß durch den Philosophengang entschädigte. Clavierübung.

Lectionen 4—7. Merguet. Auch nicht übel. Lectio lat. sehr gut. Auch die eigene Arbeit flöß, mehr die Zeichnung bey Breen. Theoegesellschaft bey uns. Humboldt, Hüllmann, Herbart, Remer und Auerswald. Erstrer unterhielt sich viel mit dem KrPrz. über die Ansichten der Stadt und Gegend von Rom. Hällmann trug nach dem Urtbeil des KrPrz. wieder den Preis davon.

Befreiungskampf der Niederlande 1568—1648.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Philipp II., König von Spanien, geb. am 21. Mai 1527 zu Valladolid, gest. am 18. September 1598.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) F. A. Schuster, Volksmährchen der Schlesier. Breslau (Barth), 1801.

26. Mittwoch. Bußtag, Tagebuch. Nach 9. Uhr verfügte der ganze Hof sich in die Neue Roßgärtsche Kirche zu Borowsky. Wenn nur der Papet nicht immer so durchblickte in der tactlosen Strafprodigt, dessen Wort am Ende so gut verhallt, wie jedes Andere! Wanderung nach dem Hippelschen Garten. Bey Tafel. Nach 4 Uhr zurück. Geschäfte bis 6 Uhr. Dann Baron Gipson aus Danzig, welcher, meinem Wunsche gemäß, den KrPrz. heute zum ersten Male besuchte, um fin im Englischen zu füber.

27. Donnerstag. Den Prinzen las ich zur Einweihung in ihr Geschäft, welches um 8 Uhr begann, nochmals den Brief an die Soldaten der oestr. Armee, und sodann begannen beyde ihren Aufsatz für den Sonnabend. Brese las in seiner Zeit die gedachten Artikel. Wanderung mit Pr., Friedrich vor das Brandenburger Thor.

Lectionen 4—8. Merguet. Stylübung sowol, als das Lesen ging gut von Statten. Es wurde in der Vie du grand Electeur fortgefahren. Lectio lat, nicht übel. Lectio Anglica bey Gypson. Sodann Staatsrath Hoffmann, der sein Wort gab, den KrPrz. in der Mathematik zu unterrichten und damit inkshen Montag anzufangen.

28. Freytag. Gang der Leetion wie gestern, nur daß ein vollständiger Religion-vortrag gehalten wurde. Wanderung vor das
Brandenburger Thor. Die Luft war weniger angenehm als gestern.

— Bey Tafel. Ob der große Churfürst groß zu nennen. — Leetionen 4-7. Merguet. Lavie du grand Electeur achevée. Une Heetconcernant cette leeture. Leetio lat., sehr gut. Leetio Anglica.
Brese unterhielt den KrPrz. durch Musik angenehm, nachdem er
den Prz. W. im Zeichnen unterrichtet hatte.

29. Sonnabend. Lette Hand an dem Aufsatz für heute. Merguet mit dem KrPrz., Prz. W. geübt bey mir in der Geographie. Es ging sehr gut. Auch trug er mir zur Uebung vor, was er für den heutigen Abend bestimmt hatte. Zeichenübung des Aeltesten, währender Bruder sein Journal beseitigte, und die dritte Stunde widennten beyde dem Vortrag für heute. Der KrPrz. überraschte mich durch denselben sehr erfreulich. Um 11 Uhr fuhren sie mit Dierke in die Vorlesung der Artillerie-Officiere.

Nach Tafel wurde ein Herr Schädlich als Erzieher des Prz. Carl den Majestäten, dann auch den Prinzen vorgestellt. Ihm folgte der Schauspieler Bethmann,<sup>3</sup>) welcher wol ein Stündehen blieb and über des KrPrz. Benehmen, welcher freylich auch sehr vortheilhaft erschien, ganz bezubert war. Der KrPrz. wartete noch

<sup>1)</sup> Vom Königlichen Nationaltheater in Berlin.

die Zeichenübung ab. — Um 6 Uhr versammelte man sich zur Feyer des Todes des großen Churfürsten, welche über Erwarten edel und sehön aussiel. Der angenehme Eindruck begleitete zur Tafel, wo über mancherley angenehm gesprochen wurde. Die Königin war von dem Hergange der Feyer durch Buch unterrichtet, gedachte derseiben aber nicht näher, wiewol eine ihr vorgelegte, darauf Bosun habende Zeichnung voh hätte Anlaß geben Können.

30. Sonatag. Große Wachtparade. Kurzer Besuch des Majors V. Treyden, welcher beklagte, Schädlich für seine Kinder im Untorricht verliehren zu müßen. Gang nach den Huben. Es regekaber die mildeste Frühlingsluft. — Bey Tafel Przßn. Wilhelm zum 
ersten Male wieder. Um 6 Uhr fuhren beyde Przüen mit Reimann 
ims Schauspiel. Ich entwarf auch einen Lectionenplan.

## Mai.

## (Königsberg.)

1. Montag. Mit diesem ersten Wochentage begann eine neue Ordung der Dinge. Die Prinzen standen um 6 Uhr auf und begannen das Tagewerk um 7 Uhr. Lectionen. Der KrPz. Vorherbritung auf Lectio lat. W. Journal. Religionsstunde, über Wahlsprüche der Brandenburgischen Fürsten. Lectio lat., während W. zeichnete. Geographie. Ueber Handel fortgesetzt. Staaterahl Hoffmann gab den ersten Unterricht in der Mathematik. Sein Vortrag ist gründlich und fließend. Gang nach dem Philosophen-Gang mit dem KrPra, der etwas angegrüffen sehien. — Mittage Feyer des Geburtstages der Przißn. Auguste von Hessen. Die Stimmung war sehr gefrübt. Der franz. Consul andte ein Bulletin, nach welchem die Gestreicher<sup>3</sup>) den 19. total geschlagen seyn sollten. Zu den wenigen, die nicht daran glaubten, gehörte mit mit Schilden und der KrPrz. Przißn. Wilhelm nahm nicht Theil an der Tafel, aber er und die Radariwils.

Lectionen 4—S Uhr. Merguet. Die Unterhaltung war mannigfach und endete sich von Seiten des KrPzz. durch einen Brief. Lectio lat. Clavierübung. Prz. Friedrich, der Gesellschaft leistete, gab Anlaß zu angenehmer Zerstreuung. Die Stimmung war muthvoller geworden.

In den Gefechten bei Abeusberg, Landshut, Eckmühl, Regensburg (19.—24 April 1809) wurde Erzherzog Karl über die Isar und den Inn surückgeworfen.

2. Dienstag. Ordnung des Tages wie gestern, nur statt der Religion gab Hagen die erste Leetion über Naturgeschichte, welcher Alles mit großer Aufmerksamkeit beywohnte. Wanderung nach den Huben mitten im Regen, dem lieblichsten Thau des Frühlings. Clavierabung. — Bey Tafel allein. Verminderte Besografiß. — Lectionen. Merguet. Lectio lat., die trefflich aussell. Zeichendbung, während welcher die beyden Prinzen von Homburg') ihre Aufwartung machten. Um 7 Uhr fuhren die Prinzen in die Comödie. Man gab Aline. Ich benutzte die Muße zur Arbeit. — Bey Tafel viel angenehmes Geschwätz. Nach derselben las uns die Königin des Königs von Bayern Proclamationen. Ein empörendes Wort im Munde eines deutschen Fürsten.

3. Mittwoch. Lectionen. In der ersten Stunde Prinzen freisch. Religion. Nachträge zu Kernsprüchen. Salomos Richtersprüch. Lectio lat., während W. Journal. Geographie. Mathematik bey Hoffmann. Fahrt mit dem KrPrz. im halben Wagen auf dem Wege nach Dubois. Bey Tafel mehr Gesellschaft als gewönlich. Die Prinzen von Homburg, Radziwils ect. — Lectionen 4—7. Clavierüburg. Lectio lat. Französisch bey Merguet.

4. Donnerstag. Um 7 Uhr wurde Gaudi auf 9 Uhr angemeldet. Lectionen. Erste wie gestern. In der Pause machte ich den KrPrz. mit der Ankunft des Mannes, der ihm angehören sollte, bekannt. Er weinte bittere Thränen, wurde aber sichtbar getröstet, als ich mid die Versicherung gab, ich würde nicht von ihm weichen. In seinem ganzen Wesen jedoch drückte sich eine sehmerzliche Befangenheit aus. Hagene Vortza befreidigte ums Alle und erheiterte den KrPz. Gaudi erschien. Die gegenseitige Begrüßung kalt, fast tumm. Er nahm mit einiger Aumaßung Besitz vom Rechte, dem Unterrichte beyzuwohnen, umd ließ, während Brese in der Geometrie unterrichtete, Urtheile über Lehrbücher und Lehrmethode einfießen, die mich verstimmten. In der Geographie ging ich

<sup>1)</sup> Brüder der Przßn. Wilhelm:

a) Pr. Ludwig, 29. August 1770 geb., (Landgarf 2. April 1829), 1839 Obrrellstanta, 1950 Oberstein Mach, 1950 Oberstein Modell (Nr. 10), 1890 Generalmajor, 1813 Generalmetanst und Chef der 3. Brigade des III. Armeckerps, 1815 Governmeru der Bendesfestung Laxemburg, 19. Januar 1859 daselbst gest. — Verm. S. August 1804 mit Auguste Amalie, Tochter des Hertoge Friedrich von Nassau-Usingen, geb. 30. Dezember 1778, geschieden 13. Juni 1858, gest. 16. Juli 1846. —

b) Prz. Leopold, geb. 10. Februar 1787, bis 1808 in dänischen Diensten, 1806 Stabskapitan, aggreg. dem Infanterie-Regiment Möllendorf (Nr. 25), gefallen als Major.im 10. Infanterie-Regiment bei Großgörschen am 2. Mai 1813.

meinen Gang rasch vorwärts. Am Schluße des Vortrags sprach er mit vieler Selbstgefälligkeit von d'Anvilles Atlas, und hatte nicht einmal wahrgenommen, daß er die ganze Stunde vor ihm auf dem Tische gelegen.

In der unbehagliebsten Stimmung entwarf ich auf dem Spasieragne nach Juditten mit dem KPrz. einen Plan, wie ich im meine Gerechbame unangetastet laßen wolle. Voll davon kehrte ich zurück, besänftigte, während der KrPrz. einen Plan, wie ich mir die Zeitungen meinen Geist, der ohnehin über die Entweichung Schills enträtet war. Wohin werden wir nech gerathen? — Nach der Tafel, welcher die Majestken nieht beywohnten, schützte ich sehr bindig dem G. Dierke mein Herz aus, ihm erklärend, daß unr von Beyordnung, nieht von Unterordnung zwischen Gaudi und mir die Rede seyn könne. Er gestand es ambabus zu. Leh wurde ruhiger und ging auf der Stelle eine Unterrednung tim Gaudi ein über die dringendsten Bedürfnisse zur Abhelfung der bisherigen Mängel in der Erziehung des KrPrz.

Lectionen 4-6. Merguet. Es fiel trefflieh aus, und Gaudi gestand, daß er überrascht worden sey. Lectio lat., auch nicht übel. Beyde Prinzen mit Dierke und Gaudi in das Theater, wo

Md. Bethmann die Maria Stuart gab.

Lectionen 4—6. Bey Merguet fiel alles trefflich aus. Gaul<sup>4</sup> bezeugte seine Verwunderung. Während der Clavireibung des\footnote{Antenen und Rechenübung des\footnote{Antenen und Rechenübung des\footnote{Antenen und Rechenübung des\footnote{Antenen und die dringendsten Bedürfnisse seiner fenneren Erziehung, wobey als das Chartaginem esse delendam die Absonderung von seinem Bruder, womöglich auch vom Hofe selbst, ersehien. — Von halb 7 Uhr an versammelte sich eine Gesellschaft zum Conzert. Himmel hatte Anlaß gegeben. Er hatte fürfelands "Glaube, Liebe, Hoff-hatte Anlaß gegeben. Er hatte fürfelands "Glaube, Liebe, Hoff-



nüng" vierstümmig gesetzt und wünschte außerdem Mahlmanna!), Sätzke im Unglück" dem Könige vorzuspielen. Auch sollte Möt. Bethmann ausgezeichnet werden. Unter dem Zuhörern außer dem ganzen Hof noch Humboldt, Hüllmann und Gypson, welche beyder Königin vorgestellt uurden, und Krusemark, Perponcher u. a. Das Ganze fiel nicht übel aus. Als der Schwarm sich verlohren hatte, gab Radzivil mit Himmel einen Nachgenuß. Er sang eine der aus Faust componitien Stellen.

6. Sonnabend. Gegen 8 Uhr Dierke und Gaudi. - Lectionen. Religionsunterricht über brüderliche Eintracht. Es gelang nicht übel, und Gaudi schien auf das angenehmste überrascht. Während der KrPrz. mit Zeichnen, Prz. W. mit dem Journal beschäftiget war, hatte ich die zweite ausführliche Unterredung mit Gaudi. Er bezeugte mir vollen und herzlichen Beyfall über das, was ich ihm gestern mitgetheilt hatte. - Prz. W. hielt znr Vorübnng den für hente Abend bestimmten Vortrag; dem KrPrz. mißlang der Entwurf. Heiße Thränen verzießend, stand er vom Stuhle auf, konnte sich garnicht faßen und versicherte, zn einem Spaziergange, dem ersten mit Gaudi, ganz nnfähig zu sevn. Indeß wir bevde ließen uns nicht irren und drangen so unausgesetzt in ihn, daß er ondlich nachgab und sich auf den Weg machte. Ich führte die Prinzen W. and Friedrich in Bresens Gesellschaft. Wir machten eine herrliche Wanderung. Von Hippels Garten an der Seite der Landstraße hinüber nach der Bleiche, von da hinauf zur Ziegelscheune über die bedeutenden Höhen und auf dem Bollwerk zurück. Der KrPrz. war durch den Gang ganz umgestimmt.

Lectionen 4.—6. La Canal bey W. Ich las dem KrPrz. ans Beckers W. G., Thi. 7, die Einnahme von Rochelle ?) und aus Curtins die Einnahme von Tyrus, ?) denn ich hatte ihm aufgegeben, diese beyden Fälle zusammenzustellen. Während W. bey Brose im Rechnen sich übre, erweiterte der KrPrz. seinen Entwurf. Um

<sup>1)</sup> Siegdried Aug, Mahlmann, geb. no Leipzig am 18. Mirz 1771, studente dort die Rechte, etablierte sich 1788 in esiene Vaterateid als Buchbändler, redigierte seit 1865 die "Zeitung für die eleganzle Welt", verlegte 1810-18 die "Leipziger Zeitung" und starb um 16. Dezember 1866 ab Direktor der "Leipziger Okonomischen Sozietät". Eine Annahl seiner Gedichte sind in Munit gesetzt worden.

<sup>3)</sup> Belagerung und Einnahme von La Rochelle durch Richelieu im Jahre 1628.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tyros, von Alexander dem Großen im Jahre 332 v. Chr. nach siebenmonatlicher Belagerung erobert.

7 Uhr die gelehrte Versammlung, welche his 9 Uhr zweckmäßig und unterhaltend dauerte. Soweit das Berufsleben.

Gegen 6 Uhr kam ich zu Julie. Sie führte mich sogleich zu ihrem Vater, der seit einigen Tagen das kalte Fieber hat, aber heute frey war. Herzliche Begrüßung, heiteres Gespräch. Mir warf sie von Zeit zu Zeit Blicke zu, in welehen ieh eine ängstliebe Theilnehmung las. Mir ward immer wahrscheinlieber, daß sie mir über Friedrich Dohna etwas zu sagen habe. Wir gingen in ihr Zimmer. Sie hatte den Theetisch hereiten laßen. Ich ward zweifelhaft, oh ich reden sollte oder nicht. Da nahm sie das Wort, "Ich bin dem Fr. D. doch recht gut geworden u. s. w." Briefe wären gewechselt zwischen ihr und den Eltern. Dieß vertrauliche Geständniß begleitete und schilderte sie durch die zärtlichsten Beweise der Anhänglichkeit. Meine Freundschaft gehöre zum Glück ihres Lebens; ich solle und müße ihr Freund bleiben, sie werde meine Freundin bleiben. Ich sagte ihr alles, was die wahrhafte Theilnehmung mir eingab, und verschwieg den Schmerz, so viel ich vermochte. Von welchen Wunden war mein Innerstes hezeichnet! Wie schwankte ieh durch die Straßen hin! Die Unterhaltung in der Gesellschaft zwang mich aus dem Kreise der empfangenen Eindrücke heraus. Aher was war bey Hofe bereitet! Besonders schlugen die nähern Ausführungen üher Schill 1) bevde Majestäten zu Boden. Fast nie habe ich auf dem Gesichte des Königs einen solchen Ausdruck des Schmerzes gesehen, und Sie sprach zum ersten Male üher diese Verletzung alles Gehorsams.

 Sonntag. Der KrPrz. erwachte zwar gegen S Uhr, aber krankhaftes Gefühl hielt ihn im Bette zurück. Da wurde ihm von der Königin ein Zettel<sup>2</sup>) überbracht.

Dieß stimmte natürlicherweise die Gemüther noch trüber. Um halb 11 Uhr kam Gaudi, nach ihm Dierke. Wachtparade. Zu mir indessen Major Treyden. Der KrPrz. sträubte sich lange genug

Schill hatte am 28. April 1809 Berlin mit seinem Regimente verlassen.
 Folgenden Inhalta: "So eben bekönunt der König Briefe vom dem Götzen, der des Unglicht der Gestreicher bestitzte.

Gr. 64tzen, der das Unglöck der Oestreicher bestätigt. An 28. April war der Unglöckstag, wo Napoleon mit der vereinten Franz. Bayerischen und Writembergischen Cavalleire die der Oestreicher eulblitte und das Gentrum sprengte. Dennoch ist die Armee wieder vereiniget nach sehr schwierigen Röckunge. De Farh. Carl ist mit seinem Hauptquarteir in Cham'l pinter dem Regen. Dies übelle mit an die Herren. Gott! Gott! Soll denn Alles, was delei ist, unterschen?

<sup>\*)</sup> Stadt im R.-B. Oberpfalz (Bayern).

dagegen, mit Gaudi abgesondert einen Spaziergang zu machen. Wir blieben aber beyde fest auf unserm Sinn. Ich führte W. allein. Die rauhe Luft führte uns schneller zurück. Doch kam der KrPrz. nach uns.

Nach der Tafel erhielt Major Gaudi unerwartet den Anftrag, morgen mit dem General Stutterheim nach Berlin zu gehen, wahrscheinlich um die Untersuchung über Schill zu verhängen. Dem KrPrz. schien die Entfernung als solche große Freude zu machen.

8. Montag. Der KrPrz. verließ mit Weinen das Bette. Er habe nicht ausgeschlafen. Auch ließ es sich übel an mit der Arbeit. Indeß er überwand den Widerwillen, bereitete sich vor für Staatsrath Hoffmann und benntzte die übrige Muße für seine freye Dichtung. - Lectionen. "Der Blick in die Höhe!" Der Gegenstand ergriff mich zu immer steigender Wärme. Ein herzlicher Händedruck von Seiten des Majors v. Gandi nnd des KrPrz. Rührung waren eine schöne Belohnung. Leetio lat, gerieth wie fast noch nicmals. Ich ließ den Prinzen zuerst Curtii lib. III. 12. ganz lesen und ging dann in das Allgemeine der Grammatik ein, wobey dann sowol aus dem Deutschen ins Lateinische als umgekehrt übersetzt wurde. Den Beschluß machte Virgilii lib. Sec. finis. Das Ganze erbanete den Gaudi, welcher sehr aufmerksam zugegen war, sichtbar und erheiterte ihm, wie er sagte, seine Abreise. Er nahm Abschied. In der Geographie wurde die Einnahme von Constantinopel 1) i. J. 1204 nach Becker ausführlich durchgenommen und die Uebersicht des Handels bis zu den Folgen dieser Einnahme vorgeführt. Die Lection bey Hoffmann zeichnete sich vortheilhaft aus. Fahrt nach Dubois-Ruh. Rückweg zu Fuß.

Lectionen 4 Uhr. Merguet. Stellen aus Buffon<sup>3</sup> und dem Dieser Fontance<sup>3</sup>) sur les plantes, sodann ein Brief, der sich darauf bezog. Prz. W. hatte Rechenübung, der KrPrz. arbeitete für sich, worauf die Clavieräbung erfolgte. Brese hatte eine lange Unterredung mit mir über die Anordnung der Lehrstunden. Ungern ließ er sich die beyden mathematischen entwinden.

<sup>)</sup> Durch die Krenzfahrer im Jahre 1203. (Vierter Kreuszug 1202-04.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) George Louis Leclerc, Graf v. Buffon. — Siehe Bd. I, S. 342, Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Louis de Foatanes, geb. an 6. März 1757 zu Niort, erwarb sich richteitig einen Namen durch eine Beite beschreiberder Gelichte, wurde 1754 Professor an der Zestraliehale in Faris, lebte dann eine Zestlag in Hamburg und London warde 1864 Praident des Gestragsbodene Keppers und 1810 festator der Universität. Von Ledwig XVIII. sum Prim und disstante erstanst, in Universität und Prim und des des gerügen 1864 prim 1865 p

9. Dienstag. Die Prinzen arbeiteten von 7-3 Uhr mit vieler Eifer. — Lectionen S-11, 1-2. Botanik bey Hagen, mit vieler Aufmerksamkeit angehört. Zeichenübung des Aeltesten bey Brese, der zweite begann einen eigenen Aufsatz für Sonnabend. Geegraphie. Wiederholung.

Wanderung nach dem Döhnhoffschen Garten. Przen. Wilhelm, welche, am Fenster stehend, mich auffoderte, irgend eines Abends, auch ungeladen, zu ihr zu kommen. Kiste aus Berlin mit Tassen und dem schon längst bestellten Ringe, eine Taube auf einer Schlange. Clavierübung. Nachmittags keine Lectionen. Auerswald änderte seine Wohnung, um dem Prz. Friedrich Platz zu machen. Begünstigt vom Wetter, wählten wir eine Ausfahrt nach der Lautschen Mühle in Bresens und Prz. Carls Gesellschaft. Wir lachten unter Weges herzlich. Spiel der drey Prinzen. Der Damm von Tyrus sollte gebauet werden. Rückwanderung bis zum Wege nach Palmburg. Fahrt über die Mostbude. Schlag 8 Uhr zurück. Welch freudige Ueberraschung war bereitet! Der Fürst von Oranien war angekommen und hatte, allen uncrwartet, den ältesten Sohn mitgebracht. Die Ueberraschung für die junge Welt war groß und freudig. Der Vater kam eigentlich unmittelbar aus dem Hauptquartier des Oestr. Kaisers. Die Armee sey im Ganzen so gut im Stande, daß man auf Fortsetzung des Krieges und Beharrlichkeit im Kampfe sicher rechnen könne.

10. Mittwoch. Nachdem beyde von 7-5 Uhr ziemlich in der Ordung sich mützlich beschäftigt hatten, Leetio lat. mit weher man zufrieden seyn konnte, wie auch W. des Lehrers Beyfall hatte. Bey Hoffmann ging es in demselben guten Geiste, wie vorgestern, vorwärts. W. hatte unterdessen für sich gearbeitet. — Gang nach dem Döhnhoffschen Garten, an dessen Eingang Prz. Wilhelm von Oranien mit Friedrich uns begegnete. Bickweg mit ihnen.

Lectionen 4—7. Clavierübung sehr gut, während W. bey La Canal. Lectio lat. Zeichenübung für beyde. Es kam Einladung zum Thee bey den Majestäten. Die Unterhaltung war eine Zeitlang allgemein, betraf meistens die öffentlichen Angelegenheiten. Der König gab sich viel ab mit den vier jungen Prinzen, ließ sie in sein Zimmer treten. Nicht lange stürzten sie mit Preudengeschrey aus dem Zimmer. Der König hatte dem Vetter auf eine recht herzliche Art den sehwarzen Adlerorden gegeben. Ein sehöner Ausdruck der Mitfreude ging dem rührenden Ausdruck des freudigesen Entzückens, sowin der Empfänger selbst versetzt war, vron. Er umarmte einen nach dem andern, und wir Zuschauer waren darüber auf das angenehmste bewegt.

11. Donnerstag. Himmelfahrtstag. Ich schrieb an Julie, um ird en Ring zu überreichen. Dem Briefe fügte ich Ribbeks Predigte ich Ribbeks Predigter und Briefen der Briefen der Schrieben der Handen. Um 9 Uhr zu Borowsky in die Kirche. Der ganze Hof war anseened, und man verließ sehr erbauet das Haus. Briefe aus Berlin, namentlich über Schill, der bey Magdeburg ein nicht unbedeutendes Gefecht) gehabt hat.

Frihatück im Hippelschen Garten, der Fremden zu Bitenkeine Prinsen fuhren mit dem Obeim von Orasien, ich maschten den Weg zu Fuß. Man wanderte durch den großen Garten. Um 3 Uhr ging man zur Tafel, und um 5 Uhr saßen wir im Wagen, um Wilhelm von Oranien nach der Lausbehen Mühle zu fahren. Herzlich ven Dierke und Constans.<sup>5</sup>) Wir orinnerten ums der Vorseit und ahndeten trübe, traurige Zukunft.

12. Freytag. Die Prinzen um 7 Uhr gerüstet und in der ersten Stunde mit Vorbereitung sehr thätig beschäftigt, kamen wohlgelaumt und en Leetionen. Hagens Vortrag sehr unterhaltender Art. Leetio lat., während W. zeichnete. Beyde gaben Anlaß zur Zufriedenheit. Geographie. Wiederholung der allgemeinsten Angaben über die Weltheile. Arthmetik bey Hoffmann, wieder mit vielem Fleiße.

Prz. Wilhelm von Oranien holte uns ab zum Frühstück, das Przßa. Wilhelm im Döhnhoffsehen Garten gab. Die nachtheiligen Gerüchte über die Stellung der Oestreichisehen Armee bestätigten sich. Erst um 5 Uhr waren wir zurück.

Lectionen 5-7. Merguet. Der Prinz war mit ihm allein, und, da La Canal ausblieb, übte und prüfte ieh den Prz. W. im Franz. Lectio lat., während W. zeichnete. Brese blieb hier, und man unterhielt sich angenehm mit Musik.

13. Sonnahend. Dem KrPrz. wurde als erstes Tagewerk aufgeben Unterscheidung der Begriffe: dreist, verwegen, kühn, toll-kühn. — Leetionen. Religions-Ansicht der verflossenen Woehe. Der alte Der der Begriffen davon, daß er mieh umarmte und mir, ihöchst bewegt, sagte: "Je länger ich sehe, wie Sie die Prinzen nehmen, und was Sie für sie thun, destomehr erkenne ich, daß ein erechtschaffen Mann ihre Pfleith thun." Er umarmte den KrPrz.

Gefecht bei Dodendorf am 5. Mai 1809. — Siehe Binder v. Krieglstein a. a. O. S. 147 ff.

<sup>1)</sup> Siehe Bd. I, S. 325, Anm. 1.

und setzte hinzu, daß er jede Gelegenheit ergreifen würde, dem König und der Königin zu sagen, was und wie unermüdet ich wäre, auf das gazze Gemüth der Prinzen zu wirken. Es gab einen Beweis von der wohlwollenden Denkart des Mannes. Während der KPrz. im Zeichenn geübt wurde, nahm ich mit Prz. W. die Übersicht Africas von neuem durch, webey er eine heitere Gelehrigkeit zu Taree letzt.

Mit Wilhelm 1) und Constans wurde der Schlößhurm erstiegen, der Mackweitenaal und die Domkirche beehen. — Lectionen von 4 — halb 7 Uhr. La Canal bey W. Lectio lat. beym Aellesten. — Um 7 Uhr Versammhung, die wesenlich von der vorigen abwich. Hullmann hielt einen beinahe Standen langen Vortrag über die Streitigkeiten, welche Engelbrecht, 7) Churfürst von Bonn, mit der Stadt Cöllin gehabt. Als er sekwieg, nahm einer nach dem andern das Wort und trug vor, was ihm am anziehendsten gewesen. Für das erste Mal ging es sehr gut. 1eh machte den Beschlüß mit einigen Bemerkungen über Schills Pflichtverletzung, denn gerade heute vorm Jahre war er in diesem unsern Kreise anwesend. — Beym Hefe fanden wir die neuesten Berichte aus Wien bis zum 24. April, welche ich den Begleitern des Prz. Wilhelm v. O. und unsern kleinen Prinzen las, und durch deren Inhalt uns allen der Muth etwas gehoben wurde.

14. Sonntag. Auerswald trug mir auf, bey meinem Bruder Ferdinand anzufragen, ob er als Regierungerath in Qualität eines Schulraths hierher kommen welle. Um 9 Uhr mit Prz. Wilhelm v. O. in die Ref. Kirche.

Mittage wurde im Garten gespeist. Auch Przßn. Wilhelm war daselbst. Man trennte sich nach 5 Uhr. Wir machten von der Stadt aus noch einen Gang zu Fuß durch den Philosophen-Gang und, um 7 Uhr die Prinzen Herrn Reimann anvertrauend, begab ich mich auf gut Glück zu Juliean Vater. Es gelang über Erwarten. Sie war zu Hause und mit Friedrich. Beyde am Theetische. Nache mic anfängliche Verlegenheit sich verlohren hatte, kamen wir in ein mannichfaltiges, herzliches Gespräch. Beym Abschiede dankte sie auf das verbindlichset für den Ring.

 Montag. Lectienen. Nachdem beyde in der Mußestunde wacker gearbeitet hatten, wandten wir uns zur Religion. Lectio lat.,

<sup>1)</sup> Von Oranien.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Engelbert II., Erzbischof von Cöln 1261-74, geriet mit den Cölner Patriziern wegen der Selbständigkeit des Stadtregiments in Streit, in dessen Verlauf er von 1267-1271 gefangen gehalten wurde.

Emelone di der byte: entertate of eland to do affel de Pini do the Hypid he after Le Coint of your 37 life

Königin Luise an ihren Sohn, den Kronprinzen Friedrich Wilhelm.

Königsberg, den 7. Mai 1809.
(Nach dem Original im Königl. Hausarchiv.)

Beilage zu Schuster, Deibrücks Denkwürdigkeiten III.

Verlag von A. Hofmann & Comp. in Berlin.

die gut ausfiel. Geographie. Wiederholung nicht übel. Auch Hoffmann war mit dem Fleiße in der Mathematik zufrieden.

Frihstück bey Preän. Charlotte, um den Balkon einzuweihen, welcher vor ihrem Zimmer angebracht ist. Alle Prinzlichkeiten waren da. Um 3 Uhr war man sehen wieder im Garten versammelt, wieder mit den Prinzlichkeiten, in deren Mitte die Abreise des Prinzen v. O. gefeiert wurde. Der Abschied unter den jungen Prinzen war sehr rührend.

Lectionen 5—8. Englisch, nach langer Unterbrechung. Baron Oypson gab sein erstes Versprechen, regelmäßig drey Mal zu kommen. Es wurde gelesen und geschrieben im Beiseya Dierkens, der nicht ein Wort davon versteht. Die Clavierübung fiel vorzüglich und die franz. Lection nicht thiel aus. Mich rief Befeld der Praße. Wilhelm ab. Ich brachte beinahe eine Stunde bey ihr zu. Sie gab mir das am 10. März c. ihr anvertraute Mept. zurück mit der Meynung, daß es nicht übel sey, es auch der Königin vorzulegen.

16. Dienstag, Brief an meinen Bruder über den Antrag. -Lectionen. Die Botanische Lection wurde im Hagenschen Garten abgemacht. Zeichenübung des Brese mit dem Aeltesten, Beschäftigung des Jüngern mit seinem Journal. Wiederholung der Geographie, die sich umgestaltete in eine Arithmetische Uebung, wobey ich bevde in Odem setzte. Besuch von Hornby, welcher den 4. März von London abgereist war. Abrede mit ihm über den Unterricht, welchen er dem KrPrz. drev Mal wöchentlich geben möchte. Die Clavierübung fiel gut aus. - Lectionen 4-6. Merguet. Die Unterhaltung war ziemlich. Lectüre und Stylübung in Bezug auf Pflanzen. Lectio lat. Prz. W., mit dem Rechnen beschäftigt, blieb bey seinem Bruder. Der KrPrz. machte mit Prz. Friedrich einen Spaziergang. - Muße für einen Besuch bev Juliens Vater und ihr selbst. Verweilend beym KrPrz. äußerte er, daß dieser die Prinzessin von Wales1) zur Gemahlin nehmen müße. Mit Einsicht und Feuer sprach er von der Art, wie Oestreich den Krieg hätte einzig führen müßen. Gegen 8 Uhr verließ ich ihn und war dann mit Julien noch eine Stunde allein. Sie erzählte mit liebenswürdiger Offenheit, wie ihr jetziges glückliches Verhältniß nach und nach sich angesponnen und entwickelt habe. Da er ihres Vaters Liebling war, faßte sie gegen ihn als solchen Zutrauen und Zuneigung.

17. Mittwoeh. Beyde Prinzen hatten von 7-8 Uhr wacker

Monumenta Germaniae Paedagogica XL

<sup>1)</sup> Prinzessin Charlotte, Tochter des Königs Georg IV. von Großbritannien und Irland, geb. 7. Januar 1796, gest. 6. November 1817. — Verm. 2. Mai 1816 mit dem König Leopold 1. von Belgien, geb. 16. Dezember 1790, gest. 10. Dezbr. 1865.

gearbeitet Lectionen, Religion. Ueber Solbstliebe Lectio lat, während W. Mathematik. Geographie. Wiederholung fortgesetzt. Hoffmanns Unterricht war heute sehr anziehend. — Wir machten uns sofort auf den Weg nach den Huben und waren schon um 1 Uhr da.

Lectionen 4-6. Merguet. Die Uebung war mannichfaltig und gut. Gipson. Anch er fand neuen Anlaß zur Zufriedenheit. Er blieb bis halb 7 Uhr. Thee bey Dierke. Baczko hielt einen trefflichen Vortrag über die Einnahme von Maltha 1565 vom 18. Maj.1) Bev Hofe fand sich das franz. Bulletin aus München, der Hauptsache nach so viel bestätigend, daß die Feinde bereits vieler Städte Oestreichs sich bemächtiget hätten. Es war ein trüber Abend, jedoch nicht ohne helle Puncte. Als man auf das Einrücken des Feindes in Wien ein so großes Gewicht der Furcht und Besorgniß legte, sagte der KrPz. mit zuversichtlichem Tone: "Mama, während des 7 jährigen Krieges waren die Russen und Oestreicher is auch drey Mal in Berlin." Der König erwiederte darauf, die Umstände und Verhältnisse hätten sich sehr verändert. Nach der Tafel kam es zu einer Unterredung mit der Königin, worin ich ihr den Muth mitzutheilen suchte, den ich in Hinsicht auf den Ansgang des Großen und Ganzen immer noch hege. Tiefer hatte bey Ihm und Ihr die nicht zweifelhafte Nachricht gewirkt, der König von Schweden lehe nicht mehr.

18. Donnerstag. Um 7 Uhr holte Hagen uns ab und führte uns in den Botanischen Garten, in der Mittelstraße des Säkhein gelegen. Wir blieben bis gegen 10 Uhr. Dem KrPrz. hatte oin starker Geruch und Aufenthalt im Gewächshause übel gethan. Eine Tasse Kaffee gab die Lebenskräfte zurück. Wir erreichten wohlgemath unsere Wohnung. Es blieb für Zeichenübung eine halbe Stunde. Geographie, berührend die verschiedenen Reiche der Natur und deren mannigfaltige Erzeugnisse in den verschiedenen Zonen. Es ging sehr gut. Die Clavierübung, mit Fleiß abgewartet, machte einen guten Beschluß. — Mittags im Garten.

Lectionen. Lectio lat., nicht am orbaulichsten. Eigene Beschäftigung mit dem Englischen. Hornby ließ vergeben auf sich warten. Merguet. Die Conversation, auf welche allein es abgesehen war, wollte anfangs nicht in Gang kommen aus Mangel an Laune. Zuletzt gings. — Alle Muße gehörte dem Tagebuche.

19. Freytag. Um halb 7 Uhr stiegen wir in den Wagen, um

<sup>1)</sup> Durch die Türken.

des heitern Morgens zu genießen. Die Luft indeß war zu kühl, so daß wir alle nicht in der besten Laune zurückkamen. — Lectionen. Hagens Vorlesung über die Blütter that uns Allen Genüge und wurde mit heitern Fleiße abgewartet. Lectio lat. aber war fast Marter. W. hatte dagegen hey Brese sich sehr gut genommen. Höchst unerfreulich fiel anch die Geographische Lection aus. Es kam Anlaß zu Arithmetischen Fragen. Bey Hoffmann wurde die Verstimmung beseitigtet. Die Gegenstände waren unterhaltend. Die Aufmerksamkeit des KrPrz. helohnend. — Mittags auf den Huhen.

Lectionen 4—7 Ühr. Merguet. Nicht ühel. Gipson, der mancherley erzählte, gah hiedurch Anlaß zu Gegenrede und Stoff zum Schreiben, über welches letztre er abermal seine Zufriedenheit bezeutgte. Claivfeihung. Um 7 Uhr Versammlung, für morgen vorweggenommen. Brese hegana mit einem fiießonden mindlichen Berichte über die Belagerung von Dauzig nach einem von ihm eibet suuber gezeichneten Plane. Hüllmann folgte mit einer kurzen aber kräftigen Aufstellung der Uehereinstimmung, welche zwischen Griechenland und Deutschland sich finde. Zur Tafel wurde Bresens Plan mitgenommen und vorgewiesen. Beyde Majestäten bezeugten Beyfall.

20. Sonnahend. Beyde Prinzen, um 7 Uhr gerüstet, hrachten ein empfängliches Gemüth zu den Lectionen. Religion. KzPrz. Zeichenübung hey Brese. W. Französisch bey La Canal. Beyde schrieben an Prz. Ferdinand Französisch zum 23. h. – Fahrt nach Aweiden. Rükweg zu Füß. Mittags bey Tafel der Russische Graf von Repnin in int seiner Gemahlin, welche von Schmutz dergestalt bedeckte Hände hatte, daß man zu glauben verleitet wurde, sie hanes Handeschuh aus der verbrannten Haut des Geischts ihres Mannes.

Von 5—6 Uhr war Merguet hier, um die Briefe an Ferdinand zu prüfen. Um 6 Uhr Conzert Himmels in der Franz. Kirche. — Wanderung, zu welcher das Wetter auffoderte. Nehenan Zurüstung zum morgenden Feste. Kinder in frohem Spielo, hie und da be-

<sup>9</sup> Furt Nikolai Repnia-Wolkenski, Adoptivohn des Feldmarschalls-Nik Wastligwitzeh R. (2018), 260. 1778, trat in die Bausische Armee, nahm 1805 an dem Feldunge gegen die Franzonen teil, geriet bei Austerlitz in Gefangesechaft, wurde 1899 Genandter am westfillischen 1806, 1810 in Spanien, ward anch der Schlacht bei Lisping zum General-Gouvermer von Sachsen, 1816 zum Gouvermeur von Poltawa und 1835 zum Reichsrat ernannt. R. atsch 1845.

schenkt. Es machte besonders auf den KrPrz. einen angenehmen Eindruck, dessen er noch bey Tafel ausführlich gedachte.

21. Sonntag. Erster Pfingstag. Von halb 7-9 Uhr Tagebuch. Um 9 Uhr in die Altstädtsche Kirche. Der Vortrag über "den heilgen Geist des Christenthums" hatte vicl Gutes. Während der großen glänzenden Wachtparade, wo ich sie allein wußte, ließ ich mich bev der Königin molden. Sie erschien sehr Huldvoll. Ich überreichte ihr den Aufsatz mit den Worten: "Ich benutze diese Gelegenheit EKM, einen Aufsatz zu überreichen, welcher den KrPrz. betrifft. Ich dictirte ihn zu einer Zeit, als ich glaubte, mein Verhältniß bald aufgehoben zu seyn (!). Der König hat mir die fernere Erziehung anvertraut, und der belohnende Beweis des Zutrauens, welcher hierin liege, worde mir dann besonders angenehm sevn, wenn ich annehmen dürfte, daß dieß auch ihren Wünschen nicht zuwider sey." Sie hörte die Worte mit sichtbarer Bewegung und hervordringenden Thränen, welche mich unfähig machten, noch hinzuzusetzen, was mir auf den Herzen lag. Wir kamen in ein ruhiges Gespräch über den KrPrz. Sie versicherte, mit mir überzeugt zu seyn, daß eine Absonderung höchst wohlthätig wirken würde. Nur der König scy nicht dafür zu gewinnen. Außerdem höre sie auch von allen Seiten über den KrPrz. so viel Gutes, daß sie an dem besten Erfolge in künftiger Lage nicht zweifle. Die alte Klage freylich bleibe: sein unverbindliches Benehmen. Ich beruhigte sie mit der allgemeinen Betrachtung, daß der Sinn gewiß erwachen und dann, von innen aufgeregt, um so schneller und wohlthuender sich entfalten würde. Hierauf folgten allgemeine Aeußerungen über die öffentlichen Angelegenheiten, u. a., N. habe gegen Jemand geäußert, zuletzt wolle er von Schill und über denselben kein Wort verlichren, aber wenn das Wichtige beseitiget wäre, wolle er es schon gegen Preussen benutzen.

Ich fand die Prinzen von der Parade zurück und den Acltesten bey einem Entswurfe mit Pfengstzeichnung. Er fragte, wie mir die Predigt von Weis gefallen. Ich gab ihm die Frage zurück, und er erwiederte: "Ich meine die Hanspiache, die Beschreibung des heiligen Geisten, die hat mir sehr gefallen." Welch verständiges Urtheil! — Bey der Tafel Berichte aus Berlin über die Lage bey Wien, das man zu retten glaubt, und über Schill, der die Pestung Dömitie!) genommen. Die kleinen Prinzen und Prinzessinnen nängen Bauten an. Nach dem Thee Abends 7 Uhr zurück. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dömitz, mecklenhurgisch-schwerinsche Feste an der Elbe, wurde von Schill am 15. Mai hesetzt.

Prinzen gingen zum Vetter. Bey Hofe war man über die Wiener Angelegenheiten doch ziemlich ruhig, über Schills Bemächtigung von Dömnitz nicht unzufrieden, über seinen Einfall, auf den Kopf des Königs von Westphalen vier Groechen zu setzen, spashaft gestimmt.

22. Montag. Zweiter Pfingstäag. Der Gotteadienst in der Neu-Roßgärtschen Kirche bey heiterm Frühlingswetter war ungemein erbaulich. Rückfahrt durch Umweg. Erst nach Viertel auf 12 Uhr zurück. Ein Büchsenmacher überreichte dem KrPrz. eine Doppelfinite, andre Abhallungen stöhrten bis 1 Uhr. Dann setzten beyde Prinzen sich nieder zur Abschrift der Briefe.

Bey Tafel waren außer den Primitichkeiten abermal der Fürst Repnin mit seiner Gemahlin, auch sämmtliche Kinder, die in der Laube für sich speisten, einzig unter sich. Alles erinnerte an Charlottenburg. Der Frohsinn war innig und blieb doch in den Schranken. Nach Tische wurde nach der Scheibe geschossen, und um 5 Uhr kehrte man zurück. Besuch bey General Scharnhorst, während die Andern Johanne v Montfaucon) sahen. Der General war sichtbar vorgeschritten in seiner Genesung. Ich war erst fast eine Stunde allein bey ihm, meisten Theils beschäftiget mit dem KrPrz., von dem ich ihm mancherley vorzeigte z. B. die Entwürfe zu den mündlichen Vorträgen, woran ihm das Hieroglyphische sehr gefiel, die Zeichnungen an den heiligen Tagen, die Audsätze am 29. April u. s. w. Alles bestätigte die günstige Meynung, die er von ihm gefäßt. Gegen S Uhr zurück.

23. Dienstag. Die Prinzen waren wie gewönlich um 7 Uhr im Gange, der Achteote beschäftigt mit Wiederholmig der Vorträge über Botanik. Lectionen. Hagens Vortrag erweiterte die Kenntnisse und war anziehend durch die Aufmerkeankeit der Prinzen. Geographie und Arithmetik vermischt. Nicht sonderlich. Vielleicht verdarb meine Ungeduld manches. Um 12 Uhr Besuch bey Przßn. Luise, um des Vaters willen. E war kurz abgemach.

Tafel im Garten. An dem Tische in der Laube die kleinen Herrschaften. Wit Erwachsenen litten an dem kalten unfreundlichen Wetter. Daher ich seibst die junge Welt anreitte und auffoderto, lustig und guter Dinge zu seyn und des Lachens sich zu befleißignich-Fast ging es am Ende zu weit, aber die allgemeine Unbehäglichkeit entschuldigte Alles. Nach Tafel zeigte der G. Dierke mir an, es solle der Königin eine Liste eingereicht werden der Gäste, welche der KrPzr. auf morgen einzuladen gedenke. Nämlich Pzr. Radziwil

<sup>1) &</sup>quot;Johanna von Montfaucon." - Siehe Bd. I. S. 74, Anm. 5.

hat den Einfall, seine Gemahlin morgen Abend auf dem Theater im Auerswaldschen Gebiete durch das Spiel der hier anwesenden Marionetten zu überraschen. Er zeigte dieß heute auf eine Weise an, daß sich nicht füglich ausweichen ließ, ihm anzubieten, morgen bey nus Theegesellschaft zu geben.

Lectionen 4-6. Merguet. Hornby hatte die erste Unterhaltung. Während beyder Lectionen hatte W. bey La Canal und mit Carl bey Brese.

24. Mittwoch. Ohne Hoffnung, ohne Wunsch, ohne irgend eine feindselige oder unedle Begierde bin ich ein Opfer tief empfundener Schnauscht. Ich schrieb an Friedrich 1) eine Einladung für Ihn und Sie 7) zum heutigen Abend. Sodann wurden für den heutigen Abend die zum deutweit nöthigen Aufträge gegeben, den Prinzen, die um 7 Uhr gerüsstet waren, ihre Arbeiten verheilt.

Lectionen. Religions-Nachfeyer des Pfingstfestes. Dierke gab aut seinen Beyfall zu erkennen. Lectio lat. Es wurde der Abschnitt aus der Römischen Geschichte in Jakobs Lehrbuche angefangen und Nr. 1—10 cursorisch beseitiget, mit überraschender Leichtigkeit.

Da beyde drey Stunden hinter einander wacker gearbeitet hatten, das Wetter einladend und Staatsvisie in Ammarsch war, wanderten wir durch Königsgarten nach der Schloßbrücke. Hoffmanns Vortrag über Briche war für beyde Theile wering anzichend. – Frühstück bey Przifa. Luise zum Glückwunsch. Um 1 Uhr zurück. Große Tafel im Garten. Repnin, Kalkreuth, Krasemark. Gegen 5 Uhr zogen wir uns zurück.

Zu Prz. W. kam La Canal, zum Aeltesten aber Baron Gipson. Um halb 7 Uhr versammelte sich die Gesellschaft, welche zum Thee und Abendessen zur Feyer des Geburtsfestes der Przfin. Luise geladen war. Julie befand sich unter ihnen nebet Friedrich. Sie war oangenehm, ich möchte sagen, dankbar heiter. Um halb 8 Uhr verfügte man sich in das Auerswaldsche Theaterzimmer. Prz. Radziwił hatte einen hier anwesenden Marionettenspieler vermecht, eine Vorstellung zu geben. Gretel und Hänsel, eine a.g. Operette und Ballet, das mehr als Beyfall verdiente. Angegriffen von der Hitze, kehrten wir gegen halb 10 Uhr in unsere Zimmer zurück. Man setzte sich bald zur Tafel. Himmel trug nach der Tafel zum Vergnügen der Kinder bey.

<sup>25.</sup> Donnerstag. Botanische Wanderung mit Hagen aus dem

<sup>1)</sup> Graf Friedrich v. Dohna.

<sup>1)</sup> Julie v. Scharnhorst.

Steindam-Thor. Die Wärme behelligte den Cörper, die heißen Gerühle den Geist und, als nahe dem Sehloße Gneisenau uns entgegentrat mit der Nachricht von der Besitznahme von Wien durch die Franzosen, war vollends Ueberwältigung da. Kurze Lectio lat. Schönfelds Uterricht mit Fleiß abgewarten.

Nach der Tafel Gespräch mit beyden Majestäten sehr verschiedenen Inhalts. Mit ihm zum ersten Mal ein Wort über den Antheil, welchen Preussen noch jetzt an dem Kriege nehmen müßte. Mit Ihr ein Wort über den KrPrz. Dieser ließ sich wieder auf der Schaukel hudeln. Natzmer machte den Handlanger. Pogwisch, die beyden Kammerherrn und der König selbst waren billigende Zuschauer der nachtheiligen Windungen und Drehungen des Cörpers. Ich ging dem KrPrz. auf den Leib, sagte ihm u. a.: "Wenn Sie zurückkommen, werden Sie wieder an Uebelbefinden leiden und zu den Geschäften untauglich sevn." Der König griff dieß auf und sagte in einem spottenden Tone: "Ja, freylich, wenn es den Lectionen schadet, so muß es unterbleiben." - "Nicht das, E. M.", nahm ich das Wort, "aber es ist wirklich der Fall neulich gewesen. Der Prinz hat Uebelkeit gehabt. Ich verstehe das nicht, aber Hufeland meynt, daß das Schaukeln gleich nach Tische nachtheilig sey." Er erwiederte nichts, sondern wandte sich um, die Uebrigen gingen auch ihre Straße, und die Sache war dieß Mal abgemacht.

Lectionen 4—5 Uhr. Lectio lat., wihrend W. bey Ja Canal sich beschäftigte. Letzter Arthmetis imt Prz. Carl, der KrPrz. arbeitete Englisch für sich. Ms. Merguet. — Bey Hofe gab es Abbildungen einiger Gegenden um Berlin, welche der KrPrz. meisten erkannte. Uber die öffentlichen Angelegenheiten sprach man doch ziemlich ruhig. Der hiesige Consul') hatte auf höbern Befehl, wie er vorgab, sein Haus erlenchtett. Er und die drey Prinzen konnten sich nicht entbrechen, das niederschlagende Schauspiel aus dem Penster der Gräßt nvog Wassachen.

26. Freytag. Von 7—5 Uhr wurde wacker gearbeitet. Lectionen. Hagen sprach über die Blätter. Lat. Letio, ziemlich gut. Geographie. Ueber Handel fortgesetzt. Bey Hoffmann in der Arithmetik ging es ziemlich gut. — Wir machten uns bald anf den Weg nach dem Garten. Der Aelteste schoß nach der Scheibe, der Jüngste wanderte mit mir im Garten herum.

Lectionen. Merguet. Es wurde gelesen und geschrieben. Baron Gipson übte im Englischen, und Schönfeld beschloß mit einer wohlgelingenden Uebung.

<sup>1)</sup> Französischer Konsul.

27. Sonabend. Lectionen. Religionsunterricht, für beyde Thüleir vithrend und erbaulieb durch heine Erzählung "Die Altargemälde", welche der KrPzz. auf eine Weise anhörte, die mich gleieb vormuthen ließ, er gehe um mit dem Vorhaben zu zeichnen, was er gehört habe. Während Er zeichnete, wurde Prr. W. in der Goographie geübt, worin er Beyfall verdiente und erwarb. — Besuch des Söftsgartens. Die Auerwaldeche Familie war dasselbs. Ich nurche bielt mich angenebm mit Mutter und Tochter, während die Prinzen mit den Söhnen am Ballspiele sich erfreuten. Nach Tafel wurden von der holden Jugend die höchsten Bäume erklettert.

Lectionen 4 Uhr. Während W. bey La Canal sich übte, that der KrPrz. ein Gleiches bey mir in lat. lingua. Hornby unterbielt ihn sehr nützlich im Englischen, während W. bey Brese Arithmetik. Um 7 Uhr gewönliche Versammlung. Brese gab die zweite Hälfteder Belagerung von Danzig, Hüllmann Heinrich IV. und Hüldebrand. Die anwesenden drey Prinzen griffen die Hauptsache heraus, sie vortragend. Das Ganze war ein Vorschritt zum Ziele freyerer und unbefangenen Mittbellung.

28. Sonntag. Um 9 Uhr in die Altstidische Kirche. Weis sprach nicht tihel, noch unbelehrend dier Nikodemur Unterredung mit Jesu. Die große Wachtparade gestattete nicht füglich die Abwesenbeit der Prinzen. Mittage bey Tafel die gewönliche Geselbschaft. Und nach Tafel die Leyden der Sonntage, unterbrochen und gemildert jodoch eine Zeitlang durch Schießübung, sodam durch das Zeichnen des KrPrz. Er versuchte die Praße. Friederike abzuzeichnen.

29. Montag. Die Prinzen begannen das Tagewerk um 7 Uhr, der Aelteste mit Uebersetrung ins Englische für Baron Gipson. Lectionen. Religionsunterrieht. Aposteligeschiebts: Lectio lat, ziemelbe gut, wiewo viel Geduld erfodernd. W. zeichnete brav. Wiederholung der Vorträge über Geographie mit Einschalten der Bredowschen Tabelle. Es ging gut. Auseb bey Hoffmann konnte man zufrieden seyn. — Erbolung im Stiftsgarten. Die Prinzen trieben mit Auerswalds Ballspiel. Die Pahrt nach den Huben beschwerlich durch große Hitze, aber der Garten selbts sowie das Feld durch den Regen auf das lieblichste erquickt. Nur Hufeland und Reimann waren mit mit in der Laube.

Lectionen 4-7. Merguet. Lesen und Schreibübung. Jenes interessant durch des Georgiques p. Delille, welche auf Bocks<sup>1</sup>)

J. C. Bock, Metrische Übersetzung aus dem Virgil und Ovid. Stendal (Franzen), 1784.

deutsche Uebersetzung zurückführte. Voran ging eine Stelle aus Anacharsis des Barthélémy, I welche den Wunsch nach dem Ganzen erweckte. Gipson unterhielt den KrPrz. meist immer Englisch. Die Clavierübung feil sehr gut aus. Fahrt aus dem Brandenburger Thore. In der Mußezeit hatte der KrPrz. an einer Zeichnung erarbeitet, worin er die Altargemälde nach und nach darzustellen gedenkt.

30. Dienstag. Lectionen. Hagens Botanischer Vortrag über Blitter, etwas zu weitläuftig. Während der Aelteste zeichnete, wurde der zweite in der Geschichte geüht. Es ging sehr gut. Die Clavierühung ging trefflich von Statten. Bey Tafel auf den Huhen. Die holde Jugend apsiste wieder in der Lauhe.

Lectionen 4—7. Merguet. Er hatte uns Extrait d'Anacharismitgehracht, worsus einigs Stellen mit großem Eifer und Vergnügen gelesen wurden, die Charten zur Hand. Hornhy hielt eine sehr nützliche Uebung im Englischen. W. unterdeß bey La Canal und Brese, gestöhrt durch Prz. Carl, welcher heute um 5 Urr das Frauer-zimmer mit einem selbstständigen Dasepu vertauschte. — Um 7 Uhr im Stiftsgarten. Die Priuzen spielten Ball.

31. Mittwoch. Die Prinzen, um 7 Uhr gerüstet, hegamen ihr Geschift, der Aelteste mit Ubebreetsung in das Englische und Zeichnen, der Zweite mit Journal. Lectionen. Religionsunterricht. Apostelgeschichte, C. 2—5, mit Hinweisung auf den 31 Maj 1740. 21 Lectio lat., welche aher nicht sonderiich ausfiel. Gedächtnillsfoyer des 31. Maj 1740. Stellen aus Beckers Welt- und Gallaw Brandenzischer Geschichte. Es kam und ging zu Herzen. Bey Hoffmann das Mathematische über Erwarten gut. — Besuch den Prz. Carl und Schedlich's. Eine Stunde im Stiftsgarten. Nachricht ron der Ankunft der Großürstin Marie. Beyde Majestäten waren ihr bis zur Lautschen Mühle entgegengefahren und hatten sie gleich nach dem Garten geführt. Daselbeis fanden wir Sie, den Gemahl, die drey Hofdamen: Gräfin Beust und Fritsch und Mdme. de Beauraison. Erst hab 5 Uhr wurden wir erlöst.

y) Leas Jacques Barthélemy, Voyage da jeune Anacharis en Ortec. 4 Bde. Paris, 1788. — B., zu Cassis in der Provence am 20. Januar 1716 geb., studierte anfangs Theologie, wandte sich aber bald der Numismatit zu, wurde 1747 Mitglied der Atademie der Jacchriften, 1753 Direktor des Pariser Münschhietts, um dessen Ordunug und Frweiterung er sich die größtes Verdienste erwarb. Seit 1793 in Zurückgezogenheit lebend, starb B. am 30. April 1795 zu Paris.

<sup>1)</sup> Todestag des Königs Friedrich Wilhelm I.

Lectionen 4 Uhr. Die Clavierübung und La Canal machten erbaulichen Anfang. Baron Gipson gab einen sehr lehrreichen Unterrieht, der den KrPrz. in die Unterhaltung hinein führte. Grundriß von Wion.

## Juny. (Königsberg.)

1. Donnerstag. Lectionen. Hagen Vorlesung über Botanik fortgesetzt. Während KrPrz. im Zeichnen geübt wurde, besorgte Prz. W. das Journal. Lectio lat. - Große Parade. Besuch bey der Großfürstin, die sehr hold aufnahm. Fahrt nach den Huben, woselbst endlich eine bestimmte Nachricht jederley Zweifel hob. Nämlich vom frühen Morgen an waren wir aus einer Stimmung in der andern gewesen. Briefe aus Berlin lauteten günstig, günstiger noch ein Bericht von Brünn, d. d. 22. Mai. Gegen 1 Uhr schickte Reimann einen Zettel. den das Postamt von Glatz, höchstem Auftrage gemäß, verbreitete, ncue Kunde zu geben von einem glänzenden Siege,1) welchen Carl über Napoleon den 21. und 22. Maj davongetragen habe. Unsere Freude war groß. Der König kam uns entgegen mit Bestätigung der eingegangenen Nachrichten und gab mir die von Glatz eingegangenen Bullctins aus Brün, den 23. Maj, worin ausführlicher Bericht gegeben wird von der Schlacht am 21. und 22. Maj. Ich las sie der glänzenden Versammlung vor. Und doch fehlte es an Zweiflern nicht. Bev Tafel waren außer sämmtlichen Fürstlichkeiten auch die drey Minister. Die Unterhaltungen schr vielseitig und der KrPrz. von großer Verständigkeit, die er überhaupt seit cinigen Tagen mehr hat blicken laßen. Besonders gefiel mir sein kräftiges Urtheil gegen die Weinerlichkeit Schildens. Erst um halb 5 Uhr zurück.

Lection. La Canal und Brese bey Prz. Wilhelm. Dom KrPzr. wurde die erste Stunde bis 6 Uhr zu den Zeichnungen der Altargemälde gegeben. Merguet. Die Conversation, welche eigentlich Statt haben sollte, kan nicht in Gang. Um halb S Uhr mit Dierke und Schädlich, welcher auch den Prz. Carl führte, wieder im Krügerschen Garten. Pr. v. Rehdiger?) erklärte sich näher über ein flüchtiges Wort, das sie mir heute im Garten sagte über Juliens Vater,

<sup>&#</sup>x27;) Schlacht bei Aspern am 21. und 22. Mai 1809.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Geb. v. Kannewurf, Gemahlin des Staatsrats v. Rehdiger, Hofdame der Prinzessin Wilhelm.

daß er mancherley Kabalen zu bestehen hätte und in die Notwenigkeit gesetzt werdes Wirde, seinen Abschied zu nehmen. Dieß widerrieth ich vor der Hand gar kräftig. Die Majestäten fahren auf der Gondel. Um halb 11 Uhr zurück. Mit dem Betragen der Prinzen hatte man Ursach zufrieden zu seyt.

2. Freytag. Tagebuch. Lectionen. Hagens Vorlesung über Botanik, Lehrreicher als gestern. Einlegen und Benennen mehrerer Pflanzen machte den Beschluß. Wahrend Prz. W. zeichnete und dann sein Journal besorgte, wurde der KrPrz., nachdem er Wiederholung und Vorbereitung für Hoffmann beseitig hatte, im Lateinben geübt. Es ging besser als gestern. Die Uebung bey Hoffmann fiel ausnehmend gut aus; die Aufmerksamkeit hob sich durch Beharrlichkeit. — Eb blieb eine halbe Stunde für den Süftagarten. Die Hitze drückte zu Boden. Bey der Tafel auf den Huben außer den sehen Anwesenden Gästen noch Prz. Eugen von Wärtemberg.)

Von den Lectionen 4—7 war die bey Mergnet höchst Mittelmäßig. Des Großonkels Lobrede von Guibert Gegenstand der Unterhaltung. Bey Gipson im Englischen ging es viel besser. Auch die Clavierübung gelang wohl. Um halb S Uhr nach dem Krügerschen Garten. Leh fihrte die drey Prinzen bloß in den Saal. Es war 10 Uhr, als die Gondeln mit dem Hofe landeten. Bey Tafel hatten die vier Prinzen nebst Dierken, Schädlich und mir einen kleinen Tisch besetzt. Das Benehmen des KrPrz. war äußerst verständig.

3. Sonnabend. Die Prinzen schliefen bis 8 Uhr. Beyde begannen ihr Tagewerk nach freyer Wahl. Der Aelteste arbeitete und vollendete das vierte Altargemilde, sodann wartete derselbe die Zeichenstunde bey Brese mit Eifer ab und gab auch in der Geraphischen Lection, worne isnige Sachen wiederholt utwenden wie in der Clavierdbung Beweise löblichen Pleißes. Im Ganzen aber lag die Reise nach Marienhof') him sehr im Sinne, zumal das Gewitter, welches wir in der Nacht gehabt hatten, mit einem Nachlaße reichlichen Regens drohete, so daß ich nöthigenfalls beschlossen hatte, erst morgen zu fahren.

<sup>9)</sup> Bernog Engen Friedt. Karl Paul Ludwig von Württenberg, geb. am Sannar 1788 m. 601, rat in rausische Diesste, vunde bereite 1805 Generalmajor, nahm an den Feldsingen in Ostpreußen (18067) und in der Türkei (1810) und in an 17. August 1812 (auf dem Schlechfielde von Smoleskeit und in Türken (1820) mehren bei eich 1813-14 und in dem Feldung gegen die Türken (1820) mehrhen bass, ogsich aber dann ansch Kafarbein in Schlessen untek, von er am 16. Spetember 1837 starb. – Vergl. v. Belldorf, Aus den Leben der Frinzen Engen von Württenberg. 4 Sie Berlin, 1861-62.

<sup>2)</sup> Gnt im Kr. Fischhausen (R.-B. Königsberg).

Prz. Friedrich und Carl fuhren schon um 1 Uhr. Wir speisten bey uns. Im Begriff zur Tafel zu gehen, erfahren wir die Ankunft des Kammerdieners Ziech. Der Ob.L. v. Gaudi hat ihn mitgebracht, ist aber schon beym Könige auf den Huben. Diese Ankunft machte sichtbar einen unangenehmen Eindruck auf den KrPrz., den er zu verbergen vergebens sich bemühete. Der KrPrz. trieb und trieb; er schien zu fürchten, G. möchte in die Quere kommen. Endlich um halb 4 Uhr saßen wir im Wagen.

## Fahrt nach Marienhoff.

Pilzenkrug,1) Amt Taplaken2) eröffneten neue erfreuliche Ansichten des fruchtbaren Sammlandes. Um halb 7 Uhr langten wir an. Die alte Mama3) im Ueberrock mit dem Stern und einem Sammtmützehen mit goldener Tresse empfing uns. An seiner Seite unser gastfreundlicher Wirth, wider Erwarten ein junger Mann von 33 Jahren nebst seiner jüngern Gemahlin, einer gebohrenen von Besser. Sehr angenehmer Spaziergang nach einem nahgelegnen Berge, Stadtberg genannt. Graevenitz' Erzählungen, wie die Franzosen bev ihrem Hierseyn sich genommen, die lachende Aussicht von den Höhen des Berges, der Rückweg durch vielversprechende Kornfelder gewährten mannichfaltige und angenehme Eindrücke. Reimann und Schädlich waren auf Vogeliagd ausgegangen, die übrige Sorge mir überlaßend. Spiel der Kinder, woran die älteste Tochter des Hauses, ein Mädchen von 3 Jahren, lebhaften Antheil nahm. Die Dazwischenkunft des Hundes Packan, Clavierspiel, Besichtigung des Innern des Hauses verkürzten die Zeit bis 10 Uhr, wo man erst zu Tische ging. Schmerz am linken Auge, welchen der KrPrz. fühlte, rettete uns eine Viertelstunde früher, so daß wir nach halb 11 Uhr auf unserm Schlafzimmer waren, einem geräumigen heitern Zimmer mit drey zierlichen Betten. Im Zimmer zuvor Dierke. mit uns Wand an Wand Prz. Friedrich und Karl nebst den Erziehern, welche weidlich lachten.

Im Ganzen war der Zuschnitt des hiesigen Aufenthaltes vielversprechend. Anlangend den Kr.Prz., so hat mir abermals eingeleuchtet, daß dergleichen an sich so wohlthätige Besucht doch für ihn nachtheilig wirken, falls er sie mit den jüngern Geschwistern macht und kleines Gezücht im Hause vorfindet, also auch Anlaß

<sup>1)</sup> Krug und Gut im Kr. Fischhausen (R.-B. Königsberg).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vorwerk, zu Quanditten gehörig, ebendort.

<sup>3)</sup> General v. Diericke.

zu kindischen Spielereyen. Wenn er reisen soll, muß er allein reisen und womöglich nach Oertern und Familien, wo er der jüngste ist unter jungen Leuten, die ihn zum Reiten, Fahren, Jagon, Kegelbahn, Ringen u.s. w. auffodern und, in diesen Künsten ihm überlegen, gleichwol Anleitung und Ansporn daru geben. Hier zog ihn ein Kutschwagen für Kinder, ein Haufen Reiser, Balltreiben unverhältnüßmäßig an. An Hudeley der kleinen Amalie ließ Ers auch nicht fehlen.

4. Sonntag. Um halb 7 Uhr war alles auf dem Hof, bald im Garten beym Frühstück versammelt. Schlenk, des Generals Bedienter, kindigte einen Fuchs und einen Hasen an, welche in der Nähe wären, und so entstand aus heiler Haut eine Jagd, woran die vier Prinzen nebst Reimann und wir einen thätigen Antheil nahmen. Eine Lerche die ganze Ausbeute. Der KrPrz. zeichnete. Schaukel auf einem Balkon. Prz. Friedrich und Wilhelm beseitigten ihr Journal.

Mittagsmahl im Garten. Frohe Laune. Pahrt nach Galtgarbon.) Ersteigung des Berges. Scherz mit den Damen, ob sie ein Gewehr losdrücken würden. Entzückende Aussichten. Gesellschaftliche Spiele im Garten. Erst 10 Uhr Abendessen. Der KrPrz. zog sich halb 11, die beyden Brüder bald nach ihm, wir um halb 12 Uhr zurück.

5. Montag. Der heiterste Himmel lachte in unser Zimmer und die lieblichste Wärme nahm uns in Empfang, als wir um 7 Uhr sämmtlich im Garten uns beym Frühstück einfanden. Die Prinzen waren voll von Hühnerhäufchen und Geburtsstätten, die sie besucht hatten.

Um 9 Uhr wurde die Walffahrt nach dem Sandberge mit dem Philosophen - Gange und Cumehnen 2) angetreten. Die Hitze ward an einigen Stellen lästig. Die Prinzen suchten sich allerley Erleichterung zu sehaffen, zogen ihre Kleider aus ect. Bauernknaben verfertigten Blaseröhren aus Baumrinde. Der dicke pastor loci kam auf seinem Wagen daher, fahr uns vor bis zur Höhe des Berges und zeigte da die Herrlichkeiten der Gegend, welche in der That reizend und einhadend waren und sind. Der Weg bis nach Cumehnen wurde von den drey jungen Prinzen zu Wagen vollendet, von uns übrigen zu Fuß. Nach 1 Uhr zurück, ohne Nachwehen der Ermödung. Lange Verhandlung mit Dierke, daß der

<sup>1)</sup> Siehe Bd. II, S. 543, Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dorf im Kr. Fischhausen (R.-B. Königsberg).

KrPrz. niemals wieder mit den jüngern Geschwistern eine Reise machen, sondern, soviel möglich, abgesondert sowol wohnen als sich vorgnügen müße. Der alte gute Mann sagte zu Allem Ja und Amen.

Ich betrieb die Räckkohr, und so säßen wir halb 6 Uhr im Wagen. Man kam uns in der Stadt mit der Nachricht entgegen, daß der Hof bereits auf den Huben residire. Nach 8 Uhr in unserm Zimmer. Gaudi stellte sich bald ein und gab mir eine doppelte refreuliche Nachricht theils, Aaß die Einwilligung gegeben sey zu einer Sommerwohnung für den KrPrz., theils zur Bereisung der Schlachfelder.) Ich schriob der Königin ein paar Zeilen, ihr unsee Ankunft zu melden.

6. Dienstag. Lectionen. Hagens Vortrag über Botanik angeschwächt. Dem Aeltesten wurde ein Reisebericht in franz. Sprachaufgegeben, während der zweite theils die Mathematische Lection abzuwarten, theils das Journal nachzuholen hatte. Hufeland stellte uns seinen Sohn vor, welcher unn auch von Berlin nagekommen ist, einen angenehmen jungen Mann von circa 17 Jahren. Beyde Majestäten waren hereingekommen, um dem Erbprinzen von Mecklenurg. Pzz. Georg.; bis Spandin entgegenzafharben. Claiverübung.

Lectionen 4-6. Merguets Unterhaltung angenehm durch don schriftlichen Aufsatz des KrPrz., welcher genau geprüft wurde. Stellen aus Memoires de Brandebourg. Hornby im Englischen. W. inzwischen bey La Canal und Brese. OL. v. Gaudi machte mit dem KrPrz. den ersten Spazierritt. - Erst nach 7 Uhr bey Scharnhorst. Julie und Friedrich empfingen mich wie Geschwister. Die Nachricht von Schills Tode,3) der in Stralsund gefallen, goß einen ganzen Kelch voll Schwermuth in unser Gemüth. Er war sehr gebeugt. Ich betrauerte den Helden des Vaterlandes, welchen mit den Seinigen unzeitiger Eifer zu Grunde gerichtet hatte. Von 10 Uhr an Fahrt auf dem Schloßteiche. Ein schöner warmer Abend. Das sanfte Hinabgleiten auf stiller Wasserfläche zwischen dunklen Gebüschen, durch welche der Mond brach, aus welchen die Nachtigall flötete. die mannichfachen Gespräche, dunkle und helle Erinnerungen aus frühesten Zeiten, eine schmerzliche Wehmuth, heitre Freude, muntror Scherz: alles, alles drängte sich in ein Gemisch zusammen, das unaussprechlich ist.

<sup>1)</sup> Bei Heilsberg, Eylau und Friedland.

<sup>1)</sup> Siehe Bd. I, S. 5, Anm. 6.

<sup>9)</sup> Am 31. Mai 1809.

7. Mittwoch. Beyde Prinzen waren sebr thätig und voll von dem Eindrucke, welchen das unerwartete Wiedersehen ihres Obeims, des Erbprinzen George, gemacht hatte. Nur eine Lection, die über Religion, fand Stand. Sodann mit Hagen Besichtigung der Zuckersiderey, die bis 12 Uhr angenehm und vielfach beschäftigte. Muße für Clavier und anderweitige Beschäftigung.

Mittags war Tafel im großen Garten an kleinen Tischen. Nach Tafel die neuesten franz. Bulletins vorgelesen, nicht günstig für Oestreich. Erst um 5 Uhr zurück. Gipson bis halb 7 Uhr. Sodann ritten der KrPrz. und Gaudi spatzieren. Abends waron wir vier allein und einmüthiglich bevsammen.

8. Donnerstag. Lectionen. Hagens Vortrag vicifach anziebend. Während Brose den Aeltosten im Zeichnen übte, wiederholte ich mit dem Jüngern die Hauptansicht der Geschichte, die er sehr gut auffaßte. Beyde wurden geübt in oigenen Aufsätzen. Nach kurzor Pause eigene Beschäftigung. Clavierübung gut.

Lectionen 4 Uhr. Kurze Lat. Lection nicht übel. Der KrPrz. schrieb eine ganze Stunde sehr fließend und mit vieler Laune Englisch, zeichnete sich dann bev Merguet durch mündlichen Bericht vorzüglich aus. Himmel, welcher den Prinzen auf dem Clavier angenehm unterhielt, stöhrte auf eine angenohme Weise.

9. Freytag. Die Prinzen um 7 Uhr in voller Thätigkeit mit willigem Eifer. Lectionen. Hagens Vortrag über das System der Pflanzen fand viel Beyfall. Lectio lat. fiel ziemlich aus. Es wurde viel grammatisirt. Geographie über den benanten Stoff war sehr anziebend für bevde. Hoffmann machte einen guten Beschluß des Ganzen.

Zur Tafel. Wir kamen später als die Uebrigen. Man speiste in 2 Zimmern. Beyde Prinzen geriethen an die zweite Tafel. Nach Tafel hörte ich aus der Ferne die Königin sich in Lob ergießen über eine deutsche Rede des Ancillon, welche er bey der Wahl der Stadtverordneten gehalten habe. Sie bätte Stellen, hieß es, welche der KrPrz. abschreiben und auswendig lernen müßte. Kaum saßen wir im Wagen, so sagte Gaudi: "die müßten wir doch morgen früh in der 2. Stundo leson." Ich bat um Zeit, sie doch erst anzusehen. Kaum im Zimmer, so Dierke darüber her, sie geleson und dann voll Lobrede über den Inbalt: "Sie können sie sieber lesen; sie ist herrlich und enthält vieles, was Sie selbst vorgetragen."

Lectionen 4-6. Sowol das Französische als das Englische mit glücklichem Erfolge, und dann fuhren sie in die Komödie, ich aber setzte mich in den Wagen, des Hauses Gelegenheit zu beseben, ob für uns eine Stätte bereitet werden könne? Um 9 Uhr meine drey Tischgenossen, voll von der Fanchon, i) dio sie gesehen hatten. Munteres Gespräch über dieselbe. Dann Berathschlagung über den Sommersitz.

10. Sonnabend. Die Prinzen wieder mit Willigkeit um 7 Uhr an ihr Geschäft. Lectionen. Religion. Leseibung mit Prz. W. und historische Uchung. Geographie. Beschluß des gestrigen. Sodann mit Gipson nach der Kalthöfschen Straße, das Bertramsche Haus zu besehen. Für den KrPzr. wohl nicht übel, aber doch nicht annehmbar. Günstige Nachriebten von den Spaniern. Die Clavierübung fiel trefflich aus. — Das Wetter war hesser als gestern. Doch speiste man wieder im Zimmer, und zwar in zwey.

Die Leetion bis 6 Uhr, Lateinisch und Englisch, sehr gut und die Abendunterhaltung feil overfeillein aus. Abends hileb Hüllmann und Brese bey ums. Zehn Uhr wurde Schicht gemacht. Sodann vertraute liche im reinen Verdacht an gegen die Treue mies Bedienten Schenk, so daß nicht unwahrscheinlich wurde, er habe meinen Schreibschrank unerlaubter Weise zeöffnet.

11. Sonntag. Nicht in die Kirche. Während der Zeit zeichnete rei Frag. der Rechentafel hingeworfene Zeichnung\*) sauber ab. Ich las ihm aus Becker das Leben Karls d. Gr. Große Parade. Mancherley Besuche. Ruhiges Studiren his halb Z Uhr. Das Wetter sehr glunkig. — Die Gesellschaft wie an diesem Tage. Zweite Tafel in der Laube. Scheihenschießen. Währen der KFPx. von 6 Uhr ritt mit Gandi, wanderten wir andern mit Dierke rund umher. Bertha erzählte mir angelegentlich, daß die Königin bey jeder Gelegenheit mein Lob verkündige. Ein heftiges Gewitter geleitete uns nach Hause. Ziech übergab mir einen Kassenklüßel, welchen Hoffmann unter Schenks Bette gefunden zu haben vernicherte.

12. Montag. Die Prinzen um 7 Uhr hey der Arbeit. Lectionen. Religion. Zweiter Abschnitt der Apost. Gesch. angefangen. Lectio lat. Geographische Lection nicht übel. Die hey Hoffmann fiel gut aus. — Bey Tafel im Garten. Dankle Gerüchte über nachtheilige Ereignisse hey der Oester. Armee.

Lectionen 4-7. Merguet, der zufrieden war. Mehr Unterhaltung als Lection. Während der KrPrz. Englisch bey Gipson und Clavierühung, beydes mit Eifer, trieh, las ich mit Prz. W. die

<sup>1)</sup> Siehe Bd. I. S. 167, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Sie betraf "einen Zug aus dem Leben Karls d. Gr."

in inf shir suiff your - topon grunis. blinken lift, Delassalab upin als it you example

> Königin Luise an ihren Sohn, den Kronprinzen Friedrich Wilhelm.

(Zu S. 231.) Königsberg, den 5. Juli 1809.

(Nach dem Original im Königl. Hausarchiv.)

Beilage zu Schuster, Delbrücks Denkwürdigkeiten III.

Verlag von A. Hofmann & Comp

misther, D myfallun , in febr Knift of Jeffiff mfill, dief in gulillum 1/2 burb, elu gryfyr 2m the lamples guilfifel to alling, Dift lan

John deif m main fort of the shine form spile Court fort of the property of the state of my so of my so of the said of the state of the said of the sa

nenesten Bredowschen Tabellen in der zweiten Auflage, diese genau vergleichend mit der ersten. Gaudi kam, und wir verplauderten vor und bey Tafel die Stunden sehr angenehm, uns trennend um halb 11 Uhr. Das ist ein Mann von Geist und Kenntniß.

13. Dienstag. Lectionen. Hagens Vortrag über die Honig-behältnisse der Blumen. Wahrend der KPr. im Zeichenn geübt wurde, übte ich den Prz. W. im Deutschlesen, in der Goographie und Geschichte, mit der Aufgabe, daß er das Deengehörte niederschreiben möchte, während der KrPrz. Lettnisch trieb. W. watetet bey La Canal, der KrPrz. bey Schönfeld die Lection mit Eifer ab. — Das ungünstige Wetter hat die Hof in die Stadt geführ.

Lectionen 4-6. Merguet sowol als vorzüglich Hornby waren mit den Arbeiten gar sehr zufrieden. W. hatte auf einen Aufsatz und Arithmetische Uebung die Zeit gut verwendet. Sodann gingen beyde mit beyden Herren in die Comödie. Man gab Hamlot, Mir stand ein angenehmeres Schauspiel bevor. Der aufgefundene Schlüssel hatte mich voranlaßt und verpflichtet, der Policey Anzeige zu machen. Der Cap. v. Polenz1) stellte sich ein. Er durchsuchte die Zimmer, fand den Schlüßel paßend zu Schenks Behältnissen und in dessen Koffer viel Geld. So viel wußte ich, als ich, um mich dem weiteren Wirrwarr zu entziehen, mich in den Wagen warf, nach Aweiden hin. Julie war nicht zu Hause, aber Er erfreuet, mich zu sehen. Ich legte ihm den größten Theil der neuesten Zeichnungen des KrPrz, vor. womit er sehr zufrieden war, und so schieden wir um 8 Uhr auseinander. Um halb 9 Uhr war ich zu Hause und um 9 Uhr Schenk schon in der Wache. Polenz hatte meinem Auftrage gemäß auch im Hause der Frau alles durchsucht. Man hatte viel Gold und mancherley Pretiosen gefunden. Viel Indicia waren gegen ihn.

14. Mittwoch. Schenks Schicksal lag mir um so mehr im Sinne, da seine Frau noch gestern Abend ganz spät hier war und die stärksten Zeichen des Schmerzes von sich gegeben hatte. — Lectionen. Religion. Da weder Gaudi noch Dierke anwesend waren, reihete ich nur den König im Hamlet und Herodes an einander. Es war sehr unterhaltend. Lectio lat. In der Geographie das Wesentiehste über den Handel wiederholt, nicht übel. Hoffmanns Vortrag wurde mit Eifer und Fleiß angehört. Sodann beschäftigte Jeder sich nach Willkühr.

Die drey Lectionen: Musik, Englisch, sowol in Vorübung als

<sup>&#</sup>x27;) v. Polenz(?), 1806 Lentnant im Dragoner-Regiment Auer Nr. 6), 1808 als Kapitän "dimittirt".

mit Hornby hatten Anspruch auf Zufriedenheit. W. wanderte mit Prz. Carl, die beyden andern Prinzen mit mir aus dem Friedländer-Thore.

15. Donnerstag. Die Prinzen arbeiteten wacker von 7-5 Uhr und kamen unverfrussen an die Lectionen. Hagens Vortrag über mannichfaltige Gegenstände zog die Aufmerksamkeit aller au Während W. für sich arbeitete, wartete der KrPrz. seine Zeichenübung ab. Lectio lat. Um 11 Uhr verfügte der KrPrz. und Gaudi mit mir sich zu Tuschler, dem Inhaber der Fayene-Pathik, welcher heute den Berennofen hatte beisen laßen. Die Clavierstunde hatte ungehindert Statt. — Im Garten unerwartet Herzog von Oldenburg. Ihm zu Ehren die übrigen Parstichkeiten.

Lectionen 4-7. Lectio lat., kurz und nicht unerbaulich. Hornby auf sehr lehrreiche Weise geschäftig. Merguet zur Conversation, die nicht übel ausfiel. Inzwischen war W. theils durch mich, theils durch Brese geübt worden.

16. Freytag. Die Altstädter Schuljugend auf dem Schlößhofe. Besuch beym Oberlandesgerichtstrat Klein in Sachen meines Bedienten. Die Prinzen, ob sie gleich erst um 7 Uhr aufstanden, hatten doch eine Stunde der Muße, weil Hagen einer Kleinen Reise wegen ausblieb. — Lectionen. Lectio lat. Nach kurzer Pause, in welcher dem Herzog von Oldenburg Staatsbesuch gemacht wurde, jedoche ohnen mich, Geographie. Ein Wort über Hohenstaufens letzten Spröding, <sup>4</sup>) und sodann in die Hansestädte eingegungen Hoffmann Vortrag erweckte eine rege Aufmerksamkeit. Das Lateinische sowol als Clavierübung ging wohl von Statten, und um 6 Uhr setzten wir uns zu Pferde, um dem General v. Scharhorst in Arweiden einen Besuch zu machen. Unser Wirt freundlich. Julie nicht anwesend. Nach 8 Uhr zurück. An der Treppe empfing mich Schenks Frau, gebeugt vor Schmerz.

17. Sonnabend. Merguet gab seine Stunde von 7-8 Uhr. Religion. Krätiges Wort über Ps. 45, 4, 5. Der KiPtz., sehr gerührt. Gaudi vollkommen einverstanden. Uebung mit Prz. W. im Lesen, in der Geschichte und Geographie. — Um 10 Uhr auf der Gerichtsstube in Schenks Angelegenheit. Der Mensch ash sich nicht ähnlich, so gramvoll, so abgehungert, und gedachte seiner Mutter mit Schmerz. Left gab zu den Acten alles, was nur zu seinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Konradin, geb. am 25. März 1252 zu Wolfstein bei Landabut in Bayera, sog im Herbst 1267 über die Alpen, wurde am 23. August 1263 von Karl v. Anjou bei Scurcola geschlagen und gefangen geuommen, und am 23. Oktober 1263 in Neapel hingerichtet.

Vortheil dienen konnte. Der KrPrz. hatte einstweilen Englisch geschrieben. Unerwartet hatte der König bestimmt, Prz.W. mit Dierke solle uns begleiten bis Eylau. Vorkehrungen dazu.

Von 4—6 war mützliche Beschäftigung. Lateinisch und Englisch und Artimetik. Lie setzte die Einpackgeschäfte fort. Beauch von Müm. Argelander. Beauch bey Prafa. Wilhelm. Tagebuch bis zur Tafelzeit. — Der Hof war erst spit aus dem Garten zurückgekalent und die Königin auf dem Wege ausgeglitten und beinahe gefallen, so daß man wegen ihrer jetzigen Lage besorgt um sie ward. Indels sie kam wohlgemunt von Prafa. Luise zurück, von dem kleinen lieblichen Wesen, sprach einige freundliche Worte über unser vorseyende Reise, ging in ihr Schlafzinmer, kam nicht zurück zur Tafel. Wir trennten uns erst gegen 10 Uhr. Es regnete stark, und ich fing an die Hoffnung zur Reise zu verliehren.

15. Sonntag. Billet an Humboldt, welcher mir gestern sehr teiniehnemed gemeldet hatte, daß der Ruf an meinen Bruder zur Stelle eines Regierungsrathes und außerordentlichen Professors algegangen sey. Um 5 Uhr setzte ich mich in Bewegung. Erst zum Canzler v. Schrötter wegen Schenk. Er drang in mich, ich solle der Sache ihren ungehinderten Gang lassen. Um 10 Uhr zurück. Die zunehmende Ugstantigkeit des Wettern anchte mir die Reise zweifelhaft. Indeß wurden die Zurüstungen fortgesetzt. Aber Gaudi, der gegen 11 Uhr reschien, war mit mir für den Aufschub, begab sich unverzäglich zum König, und dieser genehmigte, daß wir blieben. Große Genugkhung.

19. Montag, Tagebuch. Die Prinzen waren gegen halb 8 Uhr gerüstet. Da für diese Woche alle Lehrer abbestellt waren, beschloß ich, den Prinzen anderweit zu beschäftigen. Er fing an einen Aufsatz über die "Eigenschaften eines großen Mannes". W. bey seinem Journal. Religion über Ps. 45, 4-5, mit Rückblick auf Ritterzeit. Kaum schwieg ich, so nahm Dierke das Wort mit vieler Heftigkeit. Die Rittorzeit, von der ich spreche, sey gewesen, sie sey vornichtet durch die Aufhebung des Adels. Himmelschreyend sev es. den Adel in Armuth versinken, die Bürger auf der Höhe üppigen Wohlstandes zu sehen. Der Sohn des Officiers solle die Muskete tragen. Woher denn Ehrgefühl des Officiers zu erwarten stehe? Diese und ähnliche Einwürfe gegen die Neuerungen trug er mit Heftigkeit vor. Gaudi kam dazu, nahm aber nicht Theil an dem Streite. - W. hatte Zeichenübung, der KrPrz. lectionem lat. Uebersicht der Schlacht bey Eylau fortgesetzt. An Ausgehen war unaufhörlichen Regens wegen gar nicht zu denken gewesen.

Von 4-6 strenge Arbeit. Merguet kam unaufgefordert und war ms o willkommener. Noch eine lat. lectio. Um 6 Uhr begab sich der KrPrz. mit Gaudi in das Theater, wo Phaedra wiederholt wurde. Bey Hofe Abbildungen Chinesischer Trachten und Gebräuche.

20. Dienstag. Lectionen. Der K-Prz. in seiner Mußezeit sehtet den dentschen Aufsatz fort. W. am Journal. Botanik. Während der Aelteste bey Brese zeichnete, übte ich W. auf vielseitige Weise. Geographie. Als ich aufhörte, nahm Gaudi den Faden auf, um die Ueberriecht über Eyfau-Schlacht zu beschließen. — Am Wandern hinderte abermals starker, fast unaufhörlicher Regen. Clavierübung mit Effer und Lust. — Bey Tafel beyde Majestäten nicht, weil die Königin unpsälich war.

Lectionen. Merguet. Theils Conversation, theils Lectüre, theils schriftliche Uebung. Lectio lat. Der Regen hatte aufgehört. Wir wanderten über die Schloßbrücke nach dem Sprind zu. Schenk, der heute aus dem Verhaft entlassen und völlig losgesprochen war, stellte sich ein. Bedingungsweise wurde ihm das Eintreten in seine Verhältnisse zugestanden.

21. Mittwoch. Ein heitrer Himmel bey reinem Sonnenlichte versprach einen schönen Tag, aber bald umhällte es sich, und Regen reichlicher als zuvor strömte herab. Tagebuch. Nachdem die Prinzen um die Zeit wie gestern ihre Muße angewendet, folgten Lectionen. Religion. Nachtrag zu Ps. 45, 4-5. Ein Capitel der Act. Ap. Lectio lat., worauf der KrPrz. sich vorbereitet hatte, weshalb es vicl besser ging. Vorher hatte ich die Acta über Schenk gelesen. Er scheint auf eine edle Art von aller Schuld frev zu seyn. Ich theilte sie Gaudi mit. Er war meiner Meynung. W. hatte bey La Canal. - Cloßmann 1) stattete Bericht ab über die Töpferfrau Schwarz und deren Mutter. Ich bin schändlich betrogen auch dabey. Minister von Dohna, Rathschläge gebend über unsere Reise, wozu er einen ausführlichen Entwurf verspricht. - Große Tafel. Kaum auf meinem Zimmer, brach der alte Dierke wieder hervor mit seinem Ingrimm. Spott über Platonische Ideen. Mir ging die Geduld aus, und ich sagte ihm derb und bündig alles, was ich auf dom Herzen hatte, so daß wir kämpfend aneinander geriethen, jedoch friedlich schieden. Während der KrPrz. die Clavierstunde abgewartet hatte und mit Gipson bevm Englischen verweilte, setzte ich eine heute früh angefangene Lectüre fort. Schenk wurde vor-

<sup>1)</sup> Polizeibeamter.

läufig wieder in Dienst genommen. Besuch bey Auerwalds. Erweiterung des Reiseplans. Empfehlung einzelner schöner Gegenden.

22. Donnerstag, Rückstände des Tagebuches. Stoff gesammelt zu einem noch grändlichen Urchteil über die Ritterzeit und über den gesammten Culturzustand der verschiedenen Zeitalter. — Nachdem beyde Prinzen für sich gesarbeitet hatten, Hagens Botanik über die Blüthe der Getteridearten. Zeichenübung bey Brese und Wa Journal. Uebersicht der Schlacht bey Heilsberg zur Vorbereitung auf die Reise.

Von 4-5 Uhr wurde gefeiert. Während und ehe noch W. bey Brese mit dem Rechnen beschäftigt war, las ich mit dem KrPrz. die letzten Sätze über don 2. Punischen Krieg!) in lectio lat. Spazierritt über Dubois-Ruh, Ponarth, Aweiden. Gegen 9 Uhr erst zurück. Souper ohne König, der eines Flußfiebers wegen sich bey Zeiten niedergelegt hatte.

23. Freytag. Lectionen. Hagen über die Samenbehältnisse. Lectio lat. Döfings?) Uebungen im Uebersetzen wurden heute angefangen und zunächst herausgehoben Hannibal und Seipio. Es wurde ins Lateninische übergetragen erst m\u00e4ndlich, dann sehriftlich von ihm, zuletzt mit meinen Worten von ihm niedergeschrieben. W. hatte inzwischen bey Brese Unterricht gehabt und sein Journal beseitiget, worst die Lection bey La Canal folgte.

Nach halb I Uhr machten wir uns zu Fuße auf nach den Huben, wo man speiste. Vielseitige Unterhaltung mit Gaudi. Rückfahrt über die Landstraße, durch den Anblick der erfrischten Kornfelder so herzstärkend. Merguet, Gipson und Schönfeld hatten Ursach, sehr zufrieden zu seyn. W. wurde von mir im Lesen gestut, u.a. im Doolin nit verwandten Fragen über historische Gegenstände.— Spaziergang von 7 Uhr an. Schiffswerft. Rückweg durch Philosophongang. Souper ohne beyde Majestäten. Der KrPrz. ließ in witzigen Anmerkungen und Erläuterungen seinen Launen einen fast zu freyen Lauf.

<sup>1) 218-201</sup> v. Chr.

<sup>&#</sup>x27;5 F. W. Dăring, Anleitung xun Überetten aus dem Deutschen in Lateinische, 2 Felle, Jeas (Frommann), 1897. – Friedrich Wilhelm D., zu Elsterberg bei Plauen i. V. am F. Februar 1756 geb., studierts seit 1778 in Leipzig Philologie, Philosophie und Geschichen, wurde 1781 Maginter, 1782 eRktor des Gymmasiums in Guben, 1784 Rektor des Kadachale in Naumburg und 1789 Direktor des Gymmasiums in Gotha, wo er am 27, November 1897 stath. — Vergla. A. D. Biogr. 58, 2892.

<sup>)</sup> Siehe Bd. I, S. 127, Anm. 3.

24. Sonashend. Die Prinzen um 7 Ühr in Thätigkeit. Lectionen. Religion. Über einige Capitel Act. Apost. mit Zuziehung einer Stelle aus Doolin. Große Aufmerksamkeit. Zeichenübung des KrPrz. Prz. W. in mancherley Gegenständen vielfach geübt. Lectio lat, während W. sein Journal beseitigte. Bis 11 Ühr hatte W. bei La Canal, der KrPrz. arbeitete für sich. Ieh besuchte den Minister v. Dohna, der mir Notizen über die Reise auf die freundschaftlichste Art zab. — Bev Täfe im Garten fehlten Dierke um Köckeritz.

Von 4—5 Uhr manche Beschäftigung. Dann wurde nach Aweiden gowandert, Scharrnhorst aber, dem eigentlich der Besuch galt, erst spät angetroffen. Der KrPrz, in froher und lieblicher Laune, zeichnete und machte zuletzt Reime, denen man wenigstens das Originelle nicht absprechen konnte. Julie lächelte. Mein Plan, den Abend zu bleiben, mißglückte. Wir fuhren zurück.

25. Sonntag. Anderweitige Zurüstungen zur Reise. Die Prinzen eingen nieht mit dem K\u00f6nige. Die beyden Herren waren bereits weg. Es blieb also f\u00fcr mich niehts \u00fcbrig, als da\u00e4 ich sie hinf\u00fchriet und zwar in die Allst\u00e4dter Kirche, wo die Versammlung durch Gegenwart der Pr\u00e4\u00e4n. Wilhelm sehr geboben wurde.

Mittagstafel im Garten, wobey sogar die Königin erschien. In der Laube im kleinen Kreise sehr angenehn. Jago voll von der Reise nach Berlin, welche er morgen anzutreten gedachte. Die Königin mußte sich wegen erneuerter Unpäßlichkeit fäglich zurückziehen und bet mir im Vorbeigehen einen freumdlichen Glückwunseh zur Reise. Beurlaubung zur Reise. Der König war sehr Gütevalnen Besuch bey der Örfäft von Voß, die mir viel Erfreuliches saget.

26. Montag. Reimann und Schädlich mit beydon Prinzen stellten sich ein zum Prühetfück um 5 Uhr; desgleichen die derå Auerswald. Kurzer, aber herzlicher Abschied vom Prz. W. Gaudi ließ länger, als ich geglaubt, auf sich warten, so daß wir erst um ½6 Uhr in den Wagen zu steigen bereit waren.

## Denkwürdigkeiten der Reise durch einen Theil der Provinz Ostpreussen.

Abreise von Königsberg Montags früh halb 6 Uhr. Bedeckter Himmel und kühle Morgenluft. Die Heerstraße unbelebt, fast öde. Hie und da ein Wagen mit Juden, demüthigen und ärmliehen Aussehens. Keine Heerden, fast kein Vogel.

Erste Poststation Uderwangen.1) Frühstück beym Amtmann

Dorf im Kr. Pr. Eylau (R.-B. Königsberg).

Septlit. Zweite Station: Heinrichsdorf.1) Hier die ersten Viehherden. Quartier beym Schulzen Hensel. In diesem Orte begann die Schlacht.2) Mittagsmahl einfach und wohlschmeckend. Schlachtfeld vier Stunden lang beritten. Position der Truppen. Weitgestreckte Ebene. Wenig Spuren. Die langmüthige Mutter der Dinge hat über die Stätto des Verderbens ihre Segnungen ausgegossen. Aber die Spur der Schmach und Schande für den Feldherrn wird bleiben, so lange der Boden steht. Ruhepunct am Walde in der Mitte der franz. Positionen. Posthenen.3) Adelicher Sitz. Eigenthümer todt, seine Toehter bey von Baczko. Wald. An den Bäumen Spuren der Kugeln. Sortlac.4) das Dorf. Die Ufer der Alle. Ruheplatz auf einer Höhe. Friedland gegenüber, welches so schön und ruhig da lag. Vor unserer Lagerstätte wütheten die Haubitzgranaten. Rückzug der Russen. Friedland selbst. Haus des Justigrats Haak. Wirthin und Familie. Thee. Kircho in sehr edlem Styl. Schöne Arbeit in Holz. Orgel. Thurm. Panorama der Schlacht und der Gegend. Der Caplan. Von 6 Uhr an Ruhe. Briefe des KrPrz. an die Königin.

28. Dienstag (Friedland) um 4 Uhr im Gange. Um 5 Uhr im Wagen. Unser Wirth und drey Officiere. Der Himmel sehr heiter, der Sinn auch. Musici, welche gleich uns nach der heil. Linde wallfahrteten. Gerda une 1.9 Fosthaus. Frühstück in der Apodheke. Der Bürgermeister Bork erzählte manches Interessante. Vor den Fenstern eine große Menge Zuschauer. Der KrPrz, um mit der Gräfin Voß zu reden, Buba. "Was haben sie an mir zu sehen"—antwortete Er, als ich ihn auffoderte, mit den Leuten vor dem Fenster zu sprechen. Der Förster des anwesenden Grafen von Schlieben bot sieh zum Führer an. Um 10 Uhr weiter. Der Förster führte durch Altendorf") bis Wand la eken.") weiter durch Birkenfeld Jund Gr. Bajohren anke Na Bajohren.") In Kl. Bajohren waren die erwarteten Postpferde nicht vorräftig. Mit Mit Wille wurden die nötligen herbeigeschafft. Der KrPrz. zeichnete

<sup>1)</sup> Dorf im Kr. Rössel (R.-B. Königsberg).

<sup>2)</sup> Schlacht bei Friedland.

<sup>3)</sup> Postehnen, Dorf und Rittergut im Kr. Friedland (R.-B. Königsberg).

Dorf im Kr. Pr. Eylau.
 Kreisstadt im R.-B. Königsberg.

<sup>&#</sup>x27;) Areisstaut im n.-b. Konigsberg

<sup>6)</sup> Dorf im Kr. Gerdauen.

Domäne daselbst.

Rittergut daselbst,

<sup>\*)</sup> Dörfer daselbst.

Wirthshaus nebst Umgebung. Breseven.1) An der Grenze des Departements Kriegsrath Urbani aus Angerburg.

Angerburg.2) Wirthshaus, hechst unerfreulich. Heilige Linde. Gegen 4 Uhr in Bewegung, wir beyden allein, dann Gandi bey seinem Bruder, dem Kriegsrath. Kirche. Der Caplan nebst den Schulcollegen. Unter den Schattenreichen Bäumen viel Leute. Des Superintendent Bisanski,3) welcher in Visitationsgeschäften abwesend war, Wehnung und Altertums-Sammlung. Viel Zuschauer, die sich herzu drängten. Der KrPrz. im Ganzen gesprächig. Mit Mühe vermechte ich ihn, dem alten Manne ein Paar Zeilen zu hinterlassen: "Ich habe mit sehr vielem Vergnügen Ihr Kabinet gesehen und bedauert, sie nicht hier zu finden." Vielleicht reizte am meisten das Schreibbuch des Prz. Heinrich,4) Greß-Oheims, welches sich unter des Geistlichen Merkwürdigkeiten vorfand. Fahrt durch den Kanal, den Friedrich II. anlegen ließ, um mit dem Spirdingsee und dem Pregel eine Vereinigung zu bewirken, nach dem Angerburger oder Mauersee. In der Gesellschaft Frau ven Gaudi, Schwägerin. Beym Eintritt in den See sprangen Hunderte ven Silberglänzenden Fischen uns entgegen. Ein ganz neues Schauspiel. Ein Teil des Rückweges zu Fuß. Fahrt nach einer in der Nähe stehenden Säule, deren Bedeutung verschieden angegeben wird. Der Wirth Willthaler begleitete uns. Während der KrPrz. die Säulentrümmer zeichnete, machte ich mit dem kleinen Fettling ab, der auf einem netten Pferdlein prangte, daß wir in seinem Hause übernachten wellten. Besuch bey Gaudis Bruder. Einkehr beym neuen Wirth. Einfaches Abendessen. Um 10 Uhr zegen wir uns in ein nettes. reinliches Zimmer und reinliche Betten zurück.

28. Mittwoch. (Angerburg). Abreise um 5 Uhr. Begleitung des Urbani, Pelicey-Burgermeisters Niemann, dreyer Bürger und des Hegemeisters. Jäger des Grafen Lehndorf, An der Grenze Steinort.5) Reizende Lage an Seen und einem waldartigen Garten. Dabey ein Schleßähnliches Wehnhaus mit alterthümlichen Gemälden, die Familie und das Land angehend. Frühstück theils auf der Zinne des Hauses, theils im Billiardzimmer. Fahrt auf dem Mauersce erst bis zur Spitze, wo die drey andern, der Debbische, Gerdaiken (Dargainensce) und Lötzensche, sich vereinigen. Sedann

<sup>1)</sup> Dorf im Kr. Angerburg (R.-B. Gumbinnen).

<sup>1)</sup> Kreisstadt im R.-B. Gumbinnen.

n Pisanski.

<sup>4)</sup> Prinz Heinrich. - Siehe Bd. I, S. 65, Anm. 5.

b) Rittergut im Kr. Angerburg.

die Insel, woselbst ein Bewirthungshaus im Werden ist. Die Rückfahrt beschwerlich durch Hitze. - Nach drey Uhr weg in großer Hitze. Mittagsschlaf. Drengfurt.1) Viel Volks auf dem Markt. Bürgermeister, ehemals Militar. Barten,2) das Amt. Döhnhofstedt,3) ein wahrhaft fürstlicher Sitz.

29. Donnerstag (Döhnhofstedt). Der KrPrz. und OL. v. Gaudi wanderten im Garten umher. Schloßkapelle. Nach halb 6 Uhr Abfahrt nach der heiligen Linde. Erst durch den Dönhofstedschen Thiergarten. Der Nebel raubte weite Aussicht über die schönprangenden Felder und Wiesen. Marnickeim.4) Schönflies.3) Tolksdorf,4) Junkerchen.7) Auf dem ganzen Wege viel Verkehr an Wanderern und Wagen, welche mit uns nach einem Ziele strebten, nach der Heiligen Linde.")

Gegen 8 Uhr trafen wir ein. Unbeschreibliches Gewühl. Unterkommen im Kloster, in den Zimmern des Probstes. Ein Domherr aus Frauenburg wurde vom KrPrz. auf den ersten Blick erkannt. Bild des Lebens und Webens im Schloßhof, in den Gängen, auf dem Marktplatz. Schauplatz einer Messe. Wanderung über den Meß- und Marktplatz. Neben dem Wachzelte an drev Bäumen Diebe angebunden. Der KrPrz, zeichnete sich aus durch verbindliches Benehmen. So lange wir im Marsch waren auf der Mcsse, stand es mit der Laune gut. Weniger bev dem Frühstück, welches der Amtmann Gerlach aus Bischdorf\*) in einem Zelte anbot. Von 10-11 Uhr Ruhe. Dann Prozession durch den Kreuzgang und Hochamt. Eintritt in die Kirche erfüllt mit heiliger Ehrfurcht. Das silberne Bild der Maria mit dem Jesuskinde. Die Musik sehr edel und schön, obwol einfach. Ehrerbietige Aeußerung gegen den KrPrz. mit dem Rauchfaße. Das Ganze sehr feyerlich und nicht ermüdend. Besuch im Remter, wo sämmtliche einheimische Pater und die von auswärts gekommenen sich beysammen fanden. Unter ihnen ein Polnischer Ex-Jesuit. Mittagsmahl in unserm Zimmer mit dem Domherrn, dem Probste. Vielfach lehrreiches Gespräch. Die Gesellschaft ging um halb 3 Uhr auseinander. Auch Gaudi entfernte sich.

<sup>1)</sup> Stadt im Kr. Rastenburg (R.-B. Königsberg),

<sup>1)</sup> Domane daselbst.

<sup>5</sup> Dönhoffstädt, Rittergut daselbst.

<sup>4)</sup> Rittergut im Kr. Rastenburg.

b) Dorf daselbst.

<sup>9)</sup> Rittergut daselbst.

<sup>7)</sup> Desgleichen.

<sup>1)</sup> Dorf daselbst.

<sup>\*)</sup> Rittergut im Kr. Rössel (R.-B. Königsberg).

Der KPrz. legte sich ins Bette, ich ging an den Schreithisch und hohlite das Tagehuch nach. Gegen 5 Uhr Gewitterregen, nicht der mildesten Art. Indeß um 6 Uhr wieder hinaus. Wir gingen abermals in die Kirche, um die einzelnen Schönheiten zu beantlitzen. Wanderung mit Gaudi. Noch ein Bilek in die Kirche. Les ombress Chinoises in einem Gezelte. Toben und Jauchzen der Menge in Zelten and unter freyem Himmel. Flintenschüsse, Jubellieder. Ankomimende, abfahrende Wagen.

30. Freytag. (Heilige Linde.) Um 5 Uhr in die Kirche. Welche Beleuchtung des Altars! Morgengesang zur Orgel. Der KrPrz. geduldiger als ich geglauht. Abfahrt unter Anstimmung der Blase-Instrumente vom Balkon. Freudiges Gewühl. Der Amtmann Gerlach aus Bischdorf hatte für treffliches Gespann gesorgt. Sein Schwager, ein Curländer, ritt vor. Vor Rößel1) die Stadtverordneten zu Pferde. Ein Fleischermeister ritt zur Seite, ein Mensch, der immer das Gegentheil verstand von dem, was man fragte. An der Grenze von Bischdorf der Amtmann Gerlach, der uns in sein Hüttchen zum Frühstück einführte. Eins nach dem andern kamen die Kinder zum Vorschein. Liebliche Wesen. Wanderung durch den Garten, der anmothig liegt. Trümmer des Gebäudes. Sechs frische Pferde führten uns nach Bischofsstoin.2) wo auf dem Marktplatze die katholische Geistlichkeit und der abgedankte Bürgermeister uns bewillkommneten. Neues Vorspann brachte über Springborn,3) wo das Bernhardiener Kloster, schmutzigen Ansehens, in Augenschein genommen wurde, nach Kerwienen.4) von wo das letzte Vorspann, vier wackere Pferde, uns nach Heilsherg beförderten.

Absteigequartier im Posthause. Angenehme Ueberraschung durch die Zierlichkeit der Zimmer, derselben, welche ehedem der Prz. von Hohenzollern hewohnt hat. Die Wirthin, eine alte Bekannte ans Memel, die Schwester des Antimanns Kolbe in Tauerlacken. Erquiekende Erdbeserne, einfaches Mitgaessen. Dan Ruche von allen Seiten. Um 4 Uhr Wallfahrt nach dem Schlachtfelde. Der KrPrz. auf dem Rosse des Peldjägers. Gaudi auf des Post-Secretairs, ich auf einem ähnlichen Gaul.

Die Hauptansicht des Kampfplatzes gelang ganz nach Wunsche! Der KrPrz. war Aug' und Ohr, his er die Sache weg hatte. Dann wurden Reliquien gesucht. Es ging nach dem Bischöflichen Schloß.

<sup>1)</sup> Kreisstadt im R.-B. Königsberg.

<sup>\*)</sup> Stadt im Kr. Rössel.

Dorf und Kloster im Kr. Heilsberg (R.-B. Königsberg).

<sup>4)</sup> Dorf daselbst.

Auf der Art von Brücke war eine eingesunkene Stelle. Im Schlosse, das viel Alterthümliches hat, ist der frevelhafte Muthwille der Feinde Spur bey Spur zu finden. Nur die Kapelle ist versehont und menschlich geblieben. Alles übrige hat zum Lazarethe gedient. Zuletzt nach dem Senner-Thale, von welchem nicht zu viel gerühmt war.

#### Juli.

(In der Provinz-Königsberg.)

1. Sonnabend. Um 4 Uhr nach einer nicht Schlafreichen Nacht. Dem KrPrz. war mein Antheil mit zu Theil geworden. Muße für das Tagebnch. Er selbst zeichnete das vor ums liegende Schloß. Nach 5 Uhr. Der alte Harsand') führte unsern Wagen. Am Kreuzzerge") Halt, um das Schlachtfeld noch ein Mal zu übersehen. Als schöner Garten gewährte es dem Auge einen Genuß, den die Einstellungskraft nicht haben konnte. Der Weg, welchen wir heute vor ums hatten, war wie eine Kette von Leidensstätten. Auf der ganzen Strecke überall zerstöhrte, ja verwüsstete Wohnungen. Die chemaligen Einwohner meistens todt oder ausgewandert, woegeen Andere, viel Litthauer darunter, Besitz genommen hatten. Dabey schwache, von Hunger, Kummer um f Fieber abgezehrte Gestalten.

Unser Wachtmeister führte über Reich en ber g. 9) mach Liebenberg., 9) wan wege die Pferde gewechselt wurden. Der KrPrz,
ging einem Bächlein bis zur Quelle nach. Ein zweiter Wachtmeister
vorauf. An der Grenze von Schmolainen 1) empfing uns der junge
Herr Wedecke, Sohn und Erbe der Gutsbesitzerin, ein verbindlich
höflicher junger Mann. Bald auch der Oberförster Seiler nebst
dem Unterförster, denen zwey Damen folgten. Ueber die Brücke
gingen wir wegen der Schadhaftigkeit zu Fuß und gelangten so an
das linke Ufer der Alle. Frühstelt im Gutsbause, sehr einfach.
Ein frisches Vorspann, dem die vorgenannten drey Herren eine
weite Strecke nicht von der Seite wiehen, führte über Altkirch 9,
anch Wolfsdorf, 7) wo die Verherung ärger war als zuvor. Der

Stadtwachtmeister in Heilsberg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bei Heilsberg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dorf im Kr. Heilsberg.

<sup>4)</sup> Liewenberg, Dorf daselbst.

<sup>9)</sup> Gut, Dorf und bischöfliches Schloß daselbst.

<sup>9)</sup> Dorf im Kr. Heileberg.

<sup>7)</sup> Desgleichen.

neue Schulze dieses Dorfes, aus dem Seeburgschen 1) eingewandert, ritt vor. Die Pferde waren gut, es ging rasch vorwärts über Elditten 2) nach Liebstatt.3) welches, besetzt von den Franzosen, ein Raub raschor Feuersbrunst ward. Von 1060 Einwohnern, die man sonst hier zählte, kaum 600 übrig. Nach kurzer Frist im Hause des Bürgermeisters ging die Fahrt mit neuen Pforden, die aus einem benachbarten Dorfo Herzogenwalde 1) geholt waren, langsam zwischen den Trümmern ins Freye hinaus, wo die Natur minder fruchtbar ist und die Folder weniger bebauet waren und überall Spuren des frevelnden Feindes. Workallen 5) fast ganz verödet. In Groß-Hermenau,\*) we ein Glas Milch getrunken wurde, dieselbe bittere Klage über die Lasten, welche der gedrückte Landmann tragen sollte zur Contribution, zur Verpflegung der Festungen. Die Wirthin, eine junge Ehefrau mit einem Kinde von 14 Woehen auf dom Arme, trüben Angesichts, durch einen harten Thaler, don ieh ihr zu einem paar Schuh für die Kinder schenkte, sehr erheitert. Ein Judo aus Konitz, welcher sahe, daß wir das schwarze Brod nicht genießen konnten, bot das seinige, welches feiner war, sehr zuvorkommend an. Es wurde ihm fast unangerührt zurückgegeben.

Die große Hitze machte den Ueborrest bis Mohrungen sehr beschwerlich. In Georgenthal,7) einem sehr mitgenommenen Dorfe, zerquälten sich drev Weiber, ein Ferkel zu schlachten. In die Mühle in Mohrungen kamen zwey Stadtvorordnote, um vorzureiten, und am Posthause empfing uns der Beamte Kautien, uns ein Frühstück in seinem Hause anzubieten. Es war einfach, aber wohlschmeckend. Die Versammlung vor dem Hause war sehr groß und wurde freundlich begrüßt. Die Stadtverordneten ritten noch eine Strecke vor. Unser Wunsch war, in der Zölpe-Mühle\*) zu übernachten. Aber in Bestendorf,9) einem Major von Domhardt gohörig, erfuliren wir, daß hier das Nachtlager bestellt scy. Es war uns anfangs nicht ganz angenchm, aber der Anblick des Hauses und der, obwol feverliche, doch freundliche Empfang flößte andere Gesinnungen und Erwartungen ein. Der Besitzer, ehemals im Regi-

<sup>1)</sup> Seeburg, Stadt im Kr. Rössel.

<sup>3)</sup> Rittergut im Kr. Heilsberg.

<sup>\*)</sup> Liebstadt, Stadt im Kr. Mohrungen.

<sup>\*)</sup> Herzogswalde, Dorf im Kr. Mohrungen (R.-B. Königsberg). 4) Gut ebendaselbst.

<sup>4)</sup> Dorf ebendaselbst.

<sup>7)</sup> Desgleichen.

<sup>\*)</sup> Zum Rittergut Maldeuten im Kr. Mohrungen gehörig.

<sup>\*)</sup> Rittergut im Kr. Mohrungen.

ment Gens d'Armes, dann beyn Gestütt in Trakehnen, hat etwas Abgemessense, aber was er segt, zeigt von Einsieht und Wohl-wollen. Es freue ihn, sagte er, daß doch endlich Einer durch diese Gegend reise. Er habe vielmask darüber gelästert, daß weder vom Hofe, noch aus den oberen Dieasterien Jemand diese Stätte geschen. Lage des Hauses in einem Kranze von Waldung. Gesäumichkeit der Zimmer, Bibliothek. Muße von länger als 2 Stunden, während welcher der Kritz. im Doolin las, ich das Tagebuch besorge. Wanderung durch den Garten nach der Mihle und von da Fahrt nach dem See Nasewitt und durch eigenen Grund und Boden nach dem Gute zurück füllten die Zeit von 7-9 Uhr höchet angenehm aus. Bey der Mihle wurde das Haus vom Kritzt, gezeichnet. Bey Tische war die Luterhaltung mannichfach und Luterichten, das Benehmen des Kritz, sehr lobenswerth. Berlinische Zeitungen.

2. Sonntag. (Bestendorf.) Um 5 Uhr stand ieh auf und genoß der ruhigen Morgenstunde bis 7 Uhr fast ungest\u00f6hrt, da der KrPrz. erst gegen 7 Uhr aufstand. Das Tagebuch wurde beseitiget, unser g\u00e4tiger Wirth besucht, \u00e4ber Politice eins und das andere gesprochen und um halb S Uhr die Reise fortgesetzt. K\u00f6he Morgonluft. Fruchtbare Felder, Seen, Waldung rings um den Horizont. Willmsdorf.\u00e4) Z\u00f6fpehe M\u00f6hle. Bey ihr wurde ausgestiegen. Welch' eine entziekende Landschaft! Girgehn en\u00e4] \u00e4nes dem Seen.

In Saalfeld<sup>3</sup>) fragto am Thore Gaudi, welcher in der Nähe er Stadt in der Ferne den Ort, wo seine Vorräter zuerst gewohnt, gesehen, den Thorschreiber nach dem Pfarrer Wolf, als welcher ihm Kunde gegeben hatte von seiner Familie. Man zeigte die Stätten, wo Gefechte vorgefallen, und leider sahen wir Spuren der Verwätung geung. Der sehon eine Strecke lang sandreiche Weg wurde noch Sandreicher. In Preuss. Mark<sup>2</sup>) Frühstlichs beym Ober-Antmann Knabe. Der Weg bis Finkenstein<sup>3</sup>) wurde mit 6 Postfperden und 2 Postfillons rasch zurückgelegt, aber beschwerlich durch den Sand, Hitze und Staub, mitunter wieder durch kalten Wind.

Gegen halb 2 Uhr im Schlosse. Feyerlicher aber doch wohlwollender Empfang. Ruhe in unserm Zimmer bis zum Mittagsmahl.

Wilmsdorf, Dorf im Kr. Mohrungen.
 Desgleichen.

<sup>3)</sup> Stadt daselbst.

<sup>&</sup>quot;) Stadt daseibst

<sup>4)</sup> Dorf daselbst.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rittergut im Kr. Rosenberg (R.-B. Marienwerder).

Zwey Stunden dann im Garten. Die Gesellschaft waren Er und sie, 1) die beyden Söhne 1) mit ihren Frauen und Gräfin Christel. 1) Mit ihr sprach ich zuerst über Julien. Fahrt in den Busch, welcher an den rothen See-Busch bey Magdeburg erinnerte. See, dem teil Gebiet abgerungen ist, um als Wiesenland zu dienen. Bestimmter Entswarf zur ferneren Reise. Bey der Rückkehr Volksfost auf dem Schloßhof durch sämmliche Bauern der Güter, welche eine anschaliche Versammlung bildeten. Kupfersteiche und Zeichnungen, die auf Paris sieh beziehen. Schaafberde.

Die Hauptgegenstände der Unterhaltung im Laufe des Tages waren die Nachweben des Krieges, die Spunce vom Aufenheite der Franzosen allhier. Napoleons Benehmen zu seiner Sicherheit. Große Riegel an den Thitren der Schlafstube. Vorsehläge, den Laudmann emporzubringen. Der Graf hat sehon viel gedhan. Im Ganzen machte der Familienkreis einen günstigen Eindruck. Er und Sie bewissen unerwartet Herzlichkeit. Er umarnte mich als ich ihm im Walde Glück wünschte zu der Verbindung seines Sohnes mit Julien. Er umarnte mich noch unerwarteter, als der KrPrz. den Bauern Aufmerksamkeit und der Schaafherede fast eine muthwilige Anhänglichkeit bewissens hatte. Er fand darin mehr Herzengüte als ich. Auch sie nahm meine Erwähnung Juliens sehr herzeiten auf, nad es ist bey mir eine große Gewäheit entstanden, daß Julie in dieser Familie glücklich seyn wird. — Friedrich II. und

3. Montag. In Finkenstein. Um halb 9 Uhr in den Garten. Der alte Graf empfing uns liebevoll. Musik. Morgenlieder. Mit dem KrPrz. in die Grotte. Nachricht von Urbarmachung des Sees. Fahrt nach den Wiesen und Bielethal. Vorwerk. Mennonit. Butterstempelmaschine. Junges Rindvieh. Der Rendant. Auswanderung der Mennoniten nach Cherson. 9 Den KrPrz. ergötzte insonderung der Mennoniten nach Cherson. 9

i) Der damalige Besitzer von Finckenstein war der Obermarschall Graf Alexander zu Dohna-Schlobitten. — Verm. mit Karoline, Gräfin v. Finckenstein, gest. 23. Februar 1825. — Siehe E. Joachim, Napoleon in Finckenstein. Berlin, 1905.

<sup>9</sup> Graf Wilhelm, geb. S. April 1773, 1810—13 und 1815—29 preuß. Grandler in Kopenhagen, gest. 19, Mai 1845. Verm. 94. Ami 1801 mit Amalie Gräfin v. Schlieben-Birkefild, geb. 15. Desember 1777, gest. 3. Oktober 1845. — Graf Lud wig geb. S. Spøtember 1776, gest. 19, Amaza 1814. — Verm. 17, Januar 1804 mit Amalie, Gräfin va Dohna-Reichertswalde, geb. 7. August 1777, gest. 25. Dezember 1976.

<sup>\*)</sup> Grafin Christiane, geb. 7. November 1780.

<sup>4)</sup> Gouvernement im südlichen Rußland mit der gleichnamigen Hauptstadt.

heit ein Heuhaufen, in den er frohlockend sprang mit dem treuanhänglichen Alexander.1)

Um 12 Uhr zurück. Brief an die Königin. Ich arbeitebe. Mittagstelf sehr festlich zur Feyer des Geburtstages des Pra. Wilhelm. Fahrt nach einer großen Heuwisse auf dem urbar gemachten Sec. Korthaus. Vesperbrodt. Die Gesellschaft vergrößert durch Auterwalds, Mutter und zwey Söhne. Belausigung auf dem Heuhaufen. Vorher Lagerplätze der Pranzosen, nachher ganze Uebersicht der Seck. Thee in Brunau.') Abendessen, nicht unbelebt. Der Kruzu da Alexander sehr schläftig, aber gleichwohl wurde nach Tische die angefangene Gelchnung der Größnichen Kriech aus Brunau vollendet.

4. Dienstag. (Finkenstein). Um 5 Uhr. Brief von Abegg aus Elbing. Angenehme Verhaltung mit Gaudi über den Aufenthalt in Elbing, aufgelöst endlich durch den Vorsehlag, den 8. Abends in Schlobitten einzutreffen. Herzlicher Abschied, gemildert durch Hoffnung baldigen Wiedersehens. Nach 7 Uhr wurde des Tages vielfaches Spiel und Szene begonnen.

Ueber Brausen.3) woselbst Beßer eine Ehrenpforte hatte bauen laßen nach Schoneberg,4) einem alten Ritterschloße aus dem 14. Seculo. An der Grenze die Schulzen seines Gebiets, kräftige Männer. Längs den Hecken einzelne Bauern in langen Reihen, welche Blumen streueten. Eine herrliche Ehrenpforte. Rittersaal. Fahrt auf dem See. Graf Wilhelm und KrPrz. zeichneten das Schloß. Musik. Kanonenschläge. Landung auf der Insel. Frühstück im Garten unter den Bäumen. Gesundheiten auf König und Königin und den KrPrz. Abfahrt unter Zulauf der zahlreichen Bauernschaft. Das Ganze von schöner Haltung. Begleitung der Schulzen bis an die Grenze, des Försters bis an Faulen,5) wo wir um 12 Uhr richtig eintrafen. Am Abhange ein Lager. Kanonenschläge. Ida und Julie im Zelte, um Punsch zu reichen. Wanderung durch den Garten und nach der Linde. Opferaltar daselbst mit lodernden Flammen. Tisch in Schattenreicher Allee. Frohe Stimmung beym Mahle, selbst Lustigkeit. Schwänke aller Art. Das Ganze auch sehr gut, und pünktlich, wie beschlossen war, um 4 Uhr weiter bev fast unerträglicher Hitze.

Rosenberg,6) Riesenwalde.7) An der Grenze von Riesen-

Graf Alexander, geb. 15. März 1804.
 Rittergut im Kr. Rosenberg (R.-B. Marienwerder)

<sup>\*)</sup> Rittergut im Kr. Rosenberg.

<sup>4)</sup> Schönberg, Rittergut daselbst.

<sup>6)</sup> Desgleichen.

<sup>9</sup> Kreisstadt im R.-B. Marienwerder.

<sup>1)</sup> Rittergut und Dorf im Kr. Rosenberg.

burg 1) zwey Dragoner-Officiere. Posthaus. Erfrischung. Absendung des Briefes an die Königin. Der Weg nach Marienwerder höchst angenehm, Sehattenreich. Am Zellhause General von York mit sämmtlichen Officieren. Wir setzten uns zu Pferde, der KrPrz. mit Widerwillen. Aber er ermannte sich bald. Empfang ven allen Dikasterien. Ziemlich geputzte Wohnung. Besuch bey York. Die große Kirche, welche durch Eisluft bald zurückschreckte. Regierungshaus, Sessionszimmer. Umkleidung. Thee und Souper beym Oberburggrafen v. Winterfeld,2) der einen herrlichen Garten bewehnt. Zeichnung der Burg-Trümmer. Die Unterhaltung bey Tafel, welche leider spät angerichtet wurde, war belehrend. Ueber die Eigentümthumlichkeit der Stadt. Trotz der Mudigkeit hielt der KrPrz, in seiner Rolle trefflich aus, so daß man in iedem Betrachte recht zufrieden mit ihm seyn konnte. Erst halb 12 Uhr zu Hause,

5. Mittwoch. Unruhe über Zahlung. Gen. York. Zu Fuß bis an die Brücke. Marktgewühl. Einfahrt in die Niederung, die wie ein Garten sieh ankundigt. Offener Rückblick auf Marienwerder, Marese,3) Oberfeld,4) Kl. und Gr. Grabau,5) Weichselburg,6) we vor dem Wirthshause Halt gemacht wurde. Gr. und Kl. Ne brau.7) Lebhafte Unterhaltung zwischen Gaudi und dem KrPrz. Ueberfahrt nach Neuenburg,8) welches höchst mahlerisch liegt. Posthaus daselbst. Gang durch die Pforte nach der Anhöhe. Herrliche Aussicht. Unerträgliche Hitze. Der Oberamtmann, Postsecretair und Deich-Inspector unsre Begleiter. Montau. () Kl. Sanskau. (0) Dorfschaft. Durchbruch der Weichsel in einer Ausdehnung von 72 Ruthen. Verwüstende Versandung. Fahrt auf dem Damme bis zum rothen Krug. Verweilen im rothen Krug, um sich zu erhohlen und umzukleiden. Zwey Glieder des Magistrats, zwey Officiere unsre Begleiter auf der Ueberfahrt. 11) Am Ufer große Menge Mensehen. Der Feldmarschall Courbière 12) holte uns im Wagen ab. Fahrt nach

<sup>1)</sup> Stadt im Kr. Rosenberg.

<sup>2)</sup> War bisher Chef-Präsident der Regierung in Königsberg gewesen.

<sup>\*)</sup> Mareese, Schloß, Gut und Dorf im Kr. Marienwerder,

<sup>4)</sup> Dorf daselbst.

<sup>4)</sup> Desgleichen.

<sup>1)</sup> Desgleichen.

<sup>1)</sup> Desgleichen.

<sup>\*)</sup> Stadt im Kr. Schwetz (R.-B. Marienwerder).

<sup>9)</sup> Dorf im Kr. Marienburg (R.-B. Danzig). 10) Dorf im Kr. Schwetz,

<sup>11)</sup> Nach Grandenz.

<sup>12)</sup> Siehe Bd. II. S. 22. Apm. 2.

Mon oher Youfing Gul four heureng of very dy be polit norwan ne vient o Fremierement it of await of an otatean. Puis la Contefie le petit garcon que la donne, Charlotte, lelleu le mes dans le Sallon où stort Mellon Chole Honr pur les fonts de babteme eté batife par le pafter el nomme: PREDERIC ( -ALBRECHT ali & D. of Afe

The tu worth been grande. Espere que to n'as pos descen ime à faire des chef d'envres AME Mon petit Chaton, mon chal I fouris, montres cherty Cours omme ge fuis joyen : Wanddienlowenlden This ton On

der Vestung, Parade daselbat. Gutes Benehmen des Prinzen, Modell der Werke. Verständige Fragen. Mittagsruhe. Der KrPrz. auf dem Bette des Feldmarschalls, ich auf dem Sofa. Um 6 Uhr Besichtigung der Pestungswerke. Erst zur Aussicht nach der Stätte des projectitren Kronwerkes, Mienen, Bastionen. Denjon. Schloßberg-Entzückende Aussicht. Rückfahrt zu Courbière. Souper daselbst. Der KrPrz. machte seine Schweigsamkeit vom Mittag wieder gut. Um 11 Uhr zurück.

6. Donnerstag. Um halb 5 Uhr. Tagebuch. Der KrPrz. gegen 7 Uhr aus dem Bette. Wasserleitung des Copernicus. Menschenandrang, mit Wohlwollen ertragen. Orrectionshans. Frühstick vom magistratu, der sehon auch um 8 Uhr seine Aufwartung gemacht hatte. Dann Stritke, ehemal Lakai Friedrichs II., der in seinen Armen gestorben seyn soll. Der KrPrz. empfing ihn mit Rührung. Fahrt nach der Weischsel. Absehied von Courbière und der Stadt. Ueberfahrt. Zeichnung am Ufer.

Reise nach Neuenburg, ohne Merkwürdiges. Mittag in Neuenburg. Magistratus hatte es veranstaltet. Weiter-Reise über den neuen Postweg, beschwerlich durch Staub und Hitze. Schiffbrücke, geschmückt mit Reißern und Laub. Trinkgeld an die Arbeiter. Wache zum Zoll. Viele Zuschauer. Herrn des Magistrata aus Marienwerder nnd Departementsrath Roseius.<sup>1</sup>) Empfang in Sekse elon,<sup>2</sup>) der Schullehrer an der Spitze. Act der Feyerlichkeit. Einrichung des Doffes, Haus des Schuben.

7. Freytag. Um 7 Uhr weiter. Halt an der Weichsel. Zott. Bewirthung der Familie des Amstrachs Plehn im Amt Möve. 9 Viele Zuschauer. Einladung, uns nach Montaue 9) an der Spitze zu begleiten. Zwey Gondeln von Elbing. Treffliche Zeichnung des KP1rz. Ansicht von Mewe. Wasserbauten. Landung auf Martan(?) an der Spitze. Ueberfahrt nach dem weißen Berge. Wie die Arme des Flüges so sehön sich ausbreiten! Laube und Frühstick, bereitet vom Amtmann König aus Stuhm. 9) Rüsckfahrt. Nach Tische im Walde. der KP1rz. auf dem Kahn.

Abfahrt um 31/2 Uhr nach Marienburg. Um halb 8 Uhr in Marienburg. Feyerlicher Einzug über die Schiffbrücke. Menschenmenge. Briefe aus Königsberg und Berlin. Gneisenau verabschiedet.

<sup>1)</sup> In Marienwerder.

<sup>2)</sup> Sechsseelen, Abban im Kr. Marienwerder.

<sup>)</sup> Secusseelen, Augun im Ar. Marienwerder

Mewe, Stadt im Kr. Marienwerder.
 Montaner Spitze, Teil der Nogatinsel.

<sup>1)</sup> Kreisstadt im R.-B. Marienwerder.

Schau der Merkwürdigkeiten. Wahrer Triumphzug. Der KrPrz. in höchster Liebenswürdigkeit.

8. Sonnabend (Marienburg). Um 6 Uhr auf dom Gang nach dem Berge zur Vereidigung eines Deichgeschworenen. Zu beyden Seiten der Brücke eine Kette ven Soldaten. Feyorlichkeit selbst rührender durch "Nun danket alle Gott!" Rückzug wieder wie im Triumphe. Parademarsch. - Fahrt nach Elbing. Schöne Ebenen voll prangender Felder. Lachende, wohlhabende Dörfer. Frühstück in einem derselben beym Schulzen. Eine Viertelmeile vor Elbing der OL. v. Wostrowsky 1) mit den übrigen Commandours. Einzug zu Pferde. Herlicher Empfang. Des KrPrz. Theilnehmung. Glänzende Versammlung. Frühstück boy Wostrewsky. Langweilige Tafeley. Auszug zu Pferde nach Vogelsang.2) Schöne Lage desselben. Anstandsveller Empfang. Müdigkeit und Erschöpfung des KrPrz., der sieh vem Tische sogleich wieder zurückzog. Er kehrte wieder. Abegg sowol als der neue Bürgermoister brachten ihm herzliche Begrüßung und Toaste. Ich erwiederte in seinem Nahmen ein Wort, das gut aufgenommen wurde. Abfahrt. Rührender Abschied.

Abends 9 Uhr in Schlobitten, 3) in diesem Feen-Ort. Unter den Empfangenden Julie und mehre unbekannte cdle Damen. Die Dohna's aus Schledien') und Schlobitten. Friedrichs Herzlichkeit. An der Tafel in dem sehön gezierten Saale zwischen der Camlerin v. Schrötter') und Julien. Nach Tische im Garten. Feuer an verschiednen Stellen. Mahlerischer Eindruck. Wahres Feenleben.

9. Sonntag. Gemeinschaftliches Frühstück im Garten. Morgennusik. Meine Verse. Gesang im Saal: ein Cantate und "Lobe den Herrn". Allo Ideale der Dichtung waren in der Wirklichkeit. Fahrt über ein Vorwerk nach dem Walde. Zwoites Frühstück. Der KrPzz. im Wagen nach einer großen Eiche. Mittagstäeft in einem herrlichen Saal. Wieder zwischen der Schrötter und Julie. Gesang der Schulkinder. Musik. Kanenenschläge. Ideal um Ideal. O, Menschheit, Du bist kein Traum! Nach Tafel allerley. Abreise

Aufonthalt in Lauk, s) ansprechend durch die Familien-Denkmähler. Garten mit den Bäumen voll Erinnerungstafeln, Lerchen-

v. Wostrowski, 1806 Major im Infanterie-Regiment Courbière (Nr. 58), 1808 Oberst-Leutnant und Kommandeur des 4. Infanterie-Regiments, 1811 gest.
 Gut im Elbinger Landkreise.

<sup>2)</sup> Rittergut und Dorf im Kr. Preuß. Holland

<sup>4)</sup> Desgleichen.

<sup>)</sup> Karoline, geb. Grafin Dohna.

<sup>9)</sup> Rittergut im Kr. Preuß. Holland.

baum u.s.w. Fahrt nach Schlodien. Empfang. Schönes Schlod. Friedrich, Julie u.s. Auch überall Deakmähler der Familie. Speisung der Dorfkinder. Wanderung durchs Dorf und Garten, worin ein Haus der Niederung im Kleinen. Julie vertraulicher und herzlicher als je. Wehmuthwolle, heilige Fruede und eine Offenheit, besonders bey Tafel, wo der KrPrz. sich unvergleichlich nahm. Kachher von beyden Seiten des Schloßes große Peuer, die eine unglaubliche Wirkung thaten. Abschied. Erst um halb 12 Uhr auf unserm Zimmer, wo mitten unter Gedächtnüßzeichen der Kunst und des Reichthums ein sanftes Lager uns aufnahm.

10. Montag. (Schlobitten). Frühstück im Garten am Entenichi ni einer feuchten Gegend des Gartens. Abfahrt. Aufenthalt an der Schanze bey Spanden. 1) Um I Uhr in Lindenau. 3) Ställe und Scheunen. Garten. Wasserfahrt. Mittig unter sehattenreicher Linde. Schnelle Fahrt. Um 9 Uhr in Eylau. Dierke und Prz. Wilhelm zwar angekommen, aber wir sahen ihn nicht mehr, sondern eilten nach einfachem Mahle zur Ruhe.

11. Dienstag. (Pr. Eylau). Gegen 7 auf. Familie des Oberforsten, in dessen Hause wir übernachte hatten. Gegen 8 Ubr Dierke und Prz. Wilhelm. Herzliche Empfang der Brüder. Der Oberfürster und der Thorschreiber unser Führer. Alles zu Pferde. Von dem Kampfplatze am 7.9 wurde alles verfolgt bis zum Dorfe Kutschlitten,") wo der Kampf der Preußen begann. Eylau, die Statek, Kirchhof und Wichre scheußlich verwätet. Pfarrer, kein lumen mundi. Schloß. Oberamtmann, wo Prz. Wilhelm mit Dierke übernachtet. Thätigkeit und Gewandtheit des KiPrz. im Auflassen des Wesertlichen, im Begehren, im Entwerfen. — Ritt nach Schwoditten, "9 wo beym Pfarer Iselow gespieste wurde, der erst vor Jahr und Tag hierher versetzt worden. Frau und Tochter. Angenehme Munterkeit bey Tische. Caffee im Garten.

Um 2 Uhr weiter nach Königsberg. Abends gegen 7 Uhr langten wir wohlbehalten in der Stadt an und fanden die Wohnung bereitet in dem Krügerschen Hause in der Roßgürstehen Straße, welches der König, wie man uns schon in Schlobitten segte, für den KrPz. um 32900 Thlr. gekauft hatte. E war uns, als wären

<sup>1)</sup> Rittergut im Kr. Preuß. Holland.

<sup>2)</sup> Lichtenau, Dorf im Kr. Braunsberg (R.-B. Königsberg).

<sup>1)</sup> Am 7. Februar 1807.

<sup>4)</sup> Dorf im Kr. Preuß, Eylau.

<sup>9)</sup> Dorf im Kr. Preuß. Eylau.

wir noch auf der Reise und abermals in einem bequem eingerichteten Wirthshause eingekehrt.

Besuch bey Hofe. Freude der Königin, die wir mit dem Prz. George und Gräfin v. Voß allein fanden. Die Mütterlichkeit, womit sie hörte und aufnahm, was wir zu berichten hatten. Des Königs Empfang, der von den Huben herein kam, gleichfalls sehr natürlich. Nach und nach alle Geschwister. — Die Königin, von dem Fieber noch nicht gaus hergestellt, speiste für sich. Die gemeinschaftliche Tadel war im Vorzimmer des Königs. Sämmtliche Damen und Herren des Hofe. Das Gespräch betraf fast nur die Reise. Erst um 10 Uhr zu Hause. Beym Ausseigen aus dem Wagen empfing uns Krüger, unser-Wirth. Bald kam auch Kriegerat Scheffner, unser Mithauler.

12. Mittwoch. Einer Special-Revue wegen mußten wir sehon um 6 Uhr gerüstet seyn. Frühstick im Garten. Ueble Laune des KrPrz., welchen OL. Gandi, welcher die Nacht noch in seiner vorigen Wohnung gewesen war, bald abholte. Ich ordnete meine Reisepapiere. Gegen b Uhr kamen die Herren von der Parade zurück, aufgelöst durch die littez, welche sehr groß war. En wurde dem KrPrz. die Anwendung seiner Zeit in dieser Woche lediglich für Bericht und Zeichnungen, betreffend die Reise, anheimgestellt, nnd er begann auf der Stelle mit den letzter.

Zur gewönlichen Zeit zur Tafel auf den Huben, wo alle Officiere des Jäger-Corps der Garde, welehe heute paradirt hatte, sich befanden. Nach Tafel trat eine lange Conferenz ein. Der König zog die Majore Keßel, Krusemark, die Capitaine Natzmer und Pogwisch und auch OI. v. Gaudi über die Seite, um, wie letztrer uns nachher erzählte, eine neue Instruction über die Manöver der leichten Truppen bekamt zu machen. Gaudi fand sie sehr zweckmäßig. Erst um 5 Uhr waren wir zurück.

Der KrPr., erschöpft an Seel und Geist, warf sich unmuthwoll auf sein Bette. Beym Canzler Schrötter, wo auch Julie mit Friedrich war. Thee im Garten heiterte den Kr.Prz. ganz auf, so daß er wie ungeschäften zurückkam. Abendessen en trois im Garten. Lebliche Wärme. Ferne Musik im gegenüber liegenden Garten. Art Feuerwerk. Reges Leben auf dem Schlößteiche. Erst nach 10 Uhr trennten wir uns vom Sitze am Ufer desselben und rissen uns los von der Unterhaltung, die sehr lebendig und angenehm war zwisehen uns dreyen. Gaudi rauchte sein Pfeifeben, und der KrPrz. ward der Vertratüliekkeit, die wissiehen uns waltete, siehtber froh.

13. Donnerstag. Unaufgefodert trug ich dem OL. Gaudi die Uebernahme der Rechnung an, was ihm zu gefallen schien.

Der KrPrz. war nm 8 Uhr im Gange und machte sich sogleich daran, eine gestern angefangene Zeichnung des Buttermilet-Thores aus Marienburg zu vollenden als Angebinde für Przße. Charlotte. Von 9 Uhr an leistete Brese Gesellschaft, jedoch nicht Hülfe, und ich kam auf den Gedanken, unter das Stück folgende Worte zu setzen:

"Marienburgs Buttermilch-Thurm, Trotzend jeglichem Sturm, Bleibt fest und neu. So sey die Treu, Welche Bruder und Schwester vereine, Wie Sturmvoll auch die Zeit erscheine!

Gegon 12 Uhr begaben wir uns nach dem Schloß. Dem alten birek müßglickte der etwas selbsame Plan, daß sämmtliche Prinzen in Prozession zur Prinzessin sich verfügen sollten. Die Heldin der Tages kam uns entgegen Große, glänzende Versammlung, nur fehlten die Majestäten. Es sollte Wagen an Wagen fahren, damit ein Volksfest, welches die Bewohner der Huben angeordnet, gehörig angeschauet werden könnte. Das gab ein Hin und Her, ein Auf und Nieder ohne Ende, ohne Sang und Klang. Endlich fuhr man und, wie es mit solchen Anordnungen gewänlich geht, ging es auch dieß Mal. Aus Furcht zu versäumen, versäumten wir wirklich. An der Brücke nemlich wurde die Przßn. mit Gesang empfangen. Wir hörten ihn nur in der Ferne. An dem Eingange in den Garten mit voller Musk und von König und Königin. Wir verfehlten auch diesen sehönen Augenblick. Fuhren wir früher, war Alles Anders. So sind die Alten.

Mittagstafel. Alle Geschwister, jedoch ohne Königin, an der großen Tafel. Um 6 Uhr eine Gesellschaft junger Mädchen, unpassend durchwebt mit Knaben- und Jünglingsbrut, die den KrPrz. gar bald in ihren Krallen und Klauen hatte.

14. Freytag. Der KrPrz., erst gegen 10 Uhr im Gange, setzte die Reisebescheibung fort. Die Tafel auf den Huben zeichnete sich durch nichts aus als durch die Unannehmlichkeit der Witterung, welche ohnehin die holde Jugend unruhig machte. — Der KrPrz. setzte Scienhungen, die Reise betreffend, und das Tagebuch derselben fort. Um 7 Uhr Brese und Below, welche uns beyde durch ihr Spiel sehr erheiterten, den Abend mit uns zubrachten und nach Tische die vorherige Beschäftigung fortsetzten, so daß wir erst halb 11 Uhr uns trennten.

15. Sonnabend. Der Prz. um 7 Uhr, hatte außer der Zeichenstunde bey Brese sein Geschäft der Muße fortgesetzt.

Die Nachmittagsgeschäfte begannen um 5 Uhr beym KrPrz. durch Unterricht auf dom Clavier. Um 7 Uhr stellte sich Hüllmann ein, der den Abend bey uns zubrachte. Mit ihm mancherley Entwürfe zur ferneren Ausbildung des KrPrz. durch Umgang mit einem oder einigen jungen Leuten. Der KrPrz., welcher den Anfsatz') gewittert hatte, drang darauf, ihn dem Könige vorzulegen.

16. Sonntag. Der Aufsatz wurde erweitert und abgeschrieben, nochmals Gaudi mitgetheilt, welcher sich gemüßigt sah, ihn erst dem Köckeritz, demnächst dem Könige vorzulegen. Der KrPrz. besuchte mit Gaudi die Parade, ich ging zum Oberbürgermeister Deetz.

Bey Tafel keiner der Familie der Erwachsenen. Das Wetter höchst ungünstig. Die Prinzessinnen zogen sich be' Zeiten zurück. Wir trieben uns herum bis halb 6 Uhr. Der König hatto den Anfsatz gelesen und ihn billigend zurückgegeben und fuhr dann mit dem KrPrz. und den übrigen Prinzen ins Schauspiel.

17. Montag. Der KrPz. war um 7 Uhr gerüstet und begann it der Reisebeschreibung. Leetionen: Religions-Unterricht. Leetio lat., zweg Stunden hinter einander. Über alle Erwartung. Es war nicht alles vergeßen, sondern alles sehien mehr entwickelt und lebendiger. Stellen aus Virgil machten den Anfang, eine sehriftliche Ueberretzung aus dem Lateinischen folgte und eine aus dem Deutschen machte den Beschlich. Der KrPz. zog sich auf sein Kabinet zurück, heimlich etwas entwerfend, wahrscheinlich ein kleines Geitseproduct.

Die Witterung war nach wie vor ungünstig. Man speiste wiederm getheilt unter Zelt und im Zimmer. Die unzulänglichen Borichte über die neue große Schlacht<sup>2</sup>) zwischen Napoleon und Carl wurden der Länge und Breite nach vielfäch geprüft.

Lectionen 4—halb 7 Uhr. Merguet begann. Die fremde Unterhaltung wollte nicht recht in Zug kommen. Ich trat am Ende mit der Lection dazwischen. — Die stürmische Laune des Wetters hatte nachgelaßen. Man konnte es im Garten vorsuchen. Der Prinz schuitt in den feuchten Boden des Hauptganges, wo der Regen eine Vertiefung zurückgelaßen hatte und die er für einen Fluß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) D. hatte einen "Aufsatz über die Reise des Prinzen für die Zeitung der Stadt" verfaßt.

<sup>2)</sup> Schlacht bei Wagram am 5. und 6. Juli 1809.

nahm, kleine Schanzen und mit vieler Kingheit und Emsigkeit. Brief und Geschenk von Sehling aus Breslau, ein sauber und Geschmackvoll gearbeiteter Stock, der mir viel Frende machte. De Depuzirte der Stadt Schweidnitz, welche dem Könige eine Bittschrift persönlich zu überreichen wünschen, hatten mir dieß gebracht und kündigten auf morgen früh 7 Uhr ihren Besuch auf

18. Dienstag. Um '46 Uhr im Gange, um 6 Uhr folgte der KrPr. E var sehon um 7 Uhr bey seinem Tagebuche nnd schrieb ohne Unterlaß bis 9 Uhr in einem Zuge, mich ersuchend, die Lat. Lection bis 10 Uhr aufzuschieben, weil von 9-10 Uhr Zeichendburgerubung, worauf er sich in seinem K\u00e4nmerlein uhrerfreibung, worauf er sich in seinem K\u00e4nmerlein verschloß, geheimen Werken obzuliegen. Ich fand hinterher den Entwurf zu einem Transenpiele; "Die feindlichen Br\u00e4der in Pern." Seine Phantasie ist regsamer als je, daboy sein Pleiß ein heiterer Fleiß im Sinne G\u00f6thens. der im Meisters Lehrligher desselben gedenkt.

Früh um 8 Uhr hatte ich Besuch von den drey Deputirten Karowsky, Tamm, einem Bäcker, und Höhlmann, einem Stadtverordneten. Ich gab ihnen einen Brief an den General Köckeritz. Sie kehrten zwischen 12 und 1 Uhr zurück, um sich dem KrPrz. vorstellen zu laßen, der sie mit ziemlicher Beredtheit emofing.

Nach Tafel war von Seiten der Prinzen viel Tobens und Treibens. Kampf gegem Wind. Die bedauenswürdige Königin! Im Zimmer, das sie bewohnt, ohne Schutz gegen den eindringenden Wind, hat sie sich auf dem Vorsauf gebettet und eingerichtet. Damit die Thüren nicht geöffnet werden dürfen, geht, was in die Zimmer unten mmB, durch das Fenster!! Dabey neue Anfalle oder Bedrohungen des Fiebers.

Von halb 4-5 Uhr wurde von Seiten des KrPrz. Doelin forte gesetzt und ein kleiner Aufsatz Englisch geschrieben; denn um 6 Uhr kam Hornby, welcher bis halb 7 Uhr blieb. Sodann Hüllmann, welcher einen Herrn v. Heyden vorstellte, einen Studierenden von vieler Bildung, welcher dem Prinzen durch Umgang nützlich zu werden Anssicht giebt. Er spricht mit Verstand und Belesenheit. Er folgte vielseitige Unterhaltung, an welcher auch der KrPrz. Theil nahm, mehr oder weniger, am meisten jedoch beschäftiget mit Grundrissen auf dem Erdreiche. Bald stand eine Semiramis im Umrrisse da.

19. Mittwoch. Der KrPrz. hatte von 7 Uhr an den Bericht über die Reise mit Erfolg nnd Eifer fortgesetzt. Dann Lectionen. Religion. Lectio lat., erst mündlich, dann schriftlich.

Die Tafel war heute wieder im Freien. Nach derselben sprach man viel über die Schlacht vom 5. und 6. Wie ganz anders waren hier beym Höchsten und den übrigen die Ansichten! Schon vor halb 4 Uhr waren wir zurück.

Von halb 4 — halb 7 Uhr unterhielten Schönfeld und Gipson den KrPrz. angenehm und nützlich. Dann Besuch der drey Prinzen Friedrich, Wilhelm und Karl. Tobendes Kriegsspiel.

20. Donnerstag, Lection des Prinzen. Mit ungemeinem Erfolge arbeitete er an dem Reiseberficht. Lectio lat. Die Zeichenübung, wie immer, mit Lust und Eifer. Erste Reitübung in der beym Hauer befindlichen Bahn. Clavierübung. Im Garten ein leichtes Mercuriale von Seiten des Königs über unseren Abwesenheit beym Manöver der Garde, welchem wir absichtlich ausgewichen waren. Man speiste im Garten. Erst nach 4 Uhr zurück.

Die Lection bey Merguet, bey Hornby. Abendessen mit Brese und Below, welcher noch bis 11 Uhr auf dem Claviere spielte, füllte die Abendstunden angenehm und erbaulich aus.

21. Freytag. Der KrPrz., wie gewönlich, um 7 Uhr an seinem Tische. Lectionen. Rel. Unt. Paulus. Stellen aus den Briefen an die Thessalonicher, die ihn charakterisiren. Lectio lat. Besuch der Schlesischen Deputitren, sich zu beurlauben. Auf den Huben.

Nachdem bey Merguet besser, wie gestern, die Conversation floß und bey Gipson mehr Englisch als gewönlich gearbeitet war, gings ins Schauspiel.

22. Sonnabend. Die Unpäätlichkeit hielt ihn bis 12 Uhr im Bette und ließ keinen Unterricht weiter zu als Nachmittags von 5-6 Uhr Clavier. Späterhin las ich dem KrPrz. aus Plutarch Timoloon großen Teils vor. Gaudi war zwischen 12 und 1 Uhr zum Könige gerufen. Weshalb, hat er mir nicht gesagt.

Sonnabendkreis anders als gewönlich. Von den Kleinern nur Schliefen, außerdem Scheffner, Auerswald, Brese, Hüllmann und Buch, welcher einen Aufsatz über Wien i. J. 1659 las, nicht übel, aber zu lang. Weiter nichts. Er und die beyden ersten waren unsre Gäste. Der KrPrz. leistete trotz der Unpäslichkeit Gesellschaft, und wir schieden erst 10 Uhr auseinander.

23. Sonntag. Wanderung im Garten. Der KrPz. besuchte die Parade. Ablehnend eine Einladung von Scheffner zum Mittag, fuhr leh in nicht geringer Hitze nach den Huben. Um hahb 6 Uhr begab sich die m\u00e4nniche junge Herrschaft nach Judithen, der KrPz. mit Gaudi zu Pferde. Ich kehrte zu Fu\u00e4n nach der Stadt zur\u00fcck. Der KrPrz. traf erst gegen 10 Uhr ein, sehr ermüdet, daher er sogleich das Bette suchte.

24. Montag. Der KrPrz. hatte mit den Folgen der Ermattung von gestern zu Kimpfen, ermannte sich jedoch und saß um 7 Uhr bey der Reisebeschreibung. Lectionen. Religionsstunde. Die Aufmerksamkeit ziemlich. Lectio lat. Der Wille war da, die Kraft mungelte. Die Clavierdbung wurde mit Eifer abgewartet. An dem Beginnen des Geschichtlichen Unterrichts hinderte Besuch des Leutenants Below. Früherhin war General v. Scharhnorst mit seinem Sohne bey uns gewesen, einem wohlgefallenden Jungen Menschen von 14 Jahren.

Auf den Huben große Hitze und gämliche Niedergeschlagenheit der Gemüther. Der KrPrz., siehtbar unfähig zu wachen, denn so wohl auf dem Hinwege als Rückwege schlief er im Wagen ein, schlief 2 Stunden lang ungestört, da Merguets Unterricht abgelehnt war, weil es den Anschein hatte, man müsse den Waffenübungen der Füsiliere beywohnen.

Gegen 7 Uhr versammelte sich eine Gesellschaft, die zum Thee eingeladen war. Zelter, Himmel, Minister nebst Graf Friedrich und Helvetius<sup>1</sup>) Dohna, Canzler Schrötter nebst Frau, Scheffner, Humboldt, Rehdiger, General Scharmhorst mit Tochter und Sohn, zuletzt unter allen Przün. Wilhelm nebst Frau v. Rehdiger. Ein Quartett, Heimathslied von Mahlmann, ein Duo auf dem Piano und ein Conzert vom Himmel unterhield turch Abwechselung angenehm. — Vor dem Beginn der Musik war der Waffenstillstand<sup>2</sup>) der Gegenstand unsrer Vermuthungen und des Verdrusses.

25. Dienstag. Lectionen. Zeichenübung, mit gewönlichem Eifer. Das Stück für den dritten August wurde fertig. Reitübung gab dem Cörper neue Schwungkraft, wie auch Wunsch war. Staatsrath Hoffmann fing den Unterricht wieder an mit der Lehre über Logarithmen. Der KrPrz. schrieb einen Englischen Aufsatz für Hornby, der sich jedoch krank meldete. — Nach Tafel hatte der KrPrz. eine Carieatur des Höpersonals gezeichnet und verließ heiter und guter Laune den Garten.

Lectionen 4 — halb 7 Uhr. Die Clavierübung erhielt ihn bei derselben guten Stimmung, aber als ich ihm, weil Hornby ausblich, vorschlug lectionem lat. vom heutigen Morgen nachzuholen, zog er

<sup>&#</sup>x27;) Graf Helvetius v. Dohna, geb. 1789, "machte die Befreiungskriege im Regimente seines Bruders Friedrich mit und starb 1821 unvermählt".

trotig die Mütze über die Ohren und hinaus in den Garten. Nach 10 Minuten kam er zurück mit Anzeichen der Reue. Ich wiederholte meinen Antrag, er nahm ihn an, und die Uebung fiel vortrefflich aus. Er war unermüdlich, klagte wenigstens nicht ein eniziges Mal. Gaudi besprach eine Stunde lang mit mir Oeconomica. Sodann Thee und Wasserfahrt ganz entre nous. Wir verabredeten einige Anordnungen im Garten, Kegelbahn und andre zur Gymnastik gehörige Dinge.

26. Mittwech. Der KrPz. war um 7 Uhr bey der Reiseboschreibung. Sodann Lectionen. Ansicht der Paulinischen Briefe
fortgesetzt. Leet. lat. Cursorisch, weniger fließend als gestern, aber
doch mit gutem Willen. Reitübung. Vorlesung des Staatsraths Hoffmann. In mancherley Beziehung lehrreich und angenehm. — Auf
den Huben. An unserm kleinen Tische unerwartet auch Hr. Schädlich,
der mit dem Prz. Carl zurückbehalten war. Lebhafte Debatte über
Postalozzis Methode, veranhaßt durch Erwähnung des Besuches,
welchen der Regierungsrat Zeller, 1) hierher berufen zur Errichtung
einer Bildungsanstalt, mir heute früh gemacht hatte.

Lectionen 4—6. Clavierübung. Sodann Englisehe Syrache mit vielem Eifer. Sodann die Geschwister zum Thee, der bey schönem Wetter im Garten getrunken werden konnte. Wasserfahrt. Gegen 9 Uhr wieder allein. Die Nähe der Familie taugt ihm nicht. Er war wieder ganz Kind. Dagegen bey Tische wieder und nachher sehr verständig.

27. Donnerstag. Der KrPrz. um 7 Uhr an der Arbeit. Lectionen. Lectio lat. In der Zeiehenübung wurde ein zweites für den dritten August bestimmtes Stück (Ansicht von Meve) angefangen. Ersto Fechtübung bey einem (?) Malirzki, der, mit der Sache bekannt, auch gehörige Art der Unterweisung zu haben scheint. Der Prz.

<sup>1)</sup> Karl Angust Zeiller, geb. am 15. August 1774 auf Schloß Hoberningen (Oberningen (Oberningen (Oberningen (Oberningen Cheman Herrenberg in Württenberg), studierte in Tüblingen, war 1788—1808 Hillsprediger und Lehrer ım Brünn im Mähren und begah sich dann (1850), auch Burgdorf ım Petalonzi, wo er dessen Metbode studierte und ihr übernengter Anhänger ward. 1805 siedelte Z. als Prediger und Lehrer and St. Gallen über, kam 1806 anch Zürich, 1805 auch Zönigen im Aurgan und in demzelben Jahre als Schnlingerkör nach Heilbronn, im Juli 1809 als Regierungs- und Schnlirt nach Schnigherg i. Pr., wurde bald darumf zum Obernehmat ermannt, erhieit 1811 die Staatsdomaine Münsterwalde bei Mürien-Breit (Müll Krumach, Benn), wurde 1844 auch dem premitieben Staatsdeinst entlassen und zog sich 1817 nach Stattgart zurück, wo er am 28. Märs 1840 stahr. — Versel, A. D. Bisor, 48. 25ff.

zeigte sich lernbegierig. Clavierübung fiel gut aus und sodann beschäftigte Er noch eine Stunde lang sich sehr zweckmäßig. — Auf den Huben wieder im großen Garten. Nach der Tafel sah ich die Königin einige Augenblicke. Sie hat siehtbar gelitten durch das Fieber.

Lectionen 4—6. Da Merguet hatte absagen lassen, Hornby aber noch krank ist, so wurde der KrPrz. angewiesen, einen franz. Aufsatz zu schreiben. Er erklärte sehr bestimmt, es sey ganz unmöglich, daß er irgend etwas beginne. Ich aber las ihm Timoléon des Plutarque zu Ende. Dieß hob Seel und Geist, und er ließ ein willig finden, was über diesen Helden von Lossins in einem historischen Buche erzählt worden, Stellenweise zu übersetzen, wobey er dann auch bis nach 6 Uhr verharrte.

Sodann zum Thee der Prof. Zelter¹) und unser Hausgenoses Krüger. Jener unterhielt uns auf das angenehmste über Fasch ²) und dessen Verhaltniß mit Friedrich II. Beyde Mämer leisteten uns auch bey Tische höchst angenehme Gesellschaft. Nämendlich gerieth der KrPrz. mit Zelter in Gespricht über Musik und trennto sich ungern um halb 11 Uhr. Aber er mußte, weil Er morgen früh nur 7 Uhr sehon zu Pferde seyn sollte.

28. Freytag. Der KrPrz. wand sieh um 6 Uhr los und war nm 7 Uhr wirklich zu Pferde. Für mich entstand Ferien-Amße und Stimmung. Der KrPrz. kam zurück, mehr bey Laune, als ich geglaubt. Er wiederholte durch Striche auf dem Papier das oben abgehaltene Manörer der Flüsiliere, worzuf wir beyde une daran machten, eine Aufgabe in den Logarithmen zu lösen. Aber es gelang nicht; gefel jedoch dem Skashrath Höfmann, dessen Chrisricht auch beute vielseitig und angenehm unterhielt. Beyher hatte ich eine Wohnung für meinen Bruder angesehen und war über eine schriftliche Eindadung des Generals v. Scharnborst zum heutigen Abend eshr vergnügt. — Anf den Huben alle an einem Tische. Bald nach 3 Uhr zurück.

Lectionen 4—6 bey Merguet und Schönfeld. Ich fuhr nach Aweiden zur Feyer des Festes unserer geliebten Julie. Thoetisch im Walde. Herr Canzler Schrötter mit Fran, Minister Dohna, die Herren Tiedemann, 7) Clauswitz, Heedemann, Przfin. v. Hohenzollern. Spiel mit Reifen, woran Helvetüss und Heedemann Theil nahmen.

<sup>1)</sup> Leiter der Berliner Singakademie.

<sup>1)</sup> Siehe Bd. II. S. 47, Anm. 2.

v. Tiedemann, 1806 Stabs-Kapitäu, "Wirkl. Offizier von der Armee", 1812 als Major im Generalstabe "dimittirt und als Russischer Oberst-Leutnant an Wunden gestorben".

Der Schwarm verlohr sich, nur ich blieb bey Ihm und Ihr. Frohes Abendessen. Feuerwerk. Spaziergang um den Tisch herum. Singende Bauermädchen. Um 11 Uhr verließ ich die Glücklichen. Am meisten hatte mich die Lustigkeit des Vaters überrascht.

29. Sonnabend. Des Prinzen Beschäftigungen begannen mit Plan-Zeichnungen von 8-10 unter Bresens Leitung. Sodann Reitfübung und Lateinisch. Nachmittags 4-6 Musik und Englische Uebung. Beginn der "Gelehrten-Versammlung". Außer Brese von Schliefen, der Studiouss, Graf Theodor Dohna und August von Scharnhorst, zuletzt Scheffner. Sitzung sehr unterrichtend und unterhalten. Der KPPr. übertraf alle andere durch eigenthämliche Behandlung des dargebotenen Stoffes. Hüllmann und Scheffner leisteten bey Tische angenehme Gesellschaft. Vielseitiges Gespräch der Ertklunde, Geseichtet und Vaterländisches Wesen, zuletzt sogar mit Zuziehung von Landeharten, so daß wir Alle um 11 Uhr vergützt auseinander schieden.

30. Sonntag. Brese kam, mit dem KrPrz. ein Stündehen zu zeichnen. Der Polizei-Präsident v. Stein zeigte mir an, daß man den 3. August ein Feuerwerk geben werde, unserm Garten gegenüber. Ob der KrPrz. nicht den König bewirthen wollte an jenem Abend. Der König selbst ließ bestimmen, wir möchten die Neu-Roßgärstehe Kirche besuchen. Der alte Borowsky redete nicht unerbaulich. Nach 11 Uhr zurück.

Mittags auf den Huben die beyden Prinzen von Homburg, welche in der Armee wieder eingestellt sind. Um dem Schrecken des Umtreibens zu entgehen, wurde um halb 5 Uhr eine Wanderung nach Juditten angetreten, woran die vier Prinzen Theil nahmen. Zwey Bauern aus Pommern, die eine Bittschrift brachten. Im Walde bey Juditten fanden wir den Knaben noch nicht, der mit dem Zubehör des Ringspiels vorausgeschiekt war. Bauerey und Formerey in einer Sandgrube. Der KrPrz. bildete im nassen Erdreich ein Medusenhaupt. Endlich das Ringspiel, woran Alle Theil nahmen. Rick-wog. Dierke fiel auf einem Steg und hätte leicht zu einem unwillkürlichen Bade kommen können. Gelächter der Kinder, nicht ganz geziemen Liebenswärligkeit und Ausdauer des Prz. Carl. Nach S Uhr zurück. Sätzkender Thee. Clavierspiel der bevden lätesten Prinzen. Zurück nach 10 Uhr.

31. Montag. Nachdem der KrPrz. ziemlich um 7 Uhr seine Arbeiten begonnen hatten, folgten Lectionen. Religion. Paulinische Briefe. Vorzüglichster Stellen Auswahl fortgesetzt. Lectio lat., mit ziemlichem Eifer. Anblick des Atlas Antiqui orbis erleichterte und erhöhete den Genuß. Reitäbung. Clavierübung. Geographie, welche endlich von 12-1 Uhr wieder angefangen wurde mit Wiederholung des Hauptsichlichen von Europa, worüber der KrPrz. im Zusammenhange ziemlich gut und richtig sprach. — Auf den Huben im kleinen Garten.

Lectionen von 4—6. Merguet. Theils Conversation, theils Lesung.
Da der Englische Sprachlehrer immer noch ausblieb, schrieb der
KrPrz. eine Ballade ab: William and Gertrude, welche der Prz.
Georg ihm gegeben hatte. Zeller, Busolt, 1) der junge Schweizer, 7)
Gehülf des Erstern, und Zeller waren zum Thee bey uns

### August.

## (Königsberg.)

- 1. Dienstag. Der KrPrz. um 7 Uhr bey der Arbeit, sodann Lectionen. Lectio lat., nicht am erfreulichsten. Zeichenbung fiel gut aus. Die eigene Zeichnung, bestimmt für den 3. August, zog an. Fechtübung gut. Geographischer Unterricht, der den KrPrz. auzog. Auch die Uebung beym Staatsrath Hoffmann, Praktbeich Anwendung der Logarithmen, war unterhaltender als gewöhlich.
- N.M. Nachdem die Clavierübung abgemacht und Englisch gerieben war, Ritt nach Aweiden. Hin mit großem Mißbehagen, zurück mit dem größten Vergnügen. Im Umsehen waren wir am Thore und wohlgemuth gegen 9 Uhr zu Hause. Er verließ aus Müdigkeit bald die Tafel.
- 2. Mittwoch. Der KrPrz. um 7 Uhr am Geschäfte. Lectionen. Religions-Unterricht. Paulinische Briefe fortgestzt. Lectio lat. Reitübung. Berlinische Zeitung?) euthielt den Artikel über unsere Reise. Geographie. Uebersicht des Handels fortgesetzt. Hüllmann und Remer, einladend zu morgen. Hoffmanns Unterhaltung befriedigte wiederum recht sehr, auch war der KrPrz. mehr als gewönlich bey der Hand und pinktüch in seinen Antworten. Tafel im kleinen Garten. Die Witterung hatte die Aussicht auf den morgenden Tag wieder aufgebellt, um so mehr, da das Befinden der Königin,

 $<sup>^{\</sup>rm i)}$  J. E. Busolt war später (1822—31) Baßsänger der Königl. Oper in Berlin.

<sup>3)</sup> Griebs.

<sup>3)</sup> Ein summarischer Bericht über die Reise findet sich in der Voss. und in der Haude- und Spenerschen Zeitung Nr. 89 vom 27. Juli 1809.

welches gestern Bedenklichkeit erregte, heute beruhigend war. Ich sprach sie nach der Tafel. Die angenommene Einladung des Hofs zum Abend des morgenden Tages wurde wieder zurückgenommen.

Die Clavierübung von 4-5 und eine mit vielem Eifer abgehaltene Lection lat., werin mehr geleistet wurde, als in den beyden Tagen vorher, auch noch Privatarbeit des KrPrs. bereietet das Gemüth angenehm vor auf eine in der franz. Kirche aufzuführende Musik. Der Genuß blieb weiter inhiert der Erwatung zurück. Der KrPrz. gab mit wohlgefallender Bereitwilligkeit einen Louisd'or in das Beeken für die Armen. Erst gegen 8 Uhr zurück. Julie mit ihrem Bruder am Fenster. Brese und President v. Stein. Mit jenem vollendete der KrPrz. die Zeichnungen für morgen, mit diesem verabredete ich das Nötlige für den morgenden Abend.

3. Donnerstag. Trüber Himmel und bald reichlicher Regen, der die Aussicht auf Naturgemüt zereichter. Erhrt nach den Hufen. Nach halb 9 Uhr waren die kleinen Herrschaften boysammen, mit Ausschlüß beyeder Prinzessinnen. Ueberreichung der Geschenke. Der KiPrz. gab zwey Zeichnungen, unter denen die "Ansicht von Were", nach der Natur entworfen. Gute Laume beyder Majestiten. Wohlbefinden der Königin, Munterkeit der Przün. Luise, vornehme Annaßung der Bock, licherliche Pedanterey des Leibarates Hufstand. Die Königin nämlich saß auf dem Soh der Thür so nahe, daß der Zugwind auf sie stieß. Ich nahete mich Hr und fragte, bod ass nicht schade, und machte die Thürez "die offen geblichen war. "Erlauben Sie," sagte Hufeland, "sich bin der Zugwinds-inspector. Es ist meine Rache, die Thüre zugwinds-inspector. Es ist meine Rache, die Thüre zugwinds-inspector. Es ist meine Rache, die Thüre zugwindschen." Und so that er denn auch höchst gravitätisch. Die Prinzessinnen kamen endlich, und nun überreichten sei en coppre dem Vater noch eine Kulka.

Fahrt nach Medenau, 1) we im Landhause des Kaufmanns Berkluy das heutige Fest gefeiert wurde. Des Regens wegen, der immer reichlicher floß, im ganzen Wagen. Dierke, Gaudi, KrPrz. und ich. Um habb 12 Uhr waren auch die Hoffeute der Przfn. Wilhelm, Frau v. Rehdiger, Julie und Seckendorf?) nebst Heedeman angelangt. Der fast unaufsörliche Regen verstattete kaum einen Schritt im Freye zu der gesehmackvollen Verziehrung des Gartens. Köckeritz und Gaudi ermeuerten die Einladung zum heutigen Abend beym KrPrz., um das Feuerwerk und Erleuchung zu sehen. Rück-

Dorf und Rittergut im Kr. Fischhausen. — Siehe oben Bd. I, S. 550.
 Frl. v. Seckendorf, Hofdame der Prinzessin Wilhelm.

fahrt von halb 6-8 Uhr. Unruhe wegen Bewirthung des Hofs. Unabläßiger Regen. Gewitter. President v. Stein. Gostöhrtes Feuorwerk, Vergeblich angerichtetes Souper. Prz. Heinrich venit, vidit.

- 4. Freytag. Der Prinz um S Uhr im Gange und an seiner Reisebeschreibung. Reitübung. Er versicherte, es sey ihm unnög-lich, die Stunde abzuwarten. Indeß wir gingen nicht ab, und die Sache gelang, wie ich hinterher hörte, vortrefflich. Er kam auch wohlgemuth zurück und bezeigte sowol in der Geographischen Uebung, welche noch folgte, als bey Höffmann die heste Laune.
- Auf den Huben nichts Besonderes. Nach der Rückkehr wurde die franz. Lection und die Englische Privatihung mit Eifer abgemacht und der Tag einsam heschlossen, von Soiten des KrPrz. durch Zeichnen und Schachspiel, welches nach langer Zeit wieder hervorgesucht wurde.

5. Sonnabend. Der KrPrz. um S Uhr im Gange, wartete die Plan-Zeichnung mit Lust und Eifer ah, hielt eine halhe Stunde Fechtübung, setzte sich dann hey heftigem Regon zu Pferde, um ein Cürnssier-Regiment einrückon zu sehen, kam ganz durchnäßt, aber heitern und frohen Muthes zurück.

Auf den Huhen viel frohe Laune. Clavierübung, locito lat. Von halb 7 Uhr an fand sich die Versammlung ein, zahlreicher als ge-wönlich. Die Przn. Friedrich, Wilhelm und Carl, die heyden Auerswald und Schliefen waren die junge Welt. Unter den Männermauch Prof. Remor. Scheffner und Nicolovius, der Staatsrath, hlieben aus wegen Unpäälichkeit. Remer begann in einem fließenden Vortrage mit einer Uebersicht des Bergebaues, worin treffliche Stellen, selbst mahlerischer Kraft voll, vorkamen. Der junge Schliefen las einen Aufsatz ühre Beredsamkeit, und ich machte den Beschluß mit einem kurzen Worte in Beziehung auf den dritten August.

6. Sonntag. Es fand eine Feyerlichkeit in der Polnischen Eirche Statt, welche dem C\u00fcrassier-Regiment ehemals Zieton zur Garnisonkirche dient. Die Nahmen der Mitglieder desselben, welche Ehren-Medaillen tragen, waren, auf einer sehwarzon Tafel gezeichnet, in derselben aufgehängt, und diese Auszeichnung sollte durch religiöse Feyer erh\u00fchet werden. Die Feyerlichkeit weit untor dor Erwartung. Ich setzte den KrPrz. auf dem Schlosse ah und kehrte zu meinen Zahlen zuftek.

Bey Tafel auf den Huben, Wenig Fremde. Die Königin orschien nicht. Der Abrede gemäß wurde das Schauspiel besucht, wo man den Wasserträger 1) gab. Das am 3. August im Logen-Garten verunglückte Feuerwerk wurde heute nachgeholt.

7. Montag. Lectionen. Religion. Der Inhalt des 13. Cap, des I. Briefes an die Corinther. Aus dem Lateinhehen warde etwas im Französische übersetzt, um zwey Fliegen, wie man im Sprichwort sagt, mit einer Klappe zu sehalgen. Reitübung und Musikübung fielen gut aus. Geographie. Uebersicht des Handels fortgesetzt auf eine für den Prinzen, wie er selbst gestand, anziehende Weise. Bey Merguet nützlich und angenehm. Englische Uebung im Schreiben. OL. v. Gaudi las ihm vor aus Athalie, während er zeichnete.

Von halb S Uhr an die Gesellsehaft, nach und nach sich versammelnd, welche geladen war, das Feuerweck vom 3. August, noch rückständig, im Wismannschen Garten anzusehn. Bis zur Ankunft der Königin, halb S Uhr hielt sich das Wetter vortreflich, dann aber starkes und plützüch herunterbercheds Gewitter. Das Feuerwerk kämpfte dagegen an. Alles wurde vereitelt, aber doch der heitere Sin nicht geschirt.

- S. Dienstag. Lectionen. Lectio lat. endigte heiter und frob. Zeichenübung wie Fechtübung sehr gut. An der Geographie war ihm die Wendung neu, und, was über die Britten vorkam, lehrreich und anziehend. Hoffmanns Vortrag, viele Staatswirthsehaftliche Gegenstände berührend, gewährte innige Unterhaltung. Das Garde-Bataillon manörvirte in der Nähe von Neuhausen, wohin deshalb die Königin mit den Damen ging. Der KE/Tz. konnte der Waffenübung nicht beywohnen, weil er seines Pferdes in Betreff des Knalles noch nicht gewiß war.
- 9. Mittwoch. Der KrPrz., heute wieder um 7 Uhr am Werke, kam wohlgemuth zu den Lectionen. Religion. Lectio lat. Das Clarum Somnium wurde benutzt, den Unterschied zwischen Oratio directa und obliqua fühlbar zu machen. Diese Uebung fand Einagun und Beyfall. Reitblung wurde willig übernommen und abgewartet. Die Geographie sprach um so mehr an, weil die lange fortgesetzte Uebersicht beute geschlossen wurde. Hoffmann war wie gestern belehrend und unterhaltend. Bey Tafel war die Königin zum, ersten Male wieder unterm Zelte gegenwärtig geween. Sie war wohl aussehend und befand sich gut, wie auch

¹) "Der Wasserträger". Singspiel in 2 Aufzügen, frei nach dem Französischen von Schmieder, Musik von Cherubini.

- like from alathick, Litter Kind all gri Fin Souling grayis dat give John, fragin die ming der grinkyn ji en & han, - for ly 9 if 1 yalfor it youffy if Sulif find . - To bull inf -Seffing Dami

thingthing of 3 = x=

Königin Luise an Königsberg, den 3. E (Nach dem Original im K aus der beschloßenen Fahrt nach Juditten erhellte. — Wieder wie gestern Clavier und Englisch.

10. Donnerstag, Gute Laune des KrPrz. Lectionen. Lectio lat. Die gestrige Uebung vollendet, so daß der KrPrz. den Unterschied der Orat. Obliqua und directa gewiß aufgefäßt hat. Zur Pauue Ringepiel. Zeichenübung mit großem Eifer, ebens Februud Clavieribung, und auch Eßai sur le Commerce gelang nicht übel. — Nach der Tafel auf den Huben ersuchten mich Bertha und Läniaka ihnen für den 12. einige Verse zu machen bey Ueberweisung eines Siegelringes, worauf ein Altar mit zwey gegenüber sehenden Tauben.

Der KrPrz. erhielt in der Lection bey Merguet gerechten Beyfall über das Eßai. Auch die Leseübung gelang. Der Englische Aufsatz wurde mit Lust geschrieben. Sodann theilte Gaudi den Anfang der neuen Militär-Instruction für unsere Armee mit.

- 11. Freytag. Der KrPrz. war sehon um 6 Uhr gerüstet zum Ritt nach dem Manöver, aber erst gegen 7 Uhr beliebte es dem Mentor sich zu zeigen. Um 9 Uhr war der Prinz wieder zurück, und es begannen Lectionen. Lectio lat. Oratio directa et indirecta. Mathematik bey Hoffmann, nicht übel.
- N.M. Die Clavierübung sowie das Englische ging leicht und gefällig von Statten. Sodann Gelehrte Versammlung statt morgen. Auftrag von Schönfold, den Prinzen George durch die Harmonika zu wecken. Der KrPrz. schrieb ihm einige Zeilen.
- Sonnabend. Billet an Himmel, dem ich die Verse zur Komposition überschickte. Sie lauteten also:

# Wechselgesang zum Siegelring.

Erste Tanbe: "Die Liebe hat mich hergesandt." Zweite Taube: "Ich komme ans der Unschnid Land." Jene: "Wohin, o liebe Schwester, schweben wir?" Diese: "Verweilen, Schwester, wir nicht hier?"

#### Der Traum.

"Ja, weilet hier an heil'ger Stätte, Ein Sinnbild jener Bundeskette, Wie Unschuld nm die Liebe schlingt, Wenn trener Schwur zum Himmel dringt.

Verewigt anch die Zauberstätte, Wo auf des Traumes Wolkenbette, Ein Bild ihn segnend angeblickt: ""Durch Lieb' in Unschuld sey beglückt!"

Monumenta Germaniae Paedarorica XL

Doch bleibt nicht schöner Zukunft Spiegel, Seid bald des heil gen Wortes Siegel, Das Liebe am Altare spricht, Wenn Unschuld ihr die Krone flicht.

Diese Verse zur Feyer des heutigen Tages, an welchem der Bruder der Königin, der Erbprizu von Mecklenburg, nach drey Jahren zum ersten Male wieder sein Geburtsfest in der Knie seiner Schwester beging, gewährten mir in so fern Vergnügen, als ich mir sagen durfte, daß sie ihm angenehm seyn würden. Eben dieß durfte ich erwarten von der Harmonika.

Um s Uhr saßen wir zu Pferde. Der alte Dierke sehloß sich uns an. Dem Steinpflaster entgangen, setzte der KrPrz. sich in Trab und wur bald uns allen zuvor. Wir blieben rasch im Werke und erreichten um halb il Uhr das Schloß Priedrichstein. Der Graf Döhnhoff. Ankunf des Hofs. Der Erbyrz. dankte dem Kr.Pr. fri die Töne der Harmonikk, mir für das Gedicht. Ringuel. Wanderung. Abrede mit Radziwil bebr das Konzert. Er hat einen genialischen Marseh komponirt aus Götiens Faust. Mittagemahl unter Bäumen, die durch Blumengewinde gesehmackvoll verkeitet und verschlungen waren. Caroussel und Wanderung durch den Garten füllten die Stunden bis zum Versperbrodt. Rückkehr zu Pferde mit Gaudt. Wir erreichten das Thor zugleich mit der Königtn. Bald fölgte der KrPrz., welchem die Hinteraxe dew Wagens zerbrochen war jedoch so, daß weder Dierke noch Er den mindesten Schaden genommen hatten.

13. Sonntag. Bey Tische in der Laube, wo sämmtliche Geschwister beysammen sich fanden, wurde viel gelacht, namentlich über die Abendtheuer der Erzieherin der Hufelandschen Kinder auf der Reise von Berlin hieber. Um 5 Uhr entfernten sich die Fürstlichen Güste. Wir traten einen Spaziergang an. Es sollte wieder nach Juditten gehen. Der großen Hitze wegen wurde Halt gemacht an der Alle hinter dem Hammer. Zum Ringspiel kam es nicht. Endlich aber zur Rückkehr. Thee. Spazierfahrt der Königin, woby der KrPrz. sie begleitete. Wir kehrten um 10 Uhr wohlbehalten zurück.

14. Montag. Lectionen. Religion. 2. Corinth. 1—9 incl. Lection. Lat. Die Uebersetzung des Traums fortgesetzt, mit ziemlichen Erfolge. Die Reliübung soll gut von Statten gegangen seyn. Auch die Clavierübung. An dem von mir gewünsehten franz. Aufsatze hinderte der Frank Radaviul, der eine Probe seiner Musik im Garten hielt, der

ich jedoch nur kurze Zeit beywohnte. — In großer Hitze nach den Huben.

Die franz. Lectien, in welcher zur Uebung der Ortographie etwas dictirt wurde, ingleichen die Englische ging gut von Statten.

Um halb 7 Uhr fing die Gesellschaft an sich zu versammeln. welche zu einem großen Conzert eingeladen waren. Thätige Theilhaber waren Himmol, Zolter u. s. w. Gäste außer den Majestäten und dem ganzen Hofe die drey Minister, Nagler und ven den Prefesseren Hüllmann, Remer, Herbart, der Staatsrath Hoffmann u. a. Himmel begann mit einer Sonat von sich, webey Radziwil auf dem Violencell und Zander1) auf der Geige ihn begleiteten. Sodann Cavatine von Fr. v. Corf. der "Gruß des Augenblicks" von Schiller. componirt von Zelter, Glaube - Liebe - Hoffnung von Himmel, zuletzt der "Wechselgesang" zum Petschaft, welchen Himmel mit einer ganz vorzüglichen Zartheit behandelt hatte. Prz. Georg war auf das angenehmste überrascht und bezeugte über das Ganze seino innige Zufriedenheit. Die Königin war während der Musik schr gesprächig und herablassend. Ich stellte dem Könige die Remer. Herbart und Hoffmann vor, mit deren Ersterm der König viel sprach. Man trat in den Garten. Fürst Radziwil hatte ein Chor aus Göthens Faust zu Blaß-Instrumenten componirt, wolches mit vielem Nachdruck von zwey abwechselnden Chören gesungen wurde. Man speiste im Saale und in der Allee an droy verschiedenen Tischen, Ueberall herrschte anständige Fröhlichkeit. Um 11 Uhr zog man sich zurück. Prz. Radziwil bestieg noch die Gondel, um den Schloßteich zu befahren.

15. Dienstag. Lectionen. Lectio lat. Die Zeichenübung und Fochtübung felen trefflich aus. Geographie. Wiederholung des Allgemeinsten über Afrika und Asien. Ziemlich. Mathematik bey Hoffmann, nicht übel. — Auf den Huben. Man gedachte des gestrigen Abonds mit Vergrüßen und Genugkhuung.

Die Clavierstunde und Englische Arbeit von 4-6 Uhr, welche glücklich von Statten ging. Ritt nach der Mostbude, wo die Hauptpersonen des Hofes auch nicht fehlten. Rückkehr erst um 9 Uhr.

16. Mittwech. Der KrPrz. saß gegen 7 Ubr zu Pferde, die Garnison in Waffenübung zu sehen. Nach 9 Uhr zurückkehrend, brüchte er eine heitere Laune mit, se daß or nach wenig Ruhe zwey Stunden lang an der Reise schrieb und dem Unterricht Hoffmanns "über Gleichungen" mit vorzüglichem Eifer betwohnte.— Auf den Huben. — Musik und Englisch bey Gipson füllten ange-

<sup>1)</sup> Mitglied des Orchesters des Königl. National-Theaters in Berlin.

nchm die nächsten beyden Stunden. Beauch bey Scheffiner, mit him zu beredon diejenigen, welche morgen geladen werden sollten. Er sagte mir viel Andre Dinge nicht erfreulicher Art, so daß ich mißmuthig und verstimmt in meine Klause (zurück) kehrte, wo dor KPtrz. und Gaudi Schach spielten.

17. Donnerstag. Alferley zum Behuf des heutigen Tages.) selbst auch Beauch bey Bußler, mit welchem ein Trio auf dem Horn verabredet wurde. Lectionen. Nachdem Er eine Stunde an der Reiso geschrieben hatte, Lectio lat, Zeichenübung mit vielem Fleiß. Fechtübung gleichfalls voll Eifer. Chairerübung nicht minder. — Auf den Huben in der kleinen Laube viel heitere Laune. Nach der Tafel Wortwechsel und Art von Handgemenge zwischen dem KrPzz. und Ifra. v. Schmalensee. <sup>3</sup>) Die Königin ließ sagon, sie würde unserer Versammlung bewynommlung ber

Während der KrPrz. die franz. Lection bey Merguet und die Englische bey Hornby, der nach seiner Fieber-Krankheit zum ersten Male wiedor erschien, mit vielem Fleiße abwartete, war ich beschäftigt mit den letzten Anordnungen zum Feste. In dem am Ende des Gartons gelegenen Saale war die hintere Thür durch das Gemälde Friedrichs II. verdeckt. Am Eingange stand das Forte Piano, unten vor dem Saale im Gebüsche die Harmonika. Als die Königin mit der Geschlschaft, in Summa circa 40 Personen, in die dunkle Allee trat, ließ die Harmonika sich hören und spielte fort, bis Alles Platz genommon. Sodann trat der Wechsel der Redo und der Musik ein nach Angabe des von mir geschriebenen Verzeichnisses. Die Königin sagte mir auch nicht ein verbindliches Wort, so daß ich' aus dem Benchmen schlicßen muß, es habe ihr nicht sonderlich gofallen. Einer nach dem Andern zog sich zurück. Hagen, Zelter und Boguslawsky blieben, und wir hatten eine männliche Unterhaltung, die nach 10 Uhr endigte.

15. Freytag. Sehon um 5 Uhr stand der KrPrz. auf und ritt um 6 Uhr weg. Nach 4 Uhr kam ein Wagen voll von Neuhausen zurück, in demselben unerwartet auch dor KrPrz. Statt Seiner war Prz. Friedrich zu Pferde zurückgekehrt. Eine halbe Stunde drauf kam Gaudi. Der KrPrz. settes eish an das Glavier, kam aber bald in das Zimmer, weinend und versichernd, es sey ihm ganz unmöglich zu spielon, or fulbe sich vielmehr so krank, daß er sich niederlegen miße. Und er legte sich nieder. Ihm die Langeweile zu vertreiben,

<sup>1)</sup> Sterbetag Friedrichs d. Gr. (17. August 1786).

<sup>2)</sup> Siehe Band I, Seite 516, Ann. 1.

las ich aus Plutarchs Coriolan zum Theil, spielte auch zwey Parthien Schach. Zwischendurch wieder Szenen heftigen Schluchsens, so daß ich genug zu thun hatte mit Trösten. Er war voll Erbitterung über Gaudi.

19. Sonnabend. Lectionen. Planzeichnungen bey Brose mit Eifer. Es dauerte bis 10 Uhr. Da die Fechtübung aussiel, machte er sich an die Reisebeschreibung und verharrte dabey, bis Gaudi ihm den Plan zu dem Lager, welches morgen bezogen werden soll, vorletet und erklätzte.

N.M. Der KrPrz. trieb mit Erfolg die Clavierübung und Englisch bey Hornby. Von halb 7 Uhr unsre Gesellschaft. Das Betragen des KrPrz. war sehr löblich.

20. Sonnabend. Der Himmel heiterte sich auf nach dem Gewitter. Um 10 Uhr ritt der KePrz, hinaus, um die Regimente im Lager rücken zu sehen. Er kam erschöpft, aber heiter zurück. Zelter, ganz umgestimant und erfüllt mit den sehwärzesten Besorgnissen über das Schicksal des regierenden Hauses. Auch vertraute er mir, daß wider die literarischen Uebungen des KPrz. manche Simmen erboben würden. Der KPrz., augestattet mit vielem Hausrath zu Spielen und Spielereyen allerley Art, die im Garten getrieben werden sollen, ühr zur gewönlichen Zeit mit Gaudi nach den Huben. Um 10 Uhr stellten meine Gesellschafter sich dar.

21. Montag. Um 6 Uhr. Von 7 Uhr an, wo auch der KrPrz. gerüstet war, wurden die Papiere und Bücher der Lat. Studien geordnet, weil gerade heute ein Jahr verfioßen war, seitdem dieselben angefangen hatten. — Leetionen. Relig, Stunde. 2. Corinth. geendiget. Lectio lat. Reitübung. Clavierübung. — Während des Aufenthaltes auf den Huben heiterte der Himmel sich auf.

Die Lection bey Merguet so wie bey Gipson siel nicht übel aus. Ancher theitle ind em KFPrz. mit, was Prz. Georg mir (über ihn) eröffnet hatte, sehr sanft. Er hörte mit Ruhe und Gemüthlichkeit zu. Gaudi stöhrte auf Kurze Zeit. Er zog sieh bald in den Garten zurück. Der KPrz. wandte sich sum Zeichnen. Tagebuch, welches gegen 9 Uhr ganz beseitigt war. Bey Tische ziemlich muntere Unterhaltung: aber die Krebse. die Krebse! ———

22. Dienstag, Mein Geburtstag, Ich begann ihn sehon um 5 Uhr, um weiche Zeit der KrPrz. das Bett verließ wegen des ersten Manövers, das heute mit einer Art von Special-Revue verbunden war. Gegen 11 Uhr kam der Prinz zurück, weniger ermüdet, als ich besograf hatte. Er war aufgelegt, an der Reisebeschreibung zu arbeiten, und war in der Lection bey Hoffmann, wo die Geometrie angefangen wurde, sehr bey der Hand.

Auf den Huben. Nach Tische viel Gerede über die heutige Revue.

Die Clavierübung konnte nur so eben abgewartet werden, da erschienen die Majestäten, um einen Luftball steigen zu sehen, welcher aus einem gegenüberliegenden Garten in die Höhe ging-Es golang trefflich. Man fuhr dann von hier nach Bladau, we Przßn. Luise einen glänzenden Thee gab.

23. Mittwoch. Lectionen. Relig-Stande. Ep. ad Philipper mit lienschaltung derper Liedor. Lat. Lect. Neuer Abschnitt im Lat. Lesebuche. Vita Ciceronis. Reitübung. Geographische Ansicht von Holland. Geometrio bey Hoffmann fortgesett. — Auf den Huben im großen Gatren. Den KFPz. holte ich aus dem Zelle zur Gesellschaft zurück. Gaudi, in Gespräch mit Scharnhorst, ließ lange auf sich warten.

Die Clavierübung bey Schönfeld, der nun anch dem Generalung mit angefangen hat, wurde mit Effier abgehalten Die Unterredung mit Gipsen war Deutseh mit Englisch, wie Milch mit Caffee. Es ist ein Schwätzer. Gaudi, der, taetles genug, durch den Bedienten sagen ließ, der KrPrz. möchte sich um 6 Uhr bereit halten zum Schauspiel, stellte sich wirklich ein, ihn abzuholen. Ich ließ er gesehehen, um nicht in Zauk zu kommen. Ich besuchte noch Bresst,) ihn mit Aufträgen zu versehen. Der Wagen stand sehon gerütset, und die lieblichets Sommernacht war bereit, ihn zu begleiten. Der Glückliche! Bei der Rückkunft noch Billet des Erdprinzen Georg an KrPrz. worin man sich auf morgen Mittag anmeldete.

24. Dennerstag. Der KrPrz., um 7 Uhr im Gang, sehrieb einen netten Brief an Prz. Georg zurück, und felgte dann die Tagesordnung also: Lectionen. Reisebeschreibung fortgesetzt. Lectio lat. Franz. Uebung, wo das Extemporale über Handel fortgesetzt wurde. Auch in der Clavierübung viel Geduld. Ebense in der Geographie ein heiter Fleiß.

Um 2 Uhr fanden sich Prz. Georg und Staatsraht N-Humboldt ein. Unser Mitagsmahl war ven A.—Z unterhaltend, belehrend, heiter. Humboldts Witz hatte ich nie so leuchten sehen. Merguet kam uns zu frühe. Er wurde entlassen, denn erst gegen 5 Uhr trennte man sich. Hornby, der sich um 3 Uhr einfand, blieb bis gegen 7 Uhr. Um 8 Uhr Souper. Dann Penerwerk im Sprind, von welchem wir um habl 1 Uhr zurückkamen, befriedigt und wohlgemutih.

 Freytag. Lectienen. Religion. Verl. Epistol an Colosser und Philemon geendigt mit vielfacher Nutzanwendung. Lectio lat. Reit-

<sup>1)</sup> Brese war im Begriff, eine Reise nach Berlin anzutreten.

übung. Geographie der Niederlande fortgesetzt. Lection bey Hoffmann, welche meist das mechanische Zeichen Mathenat. Figuren betraf.

— Bey Tafel im großen Garten. Nach derselben Cidevant Unterdificier des Schilleshen Corps, welcher eine Klage einreichte darüber, daß der Junker der Compagnie, bey welcher er in Berlin gestanden, ihn sehwer verwundet habe durch einen tüchtigen Hieb, gleichwol von aller Strafe freigeblieben. Der König las seine Eingabe sehr aufmerksam, hieß sich auch sonst in Gespräch mit ihm ein. Beym Weggehn gab die Königin dem Prinzen den Auftrag, an die Erbstathlaterin von Oranien einen franz. Brief zu sehreiben, um die Feyer des 7, wo ihr Geburstag war, nachzushelen.

Als Merguet von 4—5 Uhr in der gewönlichen Art Unterricht ertheilen wollte, brachte er den erhaltenen Auftrag zur Sprache und meynte, er müße auf der Stelle befolgt werden. Ich richt, heute bey der Tagesordnung zu bleiben. den Brief morgen mit munterm Sinne anzufangen. Vergebend

Ein Ritt ins Lager, wo die Mannschaft an allerley Spielen sich belustigte, und in welchem Zelte und Hütten angesehen wurden, versetzte uns alle in eine bessere Stimmung. Wir waren gegen 8 Uhr zurück.

26. Sonnabend. Der KrPrz, um 7 Uhr gerüstet, arbeitete den Brief willig um, zeigte ihn um 9 Uhr dem Merguet, weleher ihn genehmigte, schrieb ihn ab und wandte sieh auch zur Reisebeschreibung, worauf Gaudi ihn mit dem Entwurfe des heutigen und morgenden Manövers bekannt machte. Lecto lat.

Um 12 Uhr fuhren wir nach Bladau, wo zu Mittag gespeist wurde, weil ein Manöver, welches Nachmittag um halb 4 Uhr beginnen, die Nacht über in Wachten fortdauern und morgen mit Tagesanbruch sich erneuern sollte, daselbst seinen Anfang nehmen sollte. Die Witterung begünstigte dieses Vorhaben ungemein: Der Weg war durch Schaulustige belebt. Die vor uns ziehende Colonne eröffnete das Schauspiel auf angenehme Weise. Das Mittagsmahl selbst belebt durch muntern Geist der Unterhaltung. Nach demselben Gesang des Grenadier-Bataillons von Kurowsky, wehmüthige Empfindungen und Betrachtungen erweckend. Der Feldherr, Prz.v. Hessen-Homburg, stellte sich ein, und das Schlachtspiel begann. Alles setzte sich auf zu Pferde oder in Wagen. Ich hatte eine ruhige Rosinante. Das angreifende Corps vertrieb den angenommenen Feind aus dem Lager, der sich auf den Wällen setzte. Die Hauptangriffe durch ein Mißverständniß versäumend, waren wir schon um 6 Uhr zurück. Nach Tische wurden die Bivouacs auf den Wällen der Stadt besucht. 27. Sonntag. Er begann um 2 Unr, bey dem KrPrz. mit vielem Kampf. Um halb 4 Uhr am Thore. Feyericher Auszug aus dem Thore in die Morgendämmerung. Während der Nacht waren Austille gemacht. In der Hitte des Kampfes hatte man sich verwundet. Der König erschien. Das Manöver selbst begann umd dauerte, Kunstroll und Planmäßig, bis halb 8 Uhr, wo wir mit dem Könige und einigen Herren im Garten zu Bladau zusammentrafen. Man frühstlickte. Der König ühr mit seinen Brüdern und dem alten Dierke zurück. Wir übrigen ritten nicht in dem geistreichsten Gefolge. Gegen 9 Uhr zurück. Der KrPrz. beschäftigte sich dem Morgen über mit Zeichnen und Angeln und verspützte Müdigkeit erst, als wir im Begriff waren, nach dem Huben zu fahren. Eh beseitigte Rückstände des Tagebuches, ab und zu klimpfend mit anwandelnder Schläfrigkeit, sie aber doch im Ganzen besiegend, um daß essehver sern dürfte, hie und da kas Geschrieben zu lesen.

25. Montag. Der KrPrz. war gerüstet um S Uhr, aber schläfrigen Geistes. — Lectionen. Rel. Stunde. Letzte Capitel der Ap-Gesch. und An die Ebräer, 1—10. Lectio lat. Die Reitübungsstunde nur zur Hälfte abgewartet. Die Clavierübung emsiger.

Auf den Huben waren u. a. Minister Dohna und G. Scharzhorst. Er sprach mit mir über die beste Einrichtung der Militär-Schulen. Er will mir die neuesten Papiere darüber mitheilen. In unsrer Laube hatte frohe Unterhaltung geherrscht. Der KrPrz. von mir kurz gehalten.

Lectionen 4-6. Merguet hatte seine Noth, die Aufmerksamkeit zu fesseln und neu anzuregen. Gipson befeißigte sich mehr des Deutschen als Englischen. Sodann fuhr er mit Gaudi und Dierke ins Lager. Gegen 9 Uhr zurück und bald nach dem Essen zur Ruhe, veil es morgen zeitg Tag werden sollte. Mit Gaudi erneuerte ich ein früher angefangenes Gespräch darüber, daß er und Dierke in Sachen des Etats die Königin zur Mittelsperson gegewählt hatten.

22. Dienstag, Gegen 5 Uhr war es Tag, Um 6 Uhr saß der KrPrz. bereits zu Pferde, ich schon früher am Schreibtische. Bosuch beym Banco-Director Reichert, um 1500 Thir. zu negociren, welche zu den Ausgaben im September erforderlich sind. Er half meiner Verlegenhoit ab. Mittga agneehne bey Klewitz, bey dem ich mich angemeldet hatte. Erst gegen 3 Uhr zurück. Eine Stunde später kam der KrPrz. Nach geendigtem Manöver hatte man in Ratmannshöfehne dem Frühmahl beygewohnt, welches Prz. Wilhelm dem Prinzen v. Homburg zur Feyer seines Geburtstages gab. Der KrPrz. legte schon um 9 Uhr sich nieder.

30. Mittwoch. Der KrPrz. war kaum gegen halb 9 Uhr für den Unterricht gerübet. Meinem Vorsuber teru, erinnerte ich nichts darüber, ja, ich halte sogar dafür, daß es nicht übel seyn dürfte, ihm ein Mal eine Zeitlang völlige Freyheit zu lassen, ob er Unterricht nehmen wolle oder nicht. Zu diesem Behrde werde ich min das Verzeichniß der Lectionen übergeben und seiner Wahl und freyem Willen überlassen, wozu er greifen mag, wom nicht.

Lectionen. Rel.Stunde. Brief an die Ebräer geondiget. Lectio lat., welche beinahe 2 Stunden dauerte. Er verdeutschte den ersten der Abschnitte über Ciceros Leben, worüber ihm Bemerkungen gemacht und zugleich Anleitung gegeben wurde, eine schwere Stelle, mit welcher er nicht fertig geworden, zu entziffern. Gaudi gab ihm eine allgemeine Uebersicht über die Waffensbungen, welche mergen gehalten werden sollen. Hoffmanns Math. Unterricht über Praulen gehalten werden sollen. Hoffmanns Math. Unterricht über Praulen bei den Aufmerksamkeit. — Die zu frühzeitige Entbindung der Praße. Wilhelm von einem todten Kinde heute früh um 10 Uhr verbreitete allgemeine Kunde.

Bey Tafel waren Beyme, welcher übermorgen nach Berlin geht.

Erst nach halb 5 Uhr trafen wir ein, daher die Clavierübung kaum eine Viertelstunde dauerte. Beßer ging es im Englisiehen bey Gibsone, welcher auch des Deutschen sich weniger befüß. Er gab Nachricht, daß Coxe aus London angekomme sey. Das Werte war unvergleichlich sehön. Wir genossen desselben erst im Garten und führen dann hinder in den Linkschen Garten, wo die Studiosen ihr letztes Conzert gaben.

31. Donnerstag. Um halb 5 Uhr saßen wir zu Pferde, der KPrze, Pre. Friedrich, Gaudi und ich. Ein lieblicher Morgen. Um halb 6 Uhr bey Bladau, wo der Angriff begann. Ich setzte mich an die Spitze der Verposten, um das Ganze von A. an zu sichen, und es gelang mir. Das ganze Manöver fiel sehr gut aus und war von einer Art, daß es dem befehlenden und Gehorehenden in gleichem Grade zum wesentlichen Nutzen gereichen muß. Frühstück einfacher, fast schmutziger Art in Fürstenwalde.<sup>1</sup>) Um 10 Uhr zurück mit Prz. Friedrich. Beyde Prinzen ergötzten sich am Angeln. Reimann kam, den seinigen abzuholen. Dem KrPzz. klüdigte ich Schönfeld an. Er spielte Clawier und zeichnete bis zur Pahrt nach

<sup>1)</sup> Gut und "Abbau" im Königsberger Landkreise.

den Hnben. Ein Nachtisch von Gefrorenem hielt uns über Gebühr auf. Erst gegen halb 5 Uhr waren wir zurück.

Lectienen 4 — halb 7 Uhr. Französisch, meist Ortographische Ubung, die nicht übel ausfiel. Dann Lesen. In Abwesenheit des H. Hornby, welcher eine kleine Reise macht, schrieb er an dem Englischen Reisebericht weiter und dann, um im Latein. das nulla dies sine linea zu besorgen, wurden die Stellen Virgil, II, wieder gelesen.

# September. (Königsberg.)

 Freytag. Da der KrPrz. erst nach 8 Uhr in Bereitschaft war, hatte ich Muße zur Verbereitung auf die Lectionen.

Lectionen. Rel. Stunde. Panli und Tim. I und an die Epheser. Lectio lat. Die Verdeutschung des Abschnittes aus vita Cicerenis machte den Anfang. Da sie Anlaß gab zu einigen grammat. Fragen, welche er unlustig heantwertete, so führte dieß unerwartet eine ausführliche kräftige Ererterung herbev. Unter vielen Thränen erwiederte er dagegen. Mit Schmerz sehe er schen seit geraumer Zeit ven Jedermann sich zurückgesetzt, namentlich und besenders von seinen Geschwistern, die ihn nicht mehr liebten. Die Entfernung von denselben nage an seinem Herzen, und wenn das (sieh) nicht ändere, könne er es nicht mehr tragen. Und als er im Laufe der Verhandlung immer wieder darauf zurückkam, daß die Vettern und Brüder beym Spiel den Radziwils den Verzug gäben, nahm ich endlich kräftig das Wert und sagte ihm, hierüher müße er sich tresten. In seinem Alter und in den jetzigen Zeiten sey er zu etwas Höherem berufen und bestimmt; er solle dergleichen herzlich zu verachten anfangen und seinen Sinn auf etwas Größeres stellen. Am Ende einer beynahe Stunden langen Unterredung kam es zu dem Versprechen, daß er bemüht sevn welle, von seiner Seite allen Anlaß des Unfriedens zu vermeiden. Um ihn zu zerstreuen und aufzuheitern, weil er wirklich sehr angegriffen war, las ich ihm einen Theil meines Reiseberichtes ver, wedurch er auch umgestimmt wurde. Die Lectien bey Hoffmann fiel gut aus. - Bey Tafel wieder im großen Garten.

Lectionen. Merguet. Der KrPrz. war schneller bey der Hand und während des Unterrichts selhst aufmerksam und gefügig. Gleichermaßen bey Schönfeld nahm er sich zusammen, und auch Gibsenens unerwarteter Besuch wurde mit Freundliehkeit angenommen. Den Abend beschloß er dann theils am Claviere, theils am Schachbrette. Nach 7 Uhr Wanderung nach dem Gumbinner-Thor. Um 10 Uhr zur Ruhe wegen des morgenden Manövers.

- 2. Sonnabend. Der KrPrz. und Gaudi saßen um 6 Uhr zu Pferd und ließen mir herrliche Muße. Der KrPrz. kehrte halb 10 Uhr zurück. Der erste Gang war zum Bette, auf welchem eine halbe Stunde geruhet wurde. Als er wieder zum Vorschein kam, sagte ich ihm ganz ruhig und freundlich; Ob ihm denn bev dergleichen Bequemlichkeiten, die er sieh gonne, nicht einfiele, wie wol Hannibal in seinem Alter nach dergleichen Uebungen sich benommen. Was Friedrich II. sagen würde, wenn er seinen Enkol ertragen und ermüden sähe, und wie Napoleon frohlocken würde, wenn er erführe, daß des Gegners Nachkommenschaft so wenig ertragen könne. Es schion Eindruck zu machen. Er wandte sich zur Reisebeschreibung, ließ sieh auch geneigt finden zu einer leetio lat., in welcher Cicero Adolescens vollendet wurde. Er übertraf in jedem Betracht meine Erwartung. Zeichenübung. Von 4-6 wurde vom KrPrz. mit vielem Fleiße gearbeitet, erst bey Schönfeld, dann an dem Englischen Reiseberichte. Ich bildete während der Zeit im Kopf einen Entwurf zu einem Vortrage in unserer Versammling, welche um halb 8 Uhr in der Hauptsache den Anfang nahm. Die Uebung war neu und geistvoll. Des KrPrz. Benehmen musterhaft. Wir schieden um halb 11 Uhr froh auseinander.
- 3. Sonntag. Vor 6 Uhr. Besuch bey den drey Prinzen Friedrich, Wilhelm und Karl. Mittags bey Hagen, welcher einen Tisch trefflicher Männer bewirthete, deren keiner sich des Nachbarn zu sehämen hatte. Der Schmerz der Praß. Wilhelm über das totl-gebohrene Kind war sehr groß. Sie konnte der Thränen nicht Meisterin werden. Da der Hof gleich von den Huben aus zu einem Thee im Lager, welchen Genoral Ziehen gab, gefahren zu, von dem der KrPrz. erst nach 9 Uhr zurückkam, hatte ich bis dahin ungestörte Muße. Beyde Herren waren voll von den Spielen, welche die Püselier-Garde getrieben und noch mehr über den Ueberfall, welchen der König von der Lautschen Mühle her untornommen hatte.
- 4. Montag. Vor 6 Uhr. Zunächst wurde der Lectionen-Catalog geschrieben, welcher dem KrPrz. zur freyen Befolgung übergeben ward. — Lectionen. Rel Stunde. Zweiter Brief an Timotheus mit allgemeinen Schlüßbemerkungen über die Paulin. Briefe. Der KrPtz., welcher sehr aufmerksam war, sagte mir hinterher, daß ihm dieser Unterricht sehr wichtig und angenehm sey. Leet. lat. Der zweite

Abschnitt ex vita Ciecronis wurde schriftlich verdeutscht. Ein franz. Brief über die gestrigen Lagerzenen. Clavierübung mit General. Be. Geschichte und Geographie nach den neuen Ansichten, für welche der KrPrz. gleichfalls sich sehr verbindlich erklärte. Ueberaupt war dieser Vormittag einer der angenehmsten. Ueberallbewies er einen heitern Fleiß und eine freundschaftliche Folgsamkeit in einem Grade und auf eine Weise, daß mir nichts zu wünschen übrir bleibt.

Auf den Huben im großen Garten. Erst gegen halb 5 Uhr zurück.

Merguet freylich nur kurze Zeit, aber es wurde viel geleistet. Gibsone, meist nur Unterhaltung. Bey Tische ging es schnell und stumm zu Werke und um 10 Uhr Schicht.

5. Dienstag, Von 6 Uhr an, als der KrPrz. nach dem Manöver tit, war ich bis 10 Uhr frey. Die Rückkohr des KrPrz., weil er sehr ermüdet war, änderte in der Muße bis 12 Uhr nichts. Um 12 Uhr Höffmann, weicher den Unterricht über Geometrie fortsetzte und mehr Gebör fand, als ich gehofft hatte. — Bey Tafet.

Erst gegen '4,5 Uhr hier, worüber die Clavierdbung sehr kurausfiel. Im Englischen, er schrieb an dem Berichte der Reise weiter, that er das Seinige mit Elfer und war, nachdem er über eine Stunde im Garten am Angeln sich ergötzt, ich aber nach beseltigtem Tagebuche auch eine halbe Stunde im Garten verweilt und mit Scheffner zum Fenster hinauf mich unterhalten hatte, woran auch der KFTz. zuletzt sehr verständig Theil nahm, sehr bereitwillig zu einer Lectio lat. Es wurde Cleero miles gelesen, wobsy u. a. der Unterschied zwischen abesse und desses vorkam.

6. Mittwoch. Lectionen. Vier Stunden wurden mit anhaltendem Fleiße angewendet, weil der Aschmittag von dem Manörer hinweggenommen werden sollte. Rel. St. Ueber Jacobus und Judas nebst Vorerinnerung zu Petrus und Stellen aus Klopstock, sehr anziehend. Der KrPrz. gab mir seine Erbauung sehr herzlich zu erkennen. Lectio lat. Nur Grammatische Uebungen. Geographie und Geschichte. Mathematik bey Höffmann.

Um halb i Uhr Fahrt nach Neuhausen. Wir hatten auf das Dorf gerechnet. Es war die Mühle gemeinet. Daselbet Tüfel ohne die Prinzessinnen. Königin, traurig über die Abreise des Bruders, welcher heute nach Mcklenburg zurückgelchrt war, mußte die Täfel rerlassen wegen einer Anwandlung von Fieber. Zurüstung zum Manörer. Eine Brücke wurde abgetragen. Labsal an Bier für die ermüdeten Soldaten. Beginn des Kampfes. Maheirsische Erstürmung der Brücke. Entwicklung der verschiedenen Corps. Rascher Vorgang des Kampfes, schneller Slillstand. Leh ritt hin and her. Dann
nach dem Dorfe Laut. Arfillerie-Officiere dasselbst. König mit der
Snite. Lautsche Mühle, getäuschte Erwartung. Der Angriff, auf
welchen zwar gerechnet, fand nicht Statt. Art von Vesperbrodt.
Ein Deserteur aus dem Reich hielt mein Pferd. Ich machte mich
rither als die Andern auf den Rückweg. Am Thore mit Heedemann zusammen. Der KrPrz. war mit Reimann und Schädlich
zurückgefahren. Um 10 Uhr wurde Schicht gemacht.

7. Donnerstag. Um 6 Uhr setzten die Réisigen sich zu Pferde. Um 11 Uhr war der KrPrz. zurück und anfgelegt, sich zu beschäftigen. Während er zeichnete, las ich ihm eine ganze Stunde vor. Er wartete dann die Clavierübung mit Eifer ab and schrieb einige Seiten Französisch. — Man spiette im kleinen Garten. Hünerbein war da. Die Königin, leidend awar nicht so, wie gestern, aber des Fiebers gewärtig. Die n\u00e4hern Nachrichten \u00fcber beganne erregten viel Beisorginse.

Lectionen. Merguet. Er fand in dem Aufsatz ungewönlich viel Fehler gegen Rechtschreibung bey übrigens nicht übeln Wendungen. Das Lesen ging gut. Lectio lat. Er setzte die schriftliche Verdeutschung fort. Erhohlung im Garten. Zum Thee Scheffner.

S. Freytag. Der KrPrz. bis 7 Uhr am Zeichnen, damn bey der Reise beschäftigt, in der bestem Laune. — Lectionen Roll. Stäte. Briefe Petri mit allgemeinen Bemerkungen. Lectio lat. ließ ich ausfallen und gab dem KrPrz. auf, einen früher angefangenen Aufsatz "Über die Eigenechsfelten eines großen Mannes" fortzuetzen. Geographie kurz, aber erbaulich. Bey Hoffmann Mancherley Geometrie. — Auf den Huben wurde, ob es gleich die Nacht stat geregnet hatte und es nicht übermäßig warm war, im großen Garten gespeist, weil die Königin wieder das Fieber hatte. Dieß machte den Gegenstand allgemeiner Besorgnifä aus.

Lectionen 4—6. Merguet. Gibsone war, wie immer, gesprächig, doch mehr des Deutschen als Englischen befüeßen. Um hah 7 Uhr fand der junge Scharnhorst sich ein, geladen zum Thee und Abend. Auch Heedemann gesellte sich dazu und, während die derey Kriegsmänere den Entwurf zum morgenden Kriegswied durchgingen, ließ ich mich mit Scharnhorst ein, gab ihm mancherley Rathschläge über seine Studien und gewann ihn bey näherer Bekanntechaft seit lieb. Im Ganzen war meine Stimmung traurig mit aus Besorgniß über Scharnhorsts Vater, der wieder krank geworden, und aus Wehnuth über die Entferung von Julien. Der KFZPr. hatte die Szene

"Hamlet und der Geist seines Vaters" nochmals gezeichnet, war bey Tische lehrreich und angenehm gesprächig über Ossian, dessen Werth er mit Einsicht und Ortskenntniß zu unserm stillen Erstaunen würdigte. Gegen 11 Uhr zogen sich sämmtliche Theile zurück.

 Sonnabend. Nach 10 Uhr waren die Reisigen zurück. — Die Königin befand sich merklich besser. Hufeland hatte jedoch den Vorschlag, in die Stadt zu ziehen, auf das eindringlichste wiederholt, ohne Erfolg.

Loctionen 4 — hab 7 Chr. Clavierübung fiel nicht übel aus. Lechio lat, mit einigen Wilderstreben angefangen, mit Gelassenheit vollendet. Es war über halb 7 Uhr und so die Hoffnung, das Conzert des G. Tomasini zu besnehen, gescheitert. Er ließ sich an Pitatrach (Pelopidas) nicht nur genügen, sondern fäßte anch eine glückliche Idee zu oiner Zeichnung auf, an welche or sich sogleich maschle.

10. Sonntag. Nachricht, daß die Königin die verwichene Nacht um 2 Uhr die Huben verlassen habe. Beimanns Frage, ob man von Dierkens Geburtstag, der morgen einfallt, Kenntniß nehmen solle, verneint. Szene mit dem Hausbundet, welcher Eduard bild. Der Prinz finh ims Lager. Besuch bey Zeller. Dem Prinzes wirde ein ernstliches Wort gesagt über Bestrebon, seiner Muttersprache Ehre zu machen und das Kauderwelseh der höhen Zirkel zu vermeiden. Als er sich zurückgezogen, zeigte ich Zelter die vom KrPrz. angelangene Composition: "Ach, lieber Gott, ich bitto Dich." Er fand sie sehr gut.

11. Montag, Üm halb 6 Ühr ward es Tag bey uns. Um halb 7 Uhr saß der Prinz zu Pferde, und ich hatte freyen Spielraum. Der Prinz kam erst zuch 11 Ühr zurück, schriob noch einige Zoilen französisch. — Auf den Hüben engte der Regen sehr ein. An unserm Tische versetter Köckeritz aus in frühere Zeiten.

Lectionen 4-6. Merguet. Der Aufsatz war nicht ganz fibel. Das Lesen ging gut. Gibsono hielt seine Uebung wie gewönlich. Um halb 7 Uhr begann die Versammlung, welcho, obgleich recht zahlreich, sehr natürlich ausfiel.

12. Dienstag. Lectionen. Lat. lectio. Jakobs Lesebuch wurde fortgesetzt. Englischo Sprache. Reisebericht fortgesetzt. Fechtübung. Besuch bey der Königin unterbrach für den KrFrz. auf eine angenehme, für mich die Muße begünstigende Weise den Lauf des Unterrichts. Lectio Mathematica bey Hoffmann, sehr unterhaltend. Lectionen 4-6. Die Clavierübung sowol als die Englische Stunde bey dem braven Hornby fiel trefflich aus. Sodann unterhielten der KrPrz. und Gaudi sich mit Lesen und Schach.

- 13. Mittwoch. Um 6 Uhr, nachdem der KrPrz. zum Manöver geritten war. Von 10-11 Uhr (mit ima) Geographie und Grechichte. Dem KrPrz. ward die Achilleis gelesen mit Anzeichnung der sehönsten Stellen. Heffmanns Vortrag war unterhaltend um belehrend. Auf den Hiben. Der Zugwind vollendete das Aufkeimen der Unpältichkeit. Ich kam übelgemuth zurück. Göthens Meister und andere Arbeiten hielten mich wacker, während der KrPrz. die Mauik und Englisch beseitigte. Ihm wurde aus Göthens XII. Thle. vorgelesen "Das Mährchen".
- 14. (Donnerskag) bis 16. (Sonnabend) wurden meist im Bette zugebracht. Zwar war ich um 7 Uhr bey der Arbeit, gaß 8-9 Uhr nicht Unterricht im Latchinischen, sondern ließ den KrPrz, für Sonnabend die Rede des Könes bearbeiten. Als Schönfield angelangt war, legte ich mich nieder und verließ erst Freytags gegen 2 Uhr das Bette. Seharnhorsts Besuch zwischen S und 6 Uhr war mit sehr angenchen. Es ging befer mit dem Vater. Der KrPrz. beschwichtigte seine Begierde, das Ende des Mährchens zu hören, und ließ sich, nachdem er bey Merguet und Hornby sehr fleißig gewesen, von Gaudi vorlessen und legte halb 10 Uhr sich nieder. Die Nacht kam ich ledilich durch.
- (15. Feritag.) Der KrPrz. stand hall 6 Uhr auf. Gegen hall 12 Uhr war er zurück. Er hatte den Parademarsch mitgemacht. Nach einiger Muße rief ihn Hoffmann an sich, dem er gut Stand hielt. Schönfeld und Gibsone beschäftigten (ihn) nützlich und angenehm. Scharnborts fand mich in großer Ermstatung. Jedoch anich mich zusammen und las dem KrPrz. den Beschluß des Mährchens, auch Stellen aus Meisters Lechzihre.
- (16. Sonnabend.) Der KrPrz. war um 5 Uhr aus dem Bette, um 6 Uhr schon zu Pferde, der letzten Waffenübung beyzuwohnen. (Zurückgekehrt), musterte er seinen Aufsetz nechmals und vollendete die zum selbigen gehörige Zeichnung. Schönfeld beschäftigte ihn zur zewönlichen Stunde. Hornby blieb aus
- Von 6 Uhr an sammelto sich die Gesellschaft. Humboldt, ungeladen, der Erste. Nach und nach Gibsone, Hüllmann, Auerswald mit seinen Söhnen, der junge Hufeland und Scharnhorst, Buch, Goerke. Es fiel besser aus, als ich erwartet hatte. Meine Lebensgeister kehrten wieder. Gegen Scheffner ging ich feindselig zu Werke. Er hat ewig mur zu mäkeln. Auch die Zeichnerey des

KrPrz. nimt er in Anspruch als etwas Ueberfüßiges, Nachtheiliges. Bey Tische vielseitiges Gespräch, webey der KrPrz. sich vortrefflich nahm. Hüllmann bat, daß ich den Prinzen veranlassen möchte, die Szene zwischen Alexander und Könes für ihn abzuzeichnen.

17. Somtag. Der KrPrz. war anhaltend dabey, Hüllmann die versprochene Abzeichnung zu liefern. Stärker wordender Regen ließ an Ausführung des letzten Manövers zweifeln, dessen wegen bereits um 1 Uhr gespeist wurde. Der Regen hinderte wirklich die Bestürmung der Schaue, brachte den KrPrz. sehen um 3 Uhr zurück. Er mit Gaudi führen um 5½ Uhr zur K\u00f6nign, von da, im Schauspiel.

18. Montag. Lectionen. Rel. Stundo. Einleitung in die Apekultypes, unterhaltender nech durch die Legende, welche der Kryz, durch die Stelle der Messiade, welche ich las. Lectio lat. Die Schwierigkeit, welche der Kr! vz. im Anfange Lib. IX. Curtif fand, überwog die Genuff\(\text{life}\) in Te sehrleif franz\(\text{ois}\) in telle lighen, wartete die Clavierdbung mit Flei\(\text{life}\) ab und ließ sich willig finden, wartete die Clavierdbung mit Flei\(\text{life}\) ab und ließ sich willig finden. — Den Mittag auf den Huben war es sehr unerbaulich. Es fehlten die Prinzen Friedrich und Wilhelm nebeb Reimann und Br\(\text{life}\) Unsäleiheheits sichligen.

Der KrPrz. machte die beyden Lectionen bey Merguet und Gibene ab und mit Fleiß. Die Einsamkeit wurde durch Heedemann unterbrochen, welcher um halb 8 Uhr sich einstellte, dem KrPrz. Gedichte von Schiller schlecht verlas und Abenda unser Gast war.

19. Dienstag. Lectionen. Naturgeschichte, vielmehr Botanik bey Jiagen zur Erginzung dessen, was er zu Anfange Sommers vorgetragen hatte. Lectio lat. Er war sehr villig, morgen eine Uoberstung seiner Rede des Coenus im Lateinische zu verauchen. Fechttübung hatte ihn guter Laune gemacht. Eine kurze Geographische Uebung fand Eingaug. Bey Hoffmann ging es sehr gut. — Das Regenwetter beschränkte die Theispesellschaft auf das eine Zimmer. Da die kleinen Herrschaften bis auf den KiPrz. und Pfale. Charlotte fehlten, war die Gesellschaft sehr klein. Erst gegen 4 Uhr zurück.

Schönfeld sowel als Hornby waren mit dem Fleiße sehr zufrieden. Von halb 7 Uhr an Borowsky, Klewitz, Boyen, die zu Abend blieben. Mit Ersterm viel über Apokalypse. Mit Wohlgefallen sah er des KrPzz. Zeichnungen, die Bibel betreffend. Das Gespräch ward allgemein, und der KrPr. nahm sich bis zum letzten Augenblick sehr verständig, so sehr, daß nichts zu wünsehen übrig ließ.

 Mittwech. Lectionen. Rel. Stunde. Offenbarung angefangen, zu großer Erbauung des KrPrz. und unser beyder, Gaudis und meiner. Lectio lat., wieder mancherley Gutes. Englischer Auf-

Lington Trays Mum Fin wind, and m Selbruck lil Virum, for if Sur b that Machan limbour An Moun hun in ju grafifo plans, Say Selbruck. Sur; Num for Grinning it my min for if we buy min go denne finge 1. 4.X2. unbuffanslifun Link Kronprinz Friedrich Wilhelm an seiner. König Friedric Königsberg, den (Nach dem Original

Beilage zu Schuster, Deibrücks Denkwürdigkeit

th Wilhelm III. an seinen Sohn, den Kronprinzen Friedrich Wilhelm.

Königsberg, den 4. Dezember 1809.

(Nach dem Original im Königl. Hausarchiv.)

enkwürdigkeiten III. Verlag von A. Hofmann & Comp. in Ber

satz. Er besuchte mit Gaudi die Königin. Ich machte eine Wanderung und versäumte die Vorlesung Hoffmanns, welche jedoch gut ausgefallen seyn soll. — Bey Tafel waren Altenstein und Niebubr, welcher etwas breit das Wort führte. Indeß seine Berichte über das Literarische in Holland waren angenehm, und sein Betragen gegen mich freundschaftlich.

Nachdom sowol bey Schönfeld als Gibsone der Unterricht wohl abgewartet war, sammelte sich eine kleine Gesellsehaft, Himmel, Boguslawsky, Hornby, Baron v. Stein 1) u. a. aus Breslau, welcher mich zu sprechen begehrt hatte. Der ganze Kreis blieb zu Tische, die Unterhaltung geistvoll.

21. Donnerstag, Allerley, die Lectionen betreffend. Diese waren Botanik bey Hagen. Anatomie der Pfinnern. Lection Erotsetrung des schriftlichen Geographischen Aufantzes. Clavierübung. — Ein Spaziergrang nach Kalthof mit dem KrPrz. allein. Ele orzählte ihm aus Göthe das Beyspiel der Scibutbeherrschung. Er war sehr willig und anschniegend. Man speiste in der Stadt. Nachfeyer des Gebuträfestes des Prz. August. Beauch bey Mdmc. Bock, bey Prz. Wilhelm und Friedrich, welche beyde noch nicht hergestellt waren.

Sowol die Lection bey Merguet als bey Hornby fiel sehr gut aus. Abends speiste bey uns Altenatein, Niebuhr, Nagler und Major Pirch. Dieser, der am frühesten kam, erschien vortheilhafter, als ich mir ihn gedacht. Aber schlecht deutsch spricht er.

22. Freytag. Lectionen. Rel. Stunde. Offenbarung fortgesetzt und mit großen Ejfen angebört. Lectio lat. wie gestern. Englischer Aufsatz. Mathematik bey Hoffmann, gut und unterhaltend. — Bey Tafel uater dem Geselte erführ ich durch Schilden, daß Fraßn. Solms ankistens ankommen würde. Es sollte aber Geheinniß bleiben. Welch ein Besuch! Meine Besorgniß, daß sie in unserm Hause würde untergebracht werden.

Abends waren wir allein. Ich las dem KrPrz. Stellen aus Göthe.
23. Donnerstag. Lectionen. Reiseboricht fortgesetzt. Uebersetzung der Rede Coeni vollendet. Geographischer Aufsatz weitergeführt. — Um 12 Uhr Wanderung zu Fuß auf einem Umwege nach den Huben. Brese, der in der Nacht von Berlin zurückgekommen war, begegneie uns. Rückweg zu Fuß. (Ich) sprach vor bey Prz. Wilhelm, welcher noch nicht ganz bergestellt, und bey Erkentrieich, dem Bedienten der Przfän. Alscandrine, welcher im

Freiherr v. Stein, Kriege- und Domänenrat.
 Monumenta Germaniae Paedagogica XL.

Sterben lag, sein jugendliches Leben vergebens verkämpfend gegen den stärkern Tod.

Schönfeld und Hornby bezeugten dem KrPrz. Beyfall. Um halb 7 Uhr versammelten sich außer den gewönlichen Prof. Refrer, welcher dem KrPrz. einige vergrütete Pfeile der Buschmänner vorzeigte, Goerke, Buch, Brese, Gibsone, Scheffner, zuletzt der junge Scharnhorst und Hufeland.

- 24. Sonntag. Rückstände des Tagebuches. Um halb 9 Uhr ur Kirche im Schloß. Mitistrieche Peyerichkeit. Das Nahmenverzeichniß der Soldaten des ehmals Rüchelschen Regiments sollte in der Kirche eingeweihet werden. Das Regiment stand in Parade auf dem Sehlößpistne, die Ausgezeichneten in der Mitte, deren Nahmen und Verdienst der Auditeur schlecht bekannt machte. Erbaulicher war die Ruhe und Stille, nit welcher die Soldaten sich in die Kirche begaben, der Gesang und die Predigt. Bey Tafel waren die Prinzen des Hauses. Auch Prz. W. nahm Theil. Rückweg zu Fuß über den Holsteiner-Damm. Gaudi und KrPrz. in das Schauspiel.
- 25. Montag. Lectionen. Rel. Stunde. Offenbarung fortgesetzt mit Eifer. Lectio lat. Die von ihm gefertigte Uebersetzung der Rede wurde durchgenommen und Grammatik dabey getrieben. Retidbung. Bey Schönfeld bewies er winschenswerthen Fleiß und hielt auch in einer Geographischen Lection damit a. Mittage waren einige Officiere bey Tafel. Ich wanderte zurück. Der Krl'rz. fuhr mit den beyden Herren auf dem Wege nach Wargen, 1) um wenigstens das Menschengewihlt zu sehen.

Um 6 Ühr kamen die Reisigen zurück. Man hatte die Kirchen zu Juditten angesehen. Der Kr.P., welcher sich bald zum Zeichen niedersetzte, schätztet mir sein Herz aus über die "Wehklagende Unterhaltung" seiner beyden Gefährten, welche von Seiten Dierkens, wie gewänlich, zumal wenn ich nicht zugegen bin, über die Verworfenheit des menschlichen Geschlechts sich verbreitet. Er sprach hierber mit vieler Einsicht und gesundem Gefühle, daß ich ihm richt, wenn ein ähnliches Gesprich zum Vorsechein käme, den Herren zu sagen, sie möchten dech nicht immer dergleichen reden, wodurch er mit Abneigung gegen das Menschengeschlecht erfüllt werden mißte. — Um 7 Uhr Merguet. Man ward einig, eine der Voltairschen Tragödien regedmäßig zu lessen mit abgetheilten Personen. Die Unterhaltung war mannigfach, aber der KiPrz. nahm wenig Theil und legte sich nieder, als wir uns zu Tische setzten. Siche da,

<sup>1)</sup> Dorf im Kr. Fischhausen.

plötzlich die Nachricht, mein Bruder<sup>1</sup>) sey angekommen. Ich verließ Gaudi und Merguet und sah ihn, den lange ersehnten, wieder. Im Innern unverändert, im Aeußern kräftiger. Es war, als hätte ich ihn gestern verlassen.

26. Dienstag, Lectionen. Hagens Vorlesung über Gewebe der Biläter. Ihm wurde eröffnet, daß wir abermal bey ihm Chemie hören würden. Dies ward gestern beschlossen. Lectio lat., etwas stürnischer Art. Gaudis Auwesenheit mechte dazu beytragen. Er giebet ungern Bilßen vor demnetiben und die Unkunde der Grammatik ist ihm empfindlich. Eine Geographische Lection und dann gehörige Pause, nm der Mathematischen mit neuer Kraft beywohnen zu können. Mein Bruder kam. Der KrPz. nahm ihn sehr herzlich auf. Nachdem er dem Minister Dohna aufgewartet hatte, führte ich ihn zu Auerwald, wo auch Schoffner war, und zu sämmtlichen König, jungen Herrschaften auf dem Schlosse. Besench bey Hillmann. Anzeige für den Lections Catalog mit vieler Bedenklichkeit. Rascher und entschlossener, als er war, ist er nicht geworden. Um 5 Uhr von ihn zurück.

Der KrPrz. beym Clavieriehrer. Hornby löste Schönfeld ab, welche beyde sehr zufrieden waren. Gegen 7 Uhr nahm ihn Gaudi in Empfang. Schachparthie.

27. Mittwoch. Lectionen. Rel. Stunde. Offenbarung fortgesett. und mit großem Eifer gehört. Der KrPrz., welcher schon von 7 Uhr an anderthalb Stunden Englisch ununterbrochen gesehrieben hatte, war von der besten Laume. Lectio lat. — Man speisie auf den Huben. Auf dem Wege dahin hatte der KrPrz. mit Gaudi einen unangenehmen Wortwechselt. Diels zehien im wirklich anze geriffen zu haben. Er stand klagend vom Tüche auf, und wir beyde allein wanderten zurück zu Fuß. Jeh hatte Mühe, illa bey Laune zu erhalten. Er war wirklich ganz hypochondrisch, auch nicht im Stande, den Clavierunterricht abzuwarten. Jedoch für Gibsone war er aufgelegt.

Um halb 7 Uhr kamen Obst. Haack, Prof. Herbart, Heedemann, mein Bruder. In dem Garten gegenüber sollte ein erleuchteter Luftballon steigen. Dieß lockte uns halb 8 Uhr ins Freye. Bequem war es im Saal am Ende des Gartens. Die Unterhaltung mannichfach. Herbarts Spiel auf dem Clavier sehr gut. Bey Tafel führte Haak und Herbart am meisten das Wort. Letztrer gedachte

<sup>\*)</sup> Ferdinand Delbrück.

rühmlichst des Pestalozzianismus. Meinem Bruder sah ich an den Augen an, daß ihm dieß nicht recht war.

- 28. Donnerstag. Lectionen. Naturgeschichte bey Hagen. Die zeichenübung ging sehr gut von Statten, ebenso Lectio lat. Wandorung nach den Huben. Auf dem Wege das Schauspielhaus besichtiget, worin man weiter gekommen ist, als ich mir vorgestellt hatte. Bey Tafel Antrag, ob der Kötig nicht die Funtengruft!) besuchen wolle, abgelehnt. Die Lectionen bey Merguet und Hornby felen sehr gut aus.
- 29. Freytag. Der KrPrz. bewachte zu Wagen die Uebungen der Artillerie, war vom Excerieplatz gleich in die Domkirche gegangen und hatte die Fürstengruft bewacht, kam auch, voll von diesem Eindruck, zurück. Hennigs Leichenbegängniß. Reden des Hermen und Heidemann in der Vorhalle der Kriebe. Zug durch die Stadt über 1½ Stande lang, zwey Stunden am Grabe. Nach der Rückkunft Nachricht von Ankunft der Praßn Solms. Dieß hielt den KrPrz. zum Tbee und Abend auf dem Schlosse zurück.
- 30. Sonnabend. Der KrPrz. saß um 7 Uhr an der Arbeit. Bresens Unterricht, der zwey Stunden danerte. Um 10 Uhr eine vertrauliche Unterredung mit dem KrPrz. Ich erinnerte an die höchst verständige Art, womit er vor 3 Jahren den Geburtstag der Przßn. Friedcrike gefeiert habe. Ob er heute nachstehen wolle. Er nahm es gut auf. Ein Wort gab das Andere. Er führte bittere Klage über Gaudi, daß ihn dieser nicht mit gehörigem Anstande behandele. Neulich habe er für Ziechs Frau eine Wohnung hier im Hause verlangt. Gaudi habe ihn schnöde abgewiesen. \_Und doch," fuhr er fort, "glaube ich wol mitsprechen zu dürfen. Gandi hat mir neulich gesagt, ob ich gleich erst 14 Jahre alt wäre, müsse ich mich betragen wie Jemand von 18 Jahren. Wenn das ist, will ich auch so behandelt seyn." Ich billigte diese Aeußerungen mit unterdrückter inniger Freude über das verstärkte Selbstgefühl. Meine Worte machten ihn guter Laune, die sich an dem guten Erfolge der Uebung in der Lat. Sprache äußerte.

Um 12 Uhr nach dem Schlosse zur Glückwünschung bey Przßn. Friederike. Umtreiben hin und her. Mittagetafel, langweilig, wie in der Regel. Große Gesellschaft. Die Königin in all her pride! Um 4 Uhr zurück. Schönfeld und Hornby fleißig abgewartet.

<sup>1)</sup> Im Dome.

## Oktober.

## (Königsberg.)

1. Sonntag. Stürmische Witterung fesselte an das Zimmer. Der KEPEz. von habl 10 Uhr im Gange, arbeitete in seinem Cabinet mit großem Eifer, taub abermals gegen meine, Washington betreffenden, Vorschläge. Der Mann liege ihm zu nahe, auch kenne ei de Verfassung der Provinsen zu wenig, um über dieselbe, wie es doch seyn müßte, sprechen zu können. Ich möchte ihn verschonen. Pür mich war Washington die Offenbarung.

Mittags große Tafel. Herzogin von Würtemberg mit Mdm. Bußy. Die Königin wieder glänzend unter Glänzenden. Nach der Tafel Staatsvisite bey der Herzogin.

In der Panse von halb 5—6 Uhr machte ich abermals Versuch, den Kerbz. für Washington zu gewinnen. Vergebenst I oh las ihm aus Becker über denselben vor. Es haftete nicht. Daher ich zu meinem Tagebuche schritt. Als er ins Schanspiel fuhr, begab ich mich zu Julien. Sie war wie eine Schwester gütig freumfülch, obwol sie über Unpäslichkeit klagte. Sie führte mich zu ihrem Vater. Er asß auf dem Bette und war ungleich kräftiger als ich geglaubt. Ja, es entspann sich eine Unterredung, die sich über eine Sunde verzog. Gegen 8 Uhr erst verließ ich den Vater. Er entließ mich mit wahrhafter Zärlichkeit.

2. Montag. Um 6 Uhr. Nicht lange nachher auch KrPrz. im Gange. Ich stand ab von Washington, gab ihm aber anf, Alexanders Rede an Oceanus auseuarbeiten. Er nahm es mit Willigkeit an und auf. Er gerieth bey seiner Rede so sehr in Feuer, daß er Schönfeld ungenutzt entließ, und seine Arbeit gerieth vortrefflich. — Bey Tafel. Minister Dohna.

Machdem Merguet und Gibsone mit vielem Fleiße abgewarte waren, Versammlung, nachgeholt vom Sonnabend. Des KePr.R. Rede fand allgemeinen Beyfall, und auch mir gerieth der Vortrag besser als ich geglaubt. Scheffner tadelte wieder so unverbolen, daß ich nicht umhin konnte, ihm dies an den Tag zu legen. Er war betroffen. — Um halb 9 Uhr nach Hofe, wobey mit Gaudi gestritten wurde. Er hat den Einfall, dem Prinzen Gabe des Vortrage und Anstand beyzubringen durch Comödienspielen.

 Dienstag. Der KrPrz. von 7 Uhr an sehr thätig an der Reisebeschreibung. Lectionen. Hagen war abgesagt. Statt dessen blieb der KrPrz. bey seiner Arbeit. Lectio lat., nene grammatica. Es wurde ihm eine neue Tabelle Conjugationen vorgelegt. Fechtübung. Hoffmann gab seinen Unterricht eine Stunde früher. Spazierritt. Um 1 Uhr zurück. — Mittagemahl bey Radziwil, wo Niemand
außer ums. Sehr lebendige und mannichfache Unterhaltung. Der Hund mit Marke. Von 5-8 Uhr waren Hornby und Schönfeld him. Den Abend waren wir unter uns, außer daß enie Brüder kaim.

4. Mittwoch. Der KrPrs. begann um 7 Uhr. Lectionen. Rel. Stunde. Offenbarung Joh. Lectio lat, mit vieler Willigkeit und gutem Erfolge. Die Tabellen fanden Ringang. Englischer Brief an William d Orange. Wir waren im Begriffe auszugehen, als unerwareteide frohe Botschaft von der glieblichen Entlindung!) der Königin anlangte. Der KrPrs. war außer sich. Er sprang, lachte, schrie. Wir wanderten rasch nach dem Schlosse. Glickwumsch abrie den König, Przßn. Solms. Wiege des Neugebohrenen. Auf dem Rückwage mit dem KrPrs. allein. Verweilen im Konödienhause, um die Decorationen mahlen zu sehen. Die Frendertunkenheit des KrPrs. ließ ihn nicht zum Unterricht bey Hoffmann kommen. Jeder wandte für sich seine Edit an bis zur Tafel, die in der Bladt war.

Da um halb 5 Uhr Colloquium Chemicum bey Hagen angehn sollte, zog man sich zurück in des Prinzen Carl Zimmer. Die Vorleuung bey Hagen war sehr angenehm als Wiedererneuerung alter Bekanntschaft. Bald nach Rückkunft Abendgesellschaft. General York, Oberst Hask um Niebuhr.

- 5. Donnerstag. Ein Regenreicher Tag, der aber sehr arbeitsam zugebracht wurde. Auch der KrPrz. zeichnete sich sehr aus. Im Auffe des Morgens schrieb er an dem Reiseberfeite, den Englischen Brief an Oranien zu Ende und wartete dabey die Vorlesung über Botanik bey Hagen, die Zeichenübung, lectio lat. und Clavierübung mit vorzüglichem Fleiße ab.
  - N.M. Merguet und Hornby, letzterer bis 7 Uhr. Schauspiel.

<sup>1)</sup> Prz. Albrecht, geb. am 4. Oktober 1809 un Kouigsberg i, Prz., gest. am 14. Oktober 1872 im Berlin, beigesekt am 20. Oktober 1872 im Mausoleum un Charletenburg. — Verm. 1. am 14. September 1839 im Schloses un Grasse, etc. am 2. Mai 1801 un Berlin, geschieden am 29. Mai 1801 un Berlin, geschieden am 29. Mai 1804 open, am 29. Mai 1803 un Schloses un Gehnharbrahausen bei Erbach im Riedingen, beigerette am 29. Mai 1883 and dem Friedhof der Gemeinde Erbach; II. morganatisch am 13. Juni 1883 am Schloses un Schloses un Schoen-Meiningsom im K sosais; Cocher der Prezilischen Kriegeminister v. Rauch, Gräfin v. Hohenau, geb. am 29. August 1809, gest. am 5. Marz 1879.

Donau-Nymphe 2. und 3. Thl.<sup>1</sup>) Die trübe Witterung hatte empfänglich gemacht für den Eindruck der gefälligen Musik. Hornby hatte seine Abroise auf übermorgen bestimmt. Er wurde daher heute mit einer goldenen Uhrkette nebet Schlüssel und Petschaft, mit zwey paar Tassen und von mir mit einem Ringe, worin Haare des KrPrx. waren, beschenkt.

6. Freytag. Lectionon. Rel. St. Offenbarung geendigt auf eine für gebeg Theile anziehende Weise. Stellen aus Herder hoben die Sache. Leefei alst. Verdeutschung einiger Stellen aus Jacobis Lesebuche. Eine Reitübung unterbrach wohlthätig die sitzende Weise. Sodann die Mathematik bey Hoffmann fortgeführt. — Mittagstafel auf den Huben. Um halb 5 Uhr zurück.

Das Leichenbegängniß des Majors v. Reinbaben,?) dessen Tod allgemeine Theilhehmung erregte, sehob den Anfang der Hagenschen Vorlesung um eine Stunde hinaus. Sie war unterhaltend. Um 7 Uhr bey der Rückkchr stellten sich Merguet und Schönfeld ein. Der KrPrz. wählte leitztern.

7. Sonnabend. Von 8-11 Uhr, während der KrPr. bey Brees theils Militaria, theils Calligraphische Uebung hatte im Abschreiben einiger Englischer Verse, welche Hornby zum Andenken gewünscht, in Bewegung. Erst bey Nicolovius, dann zu Himmel, mit welchem wegen des Conserts vorkehrende Abrede genommen wurde. Lectio lat. Die Verbentafel feläßig geübt, auch dio angefangene Verdentschung vollendet.

Schönfeld und Gibsone fullten die Zeit bis halb 7 Uhr angenehm aus. Miëverständiß und tüble Witterung schien unsere voreammlung nachtheilig werden zu wollen. Aber doch kamen Scharnhorst, Brese und Hüllmann Der Gang der Dinge übertraf meine Erwartungen. Hüllmann batte eine Stelle aus Livius gewählt. Der KirPrx. übertraf sich selbet. Er hatte noch nie so gut gesprochen, Anch war er Abends bey Tische sehr gesprichig und angenehm, so daß ich den Tag recht wohlgemuth beschloß. Scheffier war heute ausgerogen. Mein Abschled von ihm war herzlich, fast rührend.

 Sonntag. Rückstände des Tagebuches. Des Königs Befehl, in die Franz. Kirche zu kommen. Es war Einsegnung der Kinder:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Die Nymphe der Donau." I. Teil. Volksmärchen mit Gesang in 3 Aufzügen, Musik von Kauer. II. Teil. Volksmärchen mit Gesang von K. F. Hensler, Musik von Kauer. III. Teil. Rom. kom. Volksmärchen mit Gesang in 3 Aufzügen. Musik von Kauer.

v. Reinbaben, 1806 Major im Infanterie-Regiment Alt-Larisch (Nr. 26), 1809 als Oberstleutnant und Kommandeur des 1. Infanterie-Regiments gestorben.

Man hatte die Schuljugend versammelt. Der Gesang angenehm, die Predigt gewönlichen Inhalts und sehlecht vorgetragen. Der KFPz. anf der Parade. Besuch bey Ferdinand, dann mit KfPz., den ich vom Schlosse abhohlte, bey Prifin. Solms, kurz und erbaulich. Brief an die illetest Tochter des Kriegeraths Bertram, i) welchem zur Feyer der 25jährigen. Ehe zwey paar Tassen zugeschickt wurden.

Die Hochzeitsfeyer blieb unter meiner Erwartung. Ich tauge nicht mehr für dergleichen Szenen. Klewitzens Unterhaltung und

dann mit Glagow gewährten einigen Ersatz.2)
15. Sonntag, Der KrPrz. erwachte heiter und erwiederte

meinen Glückwunsch mit vieler Herzlichkeit. Bevm Frühstück las ich ihm die für gestern bestimmte Rede. Er war innigst gerührt nnd brach in Thränen aus mehr des Unmuths als der Rührung und fällte dabey folgendes sehr treffende Urtheil: Dieß wäre für uns Alle gewesen. "Was die beyden Herren sagten,3) war auch für mich allein. Das hätten sie mir unter vier Augen sagen sollen. Mit dem alten D. ging es noch an. Das war so viel, man vergaß eines über das Andere. Aber was G. sagte, betraf nur mich, und das hätte er mir allein sagen müßen. Als er aber besonders von meinen Stunden anfing, da hätte ich aufstehn und sagen mögen, das gehört nicht hierher! Wenn Papa oder Gaudi mich gefragt hätte, wurde ich es gesagt haben." - Ich gab ihm Recht. Morgenlied der beyden Corps von Rüchel und Dragoner. Besuch über Besuch. President v. Stein äußerte zuerst den Gedanken, daß Gaudis Rede das Ansehn einer Strafpredigt gehabt. Ob denn etwa mit dem Könige dieß abgeredet, ob eine solche Maßregel nöthig gewesen. Der alte Hagen, Merguet. Die Auerswaldsche Familie. Um 9 Uhr in die Franz. Kirche. Der KrPrz. besnehte die Parade, woselbst er zugleich die Glückwünsche der Officiere annahm. Ich empfing inzwischen die Gesellschaft. Sie bestand großentheils aus Denen, welche gestern dem Conzerte beygewohnt hatten. Clairembean drängte sich auch ein und konnte nur mit Mühe entfernt werden. Die Königl. Familie. Geschenk über Geschenke. Frühstücksmahl, dem auch Przßn. Solms beywohnte. Der König war sehr freundlich und väterlich.

Mittagstafel. Um 4 Uhr zurück. Von 5-6 Uhr bey Julie.

<sup>1)</sup> Christ. Aug. Bertram, Geheimer Kriegsrat.

¹) Das Tagebuch bricht hier plötzlich ab. Die für die Zeit vom 9.—14. Oktober bestimmten Blätter sind nicht ausgefüllt worden. Die Anfseichnungen heginnen erst wieder am 15. Oktober, dem Gehurtstage des Kronprinzen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Offenbar in der letzten (14. Oktober) Sonnabends-Gesellschaft.

Königin Luise an ihren Sohn, den Kronprinzen Friedrich Wilhelm.

Königsberg, den 4. Dezember 1809. (Nach dem Original im Königl. Hausarchiv.)

Bellage zu Schuster, Delbrücks Denkwürdigkelten III. Verlag von A. Hofmann & Comp. in Berlin.

The difference of the state of

Ferdinand, der in meiner Abwesenheit dem KrPrz. Gesellschaft geleistet hatte, erheiterte auch mich durch sein Gespräch. Um halb 7 Uhr fuhren wir nach dem Schlosse. Der König hatte zu einem Balle einladen laßen, eine kleine aber ausgesuchte Gesellschaft, glänzend in ihrem Aeußern. Der von der Schützengilde angesetzte Aufzug verzögerte die Eröffnung des Balls. Nach den ersten drev Polonaisen erschien er. Ein Zug von Laternen erleuchtete die Reihe. Eine Deputation überreichte dem KrPrz. ein Gedicht, welcher nicht so gut antwortete, als im vorigen Jahre den Studenten. Indeß nahm er mehr thätigen Antheil an dem Tanze als gewönlich und machte sich mit den Kleinern weniger zu thun. Auf mein Betreiben wurde dem KrPrz. der Hauptsitz zwischen den beyden Prinzessinnen 1) angeboten. Nach langem hartnäckigem Weigern nahm er ihn ein und blieb bis zu Ende. Eröffnung gegen Schilden über die Unzweckmäßigkeit und Tactlosigkeit der Rede Gaudis. Nach Tafel die Przun. Solms, der ich mein Herz über den KrPrz. im Allgemeinen und namentlich über den gestrigen Abend vortrug, nicht vorenthaltend das Urtheil des KrPrz, über die Art, wie man ihn bearbeitet habe. Sie hatte dasselbe schon gehört und erzählte mir dagegen, was sie bey Tafel mit ihm verhandelt. Er hatte ihr erzählt, daß ich ihm die Rede vorgelesen. Sie fragte: "War sie schon?" "Ja wohl," hatte er mit vieler Wärme geantwortet. Sie sprach wirklich sehr vernünftig und theilnehmend. Auch das Benehmen der Przßn. Luise hat viel Mütterliches. Sie blieb bis ans Ende der Dinge d. h. nach 1 Uhr. Der Eindruck des Ganzen übertraf meine Erwartung. Am herzlichsten sprach ich mit Albertine,2) Friedrich Dohna und Jahnke. Von der Bürgergarde wurden funf Personen zum Balle gezogen, worüber sie denn hoch erfreuet waren. Gaudi zog sich bald nach der Tafel zurück. Um D. bekümmerte ich mich weiter nicht, und der KrPrz. gab mir bey aller Gelegenheit seine herzliche Zuneigung zu erkennen. Um halb 2 Uhr legten wir uns nieder.

16. Montag. Den KrPrz. konnte ich nur mit M\u00e4ne und eigentich nur durch Zeitungsnachrichten \u00fcber den Vesuv und das Duell der Englischen Minister?) aus dem Bette bringen. Er sa\u00e4 halb to Uhr zu Pferde, um dem Sturm auf der Schanze beyzuwohnen. Bey H\u00e4llmann, den ich abhohlte. Im Conferenzimmer vertraute

<sup>1)</sup> Solms und Radziwill.

<sup>1)</sup> von L'Estocq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zwischen Lord Canning und Lord Castlereagh. Siehe darüber Voss. Zeitung, Nr. 121 vom 10. Oktober 1809.

ich dem Herbart den Bericht, d. d. 17. Oct. 08. Er bernhigte mich über die Ansicht, die ich von der Sonnabendsfeyer aufgefäßt hatte, durch die seinige. Er habe das ganze betrachtet als eine Veranstaltung, wodurch hätte an den Tag gelegt werden sollen, man wolle die Erziehung des KIPTz. zu einer öffentlichen Angelegenheit machen. Der KIPTz. weder, noch ich habe Ursach, irgend etwas Nachheiliges daraus zu entnehmen. Poersehkens Rede war wie alle ein Geschwätz ohne Einheit.

Der KrPrz. kam erst gegen 1 Uhr zurück, wohlgemuther als his gehofft. Nach der Tafel jedoch klagte er über Frost und Uebelbefinden. Dieß hatte auf die Form der Beschäftigung Einfluß. Gleich nach der Zurückkunft las ich dem KrPrz. aus G\u00f6te vor. Merguet wurde vor dem Sofa angenommen, und man schr\u00e4nkte sich auf Conversation ein. Ein gleiches war der Fall mit Gibsone. Sodann in G\u00f6bens Meister weiter vorw\u00e4rts.

Nach 9 Uhr zu Glagow, deren Geburtstag gefeiert wurde. Nagler hatte einseitige Anaichten von der Feyer des 14. und von der Eigenthümlichkeit des KrPrz. Md. Coxe und er waren freundlicher als ich bey fortdauernder Entbehrung des Piano forte vermuthen konnte. In den Köpfen der Männer waltete ein starker Geist von der Mittagstafel nach. La Canal zitterte für seine so verständige Tochter. "Ciest unt terrible personnage", sagte ein unternitändig zeund betrug. Dezte war, wie einem Oberbürgermstr. gezient. Ich selbst hätte beym Weggehen auch wol anders mich nehmen können. Aber die Thorheit übermannt nicht selben. Erst um 12 Uhr war ich zu Hause.

17. Dienstag. Piötzlich kam mir bey der Erinserung an die un bald abzugehende Haushältungs-Rechnung ein bey dieser Gelegenheit an den GL. v Dierke zu schreiben und ihm bestimmt das Verlaugen zu eröffnen, theils daß er dem KrPrz. die ganz freye Verwendung der Chatull-Gelder überlassen und ihm so viel Willkühr über seine Hausangelegenheiten als nur immer möglich verstatten möchte. Kaum war ich hierüber mit mir Eins, kam mir der KrPrz. würklich mit demselben Anliegen entgegen und bewies mir in seinen Aeußerungen ein belohnendes Zutrauen.

Bresens Unterricht im Zeichnen unterbrach angenehm. Sodann wurde die Casse in Ordnung gebracht und wrischen 12 und 1 Uhr der Vortrag bey Hoffmann abgewartet, in der Zwischenzeit aber mancherley Besuch angenommen. — Das Wetter gestattete eine kurze Wanderung im Königsgarten vor dem Anfang der Hagensehen

Verlesung, welche die Atmosphärische Luft zum Gegenstand hatte und im Laboratorio mit dem Apparat zur Zerlegung des Wassers sich endigte.

Außer vielen andern Briefen, die heute eingingen, war auch ein Brief von Seling aus Breelan eingelaufen nebst einem sehr sauber gearbeiteten Schachspiele aus Elfenbein. Dieß wurde eingeweihet. Aber Vaters I) erster Besuch stöhrte und, da auch Schödneld um 7 Uhr sich einstellte, fand ich erwinschet Muße, nich die gelehrten und wohldeskenden Manne über die Einleitung in das A. T. und das Gemeinstzigste der Kirchengeschichte für den Unterricht des KPPz. zu sprechen. Er will mir mit Rath und 7that an Hand geben. Mein Bruder kam dazu. Gaudi las inzwischen für sich. Ferdinand blieb.

18. Mittwoch. Lectionen. Rel. Stde. Lectio lat. Die sehon um Theil gelessen Stelle Livii wurde vollständig wiederholt aus der zum Geburstage geschenkten Ausgabe. Es ging nur siemlich. Die Reitübung bekam wohl und machte empfänglicher für Hoffmanns Vortrag. An diesem nahm ich nicht Theil, weil Hierbart, der sehon um halb 11 Uhr ankam, mich die Stunde über unansesent unterheit auf das lehrreichete und angenehmste. Er rieth an, Platons Republik mit dem KrPrz. zu lesen und daran eine Ubebreicht der Verfassung an Großbrittainen zu knüpfen. Wir kamen überall in unsern Hanptassichten uns entgegen. Zuletzt spielte er noch dem KrPrz. sehr zensätisch vor.

Bey Tafel waren einige Officiere nebst Prz. Carl, der von nun aus PrzBn. Solms stehender Gast ward. Der König genehnigte, daß die drey Prinzen den Vorleungen meines Brudern beywohnten und diese in unsern Palais gehalten würden. Ich gab ihm sogleich Nachricht. Vor Hagens Vorleung wurde das Wetter benntzt zur Wanderung durch Königsgarten. Die Vorleung selbst war nicht unanziehend. Während der KiPrz. bey Schönfeid gielte, sammeln sich Brühl, Vater und Sohn, u. a. Ein Bergmann mit Abüldung seiner Kunst wurde beseitigte, sodann Musikalische Unterhaltung, gehoben durch Gesang, an welchem Brese, Brühl thätigen Antheil nahmen. Man bileb zusammen bey Tische, und das Gespräch war mannichfaltig. Der KiPrz. seines Alters und Standes ganz würdig. Erst um halb 1 Uhr schieden wir.

<sup>19.</sup> Donnerstag. Vater hatte mir Angustis 2) Einleitung in das

<sup>1)</sup> Siehe Bd. II, S. 355, Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Johann Christian Wilh. Augusti, geb. zu Eschenberga im Herzogtum Coburg-Gotha am 27. Oktober 1772, studierte in Jena, wurde 1803 ordent-

A. T. 1) geschickt. Der Kr.Prz. arbeitete ungestöhrt für sich bis 9 Uhr an der Reisebeschreibung. Lectionen. Zeichenübung, gut. Lectio lat. Die Clavierübung fiel gut aus.

Das sehr ginstige Wetter lud ein zum Wandern. Es ging bis kalthof. Unter Weges der König, anzeigend, daß zur Tafel der Oberst Engelbrecht<sup>2</sup>) nebst seinem Adjudanten aus Schweden geladen wire. Bey Tafel außer den bereits gemeldeten Güsten auch Kalkreuth. der sehr günstig über meinen Bruder sprach.

Lectionen 4—7. Merguet. Mein Bruder eröffnete seine Aesthetische Vorleuungen, zu denen im Palais oben der Saal eingerichtet war. Die Gesellschaft auserlesen. Mein Bruder ging an das Geschäft mit einem beinahe zu großen Selbstgefühl. Der Anfang war vortrefflich. Gegen das Ende hin stockte er aber und brach zuletzt schnell ab. Die drückende Hitze des Zimmers hatte wol Theil daran, und er war ohne allen sehrfülichen Eustwurf. Sein Lumburt war fast übertrieben. Aus jeder Aeußerung sprach gekränkter Stolz. Ich hatte alles anfrabieten, ihn zu besänftigen. Bleiben wöllte er nicht. Ein Fieber, sagte er, treibe ihn von hinnen. — Der KrPrz. ging zur eigenen willkürlichen Beschäftigung über. Gaudi kam gegen 8 Uhr. Schachparthie. Bald Abendessen.

20. Freytag. Lectionen. Wiederholung des Berichts, d. d. 17. Oct. 1808, fortgesetzt. Lectio lat. Er erklärte sich unfähig, die Reitübung abzuwarten, und ich ließ ihn laufen. Bey Hoffmann in der Mathematik ging es gut.

Spaziergang wieder vors Gumbinner Thor. Wir beyde allein. Anfangs gaus stumm. Indeß er ließ nicht nach zu schmeicheln und gute Wendungen zu suchen. Am Ende gab ich nach, und die Szene bewirkte wenigstens eine ziemlich ruhige Haltung bey Tafel, wo er neben Köckeritz den Platz hatte und ihn ziemlich gut unterhielt.

Die Vorlesung bey Hagen über Wasserstoffgas, verbunden mit Versuchen mit der brennbaren Luft, dauerte bis gegen 7 Uhr. Bey der Rückkehr fanden wir Schönfeld und Merguet. Herbarts Besuch erst für mich allein. Seine Mathematische Instrumente. Philosophische Untersuchungen. U.a. behauptet er, die Sprache sey

licher Professor der orientalischen Sprachen daselbst, war 1812—19 Professor der Theologie in Breslau, 1819 in Bonn und 1835 Konsistorial-Direktor in Coblenz. A. starb am 23. April 1841 zu Bonn.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Grundriß einer historisch-kritischen Einleitung ins Alte Testament. Leipzig (Dyk), 1806.

<sup>2)</sup> v. Engelbrechten.

zum Denken entbehrlich. Er billigte meine Methode beym Unterricht des Lateinischen. Dem KrPrz. erklärte er seine Instrumente,
spielte Clavier, speiste bey uns und erhicht auf den Weg fünf bis
sechs Aufsätze des KrPrz., die er voll Begierde mitnahm, weil
das, was er bis dahin an ihm beobachtet und über ihn erfahren
hatte, ihm das günstigste Vorurtheil eingeflößt. Nach dem Versprechen, ihn morgen zu besnchen, schieden wir als genauere Bekannte.

21. Sonnabend. Bis 8 Uhr arbeitele der Kr.-Prz. für sich, von S. – halb 10 Urn mit Brese am mitkairschen Zeichnungen, und dann ritt er zum Manörer, von welchem er erst um 1 Uhr zurückkam. Kaum hatte ich mich gesetzt, Billet von Vater mit seinem Buche bier die Amerikanischen Sprachen.<sup>3</sup>) Antwort an ihn. Wiebels, des Chirurgus, Besuch. Brese las meine, für den 14. h. bestimmt gewesene Rede. Gespräch über dieselbe.

An der Tafel Köckeritz, Gaudi, Brühl und Buch. Reimann krank, wie schon Wiebel gemeldet hatte. Der König, über den Frieden befragt, antwortete: "Wenn die Oestreicher den Krieg wieder anfangen, so wäre es das Complement ihrer Thorheit!"

Schönfeld und Gibsone hatten Ursache, mit dem KrPrz. zufrieden zu seyn. Gegen 7 Urb begaben sich die beyden andern nach dem Officier-Ball, ich zu Herbart. Erst las ich ihm das heimlich weggenommene Mopt. des KrPrz., worauf er "Fingal, ein Trauerspiel," angefangen hat. Wir bewunderten beyde die unverkennbare Genialität. Er bezeugte mir sein Wohlgefallen an den Aufsätzen, die er gelesen, und fragte, ob er nicht Eins und das Andere auch weinen Freunden in Deutschland mitthelien dürfte. Wir zehiedeu um 9 Uhr als wahre Freunde aus einander. Der KrPrz. war schou im Bette.

22. Sonntag. Nach 6 Uhr. Durchsicht der dem Herbart noch mittutheilendem Mepte. Ergäuende Nachträge. Tagebuch. Besuch der Altroßgärtschen Kirche. Nicht ganz zweckmäßige Hindentung auf den anwesenden KrPrz. Der heitere Himmel erheiterte die Seele. Große Parade. Ich folgte dem KrPrz., um ihn in Empfang zu nehmen, weil Gaudi Besuche machen wollte. Reimann unpsü. Die droy Prinzen folgten mir in unsern Garten. Prz. v. Hohenzollern, der mich hangweilete, während die andern sich tummelten. Leb begleitet eis zurück und führ dann mit dem KrPrz. alter.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) J. S. Vater, Untersuchungen über Amerikas Bevölkerung aus dem alten Continente. Alexander v. Humboldt gewidmet. Leipzig (Vogel), 1809.

zur Tafel. Gaudi war bey Auerswald. Bey Tafel die meisten Prinzen des Orts.

Um 4 Uhr fuhren die drey Prinzen zusammen zurück. Kriegspiel im Garten, wobey Kastanien zur Munition dienten. Dieß dauerte bis gegen halb 6 Uhr. Heedemann, Otto v. Treyden, Scharnhorst hatten Theil genommen. Brese gesellte sich hinzu. Vier wanden sich zum Zeichnen, zwey zum Schachbrett.

23. Montag. Erst nach 6 Uhr. Der heiterste Herbstmorgen lachte mir entgegen. Lectionen. Rel. St. Die Wiederholung des Berichtes fortgesetzt. Die Unterhaltung ging sehr gut von Statten. Lectio lat. Er fing an Liv. V, 24 zu übersetzen.

Das herrliche Wetter lud ein zu einem Spazierritt. Man wählte Juditten zum Ziel. Ich blieb zurück. Man speiste auf den Huben. Ich wanderte mit dem KrPrz. und G. zurück.

Lectionen. Merguet, der sehr zufrieden war. Gibsone verbreitete große Freude durch die zierliche Ausgabe Ossians, und die Lernlust war sehr rege. Mein Bruder besuchte mich. — Die Sitzung vom Sonnabend wurde nachgeholt. Herbert nahm thätigen Theil zu Unser Aller Erbauung, blieb auch Abends nebst Brese, dem jungen Hufeland, Scharnhorst und Theodor Dohna, welche jedoch nach Tische des Lärmens so viel machten, daß ich sie entlassen mußte.

24. Dienstag. Der KrPrz., erst um halb 8 Uhr gerüstet, folgte meiner Aufforderung und antwortete eigenhändig, höchst zwockmäßig, dem Großkanzler Beyme. Die Lat. Uebung ging darüber verlohren.

Lectionen. Zeichenübung, die sehr gut gerieth. Fechtübung boy Ms. Gives. Er hatte nicht alles verlernt. Mathematik bey Hoffmann, mit ziemlichem Eifor. — Um 1 Uhr zu Fuß nach den Hufen. Ein wahrer Sommertag. Die Haupttafel untern Zeite Schilden, Buch und ich im Zümmer. Viel über Maßenbachs Memoires, worim meiner gedacht ist. Sämmliche Prinzen nebst Dierke, Gaudi und Pireh wanderten zurück. Dem Dierke eröffnete ich den Wunsch, daß der KrPrz. vom 1. November an seine Chatull-Gelder selbst verwalten möchte. Er genehmigte, simmte aber dagegen die alten Lieder an.

Die Prinzen, wohlgemuth und gesprächig, wandorten vorwärts, nur mit mir sich unterhaltend. Der KrPrz. und ich besuchten einmal wieder den Saal, wo die Decorationen gemacht werden. Von da zu Hagen in die Chemische Vorlesung, welche durch die Versuche über das Kohlensaure Gas sehr anziehend war. Auch betrug sich der KrPrz. sehr würdig und mit Anstand. Clavierübung. Er gab den lebhaft geäußerten Wunsch "Wald v. Herrmannsstadt" zu sehen sogleich auf. Ich las ihm aus Wilhelm Meister.

25. Mittwoch. Der KrPrz. schrieb aus eigener Bewegung an Seling in Breslau. Die Rel. Stunde, die Wioderholung des Berichts auf eine für beyde Theile anziehende Weise fortsetzend, fand Statt. Sodann ritt der KrPrz. auf den Exercierplatz.

Die Chemische Vorlesung Hagens führte zur Bereitung des Selterwassers. Bey der Rückkunft nahm Schönfeld den KrPrz, mich aber nahm Prof. Vater in Empfang. Von 7 Uhr an Musikalische Unterhaltung. Die drey kleinen Prinzen nebet Schädlich, Brese, Heedemann u. a. nahmen Theil. Brese blieb zu Tsche.

26. Donnerstag. Der KrPrz. um 7 Uhr gerüstet. Er wurde aufgefodert, sogleich an Bearbeitung des vorigen Montag von Hülmann anempfolenen Gegenstandes zu geben. Er foderte an Geschichts-Hülfsmitteln Alles, was abzureichen war, und es wurde ihm bis 9 Uhr die Zeit eingeräumt.

Lectionen. Zeichenübung bey Brese, überaus gut und zweckgerecht. Fechtübung, mit Lust abgewartet. Clavierübung desgleichen. — Bey Tafel wie gewönlich, einige Fremde.

Lectionen 4—6. Merguet. Auf Ortographische Uebung folgte Uebung im Lesen. Mit beyden große Zufriedenheit. Gibsone war nicht minder erbauet. Er besuchte mit Gaudi das Theater, wo gegeben wurde "Die kleine Zigeunerin".) Dieß für mich Muße zu Besuchen bey Julien und Ferdinand. Jene, lieblicher als ich seit langer Zeit sie gesehen, vertraute mir, daß wahrscheinlich den O. Nov. ihre Verbindung würde vollzogen werden. Mein Bruder befand sich übler als ich gefürchtet. Bey Tische unterhielt mich der KPFrz. über den Inhalt des Gesehenen mit einnehmender Vertraulichkeit.

27. Freytag. Lectionen. Von 7-8 und 9-10 und 12-10 tollendete der KPrz. die ihm angegebene Rede. Die Rel. Stunde war für beyde Theile anziehend. Die Reitibung wurde mit größerm Eifer abgewartet, als die Mathematische Lection, deren Zwecknäßigkeit ich je langer je mehr zu beweichlen anfange. — Ber Tische fehlte der König, der mit der Königin allein speiste, wogeen Przßen. Solms und Prz. Carl Elternstellen vertraten oder zu vertreten wenigstens glaubten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Die kleine Zigeunerin." Schauspiel in 4 Akten von A. v. Kotzebue.

Die Hagensche Vorlesung von halb 5 Uhr an, worin Versuche allerley Art vorkamen. Schönfelds Unterricht und Leseübung, bew Merguet im Voltaire füllten die Zeit des KrPrz. angenehm und lehrreich, und mir ward Muße, meinen Bruder lange und ungestöhrt zu besuehen.

28. Sonnabend. Lectionen. Eigene Arbeiten des KrPrz. Plan-Zeichnungen bey Brese. Fechtübung. Sodann las er mir seine Rede mehre Male vor und ging zuletzt zu frey gewählter Thätigkeit, da das Wetter nicht gestattete, zu wandern. - Nach Tafel mit Przßn. Solms u. a. über den Ursprung des Wortes: Roman. Gegen 5 Uhr Besuch bey Radziwil, um Elisen Glück zu wünschen und der Theegesellschaft zu entgehen, zu welcher der KrPrz, eingeladen war. Eine angenehme halbe Stunde. Sodann "Die Schöpfung" von Havdn in der Schloßkirehe. Der Genuß, gestöhrt durch Unruhe der Kinder, Unverstand des Kammerherrn v. Buch, dem der KrPrz. seine Meynung sagte, und durch das Andenken an die Gesellschaft, welche wir zu unserer gemüthlichen Sitzung eingeladen hatten; denn statt 7 Uhr kamen wir erst gegen halb 9 Uhr zurück. Indeß hatten die Vorträge Statt, und bey Tafel, wo Herbart, Vater, Hüllmann und die bevden jungen Leute unsere Gäste waren, herrschte eine vielseitige heitere Gesprächigkeit.

29. Sonntag. Um 9 Uhr nach der Kirche des Haberbergs, wo bey der Artillerie dieselbe Feyerlichkeit Statt fand, wie neulich in (der) Schloßkirche mit Rübelels Regimente. Die volle Kirche, der kräftige Gesang unter starker Begleitung der Orgel und Instrumente machte einen feierlichen Eindruck. Aber Alles zerfioß bey der Predigt ohne Lack und Schmak.

Bey Tafel alle Officiere der Artillerie und alle Prinzilichkeiten, bie derey Prinzen fubren zu uns. Heedemann fand sich ein. Wiederholung des Spiels vor 5 Tagen, das aber fast mit blutigem Kopfendigte. Prafic. Solma brachte eine Stunde bey uns zu. Mit dem KrPrz. besah is Ossians Works und die Reihe seiner Zeiehaungen zum Cid. Er begab sich in die Comödie. Sie bliebe. Ich legte nru die Arten Prz. Carl noch eine Reihe von Zeichaungen vor und las ihnen dabby das heimlich zu haltende Stück: "Fingal," von ihm still angefangen, und die beyden Reien des Koenos und Alexanders. Beyde Zuhörer versicherten, eine höhere Meynung vom KrPrz. aus dem Schauspiel zurück. Jener blieb nicht zu Tisehe, wo zwischen uns beyden ein horzliches Gesprich Statt fand.

Linkfly length ?

Def lum I fum

Kronprinz Friedrich Wilhelm an Charlottenburg,

(Nach dem Original Beilage zu Schuster, Delbrücks Denkwürdigkeiten III

allengingligher of

Immediatvorstellung des Obers die Ernennung Ancillons zum Erzieher des Kro Potsdam, den 30. M

(Nach dem Original im Köni

Um

authorid ownaller fa Suchois, mit aims friend Lile se Tours all under quindlife familie By die fin and his firm shillings delegan on the form An fichely sind wifes Europe bring he mind sinfo on her his this has an and the her find and the firm frigger and Barlin frigger hands and Barlin frigger hands and the state of the same and the same fright and the same and the same fright and the same and th epude alder notfemmelig marjer setreften, a Benfring, maly der Ober Lanfilaine Half Tidam Bay analyted on an der Billing and for Zudana Da, malefat as en elev unt ylande if mid given fift of and befrynn gin Delanfalle mild grangeter brandwillighteit die mund from the first Majorfiel , him in books was to fine from the first war accompany to the major as defined and the first war and if may as defer if my Sil all manding ly billing, in von Diericke, den mit min fan lings the forther than the factor of the

for the state of t



Theaters mig 1870. Vom Montag, den 30. October, bis Sonnabend, den 11. November.

Außerordentliche Abhaltungen haben diese Rückstände bewirkt. Es werde die Hauptsache zusammengefaßt:

## 1. Angelegenheiten des Kronprinzen.

### a) Des Unterrichts.

Der Cursus wurde Montag den 30. Oct. geendigt. Den Tag dara uf pausirt, den 1. Nov. unter seinen Augen der neue Lectionenplan entworfen und derselbe den 2. zu befolgen angefangen. In der Mathematik kam es zur Stereometrie, welcher ich ein Mal beywohnte. Der Artillerie-Lieutenant Homeier 1) war aufgefodert, eine Geschichte des Kriegswesens in großen Ansichten dem KrPrz. vorzutragen. Er hielt auch zwev Vorlesungen Donnerstag, den 2., und Montag, den 6. Nov., in Gegenwart des Ob. Haak und Lt. Brese, aber so unzweckmäßig, daß wir einig wurden, diese Vorträge ohne Weiteres einzustellen. Die Reitübung fiel fast ganz weg. Das Wetter gestattete sie nicht im Freyen, die Bahn war zu feucht In der Versammlung, den 4. h., sprach der KrPrz. sehr gut aus dem Stegreif über Alcibiades. Die Singübungen Mittwochs, den 1. und 8., gewannen das erste Mal durch Beytritt des Grafen Brühl, das zweite Mal durch die beyden Grafen von Blankensee,2) beyde auf der Geige stark, jedoch nicht in dem Maße, als sie sich einbilden. Geschichte und Geographie ist den 6. im neuen Cursus angefangen.

#### b) Haushaltnng nnd Gesellschaft.

Seit dem ersten dieses hebt er unmittelbar seine Chatull-Gelder nud verwaltet sie auch selbet. Die Gesellschaft Abends wurde mit seiner Genehmigung gewählt. Montag, den 30. Oct., nahm die Geburtsleyer des Prz. Friedrich auch einen Theil des folgenden Tages hinweg. Dienstag, den 31., kam nugeladen, aber höchst angenehm nud im Gespräche sehr lehrreich Prof. Herbart. Wir speisten zusammen und der KrPrz. trotz der Müdigkeit vom Balle

19

<sup>9)</sup> Hommeyer, 1806 Leutnant im Feld-Artillerie-Korpa, 1815 als "aggr. Stabs - Kapitän der Preußischen Artillerie-Brigade und Artillerie-Offizier des Platzes Pillau" gest.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) a) Graf Wilhelm von Blankensee, 1806 Leutnant im Dragoner-Regiment Irwing (Nr. 8), 1827 Major im 2. Bataillon 14. Landwebr-Regiment, 1850 als Oberst a. D. gest. b) Graf Georg v. B., geb. 1792, nachmals preußischer Kammerberr, gest. 1867.

her zeichnete sich durch Geist und Witz sehr aus. Mittwoch, den 1. h., blieb die Musikalische Gesellschaft. Donnerstag, d. 2., Haak und Homeier, der höchst langweilige Mann. Freytag, den 3., Graf Wilhelm Dohna bey uns. Der KrPrz. wegen Unpäslichkeit zog sich bald zurück. Sonnabend, d. 4., den er großen Theils im Bette zubrachte, übertraf er durch Gabe des Vortrags die Erwartung und bezeigto sich munter bey Tische, an welchom Vater, Herbart, Dohna, Scharnhorst und Hufeland Theil nahmen. Sonntags, d. 5., zur Thecstunde leisteten die vier jüngern Prinzossinnen Gesellschaft, woran ich nur im Vorbeygehn Theil nahm. Montags, d. 6. Abends, Haak und Brese. Der KrPrz. sehr zu seinem Vortheile. Dienstag, d. 7., die Grafen Blankensee in Filehne, Vater 1) und zwoy Söhne, nebst Landschafts-Direktor v. Krause aus Stettin. Donnerstag. d. 9., nach dem Schauspiel allein. Froytag, den 10., nach abgehaltner Stunde und Unterhaltung mit mir wiederum allein. Mittags bey Tafol speiste dor König oft mit Ihr allein, wo dann der KrPrz. oder Przßn. Charlotte unter den Flügeln der Przßn. Solms präsidirten. Glänzend war das Mahl am 8., dem Tauftage des Jüngstgebohrnen, Friedrich Heinrich Albert benannt. Rührend war es, daß Przßn. Charlotte den Bruder zur Taufe trug.2) und ihn dem Prinzon Heinrich, welcher os(!) hielt, überreichte. Die Cour bev der Königin war kurz. Am meisten ergötzte mich Przßn. Luise, welche mit lieblicher Munterkeit umherlief und während der Taufe "Lieber Augustin" sang.

# 2. Sein Verhältniß zu seinen beiden Erziehern

nahm sit dem 1. b. eine andere Wendung. Sowohl die zunehmende Ahneigung des KPPzz. gegen Gaudi, als auch dieses Mannes fehlgreifendes Verfahren bey mehr als einem Anlaß hatte mich in eine höchst unnagenehme Spannung vorsetzt. Am Morgen des Ersten brachs endlich los, unerwartet, wie es zu geschehen pflegt. Der

Alexander Sigismund von Blankensee, preußischer Kammerherr, 1798 in General-Landschafts-Präsident in Westpreußen, Herr der Herrschaft Filehne in Posen (Kr. Czernikau, R.-B. Bromberg), gest. 1817.

y) Vergl, dans die Mittellung der Orfafe Voss (69 Jahre etc.) 8.364. Ebeith bier: Nach der Tafel fluhrt die Kleigin die Meine Prinzeß Charlotte zu mir, die mich bat, ihr das Vorrecht abuutreten, bei der morgenden Taufe das Kind zu den Pathen un tragen. Natürlich sagte ich ja, objeiche ei informde nicht richtig ist; mit II Jahree, ohen Schleppe, in einem Kinderkleid ist das noch zu früh, aber man mud eben denken, daß wir noch in Königsberg nich und en sicht so geman mid der Eliquette nehmen.<sup>4</sup>

Prof. Remer hatte Tags zuvor den Kr.Prz. eingeladen, der Eröffnung der Klinischen Anstalt bevzuwohnen. Auf meinen Betrieb ließ der KrPrz, dem Gaudi durch den Kammerdiener sagen, er werde um 10 Uhr zu einem Academischen Act fahren, Ob er ihn begleiten wolle. Gaudi, statt Antwort geben zu laßen, trat feverlich, wie er ist, wenn er sich in die Brust wirft, in mein Zimmer. "Sie wünschen," hub er an, "um 10 Uhr wohin zu fahren?" Mich überliefs. "Ich wünsche nicht, sondern der KrPrz. ist eingeladen. Der KrPrz. hat angenommen, wir werden fahren. Es war bloß die Frage, ob Sie begleiten wollen." Und so ging's in medias res, wobey ich ihm über Alles klaren Wein einschenkte. Wir hatten eine Stundenlange Unterredung, anfangs sehr heftig, dann nach Möglichkeit gründlich, zuletzt sanft und freundlich, sogar im Beiseyn des KrPrz., welchem ich im Beyseyn des Gaudi sagte: "Ich habe jetzt Alles abgesprochen, was Sie gewünscht. Ich habe mich überzeugt, daß Gaudi es eben so gut und treu mit Ihnen meynt als ich. Ich wünsche daher, daß Sie uns beyden dieselbe Zutraulichkeit beweisen." G, fiel ein auf eine nicht unherzliche Weise. Auf den KrPrz, machte es einen unerwartet eigenen Eindruck. Er erneuerte das alte Lied über die Trennung von seinen Verwandten und Geschwistern und brach in heiße Thränen aus. Ich ließ ihn ruhig gehen und er besänftigte sich. Es war auch mehr Körperschwäche, ein Nachlaß vom Balle,

Ende.

# Zusätze.

Zu S. 152, Anm. 1: Vergl. Joh. Voigt, Beiträge zur Gesch. der Familie von Auerswald. Königsberg, 1824.

Zu S. 202, Zeile 2 von oben:

d'Anville, Atlas général, o.O. u.J. - Fol. (46 Karten, gravées 1737-1760).

Quo Batren, gravees 1171—1101.

Dazu: Index ad Specimen geographicum.
1762. Jean Baptiste Bourgignon d'Anville,
geb. zu Paris am 11. Juli 1957, war Sekretär
des Herrogs von Orleans und "Königl. Geograph". Er starb am 28. Januar 1782. Vergl.
O. Peschels Gesch. der Erdkunde. (Gesch.
der Wissenschaften in Deutschland. Bd. IV.)
München, 1877. — S. 672.

# Orts-Register.

(A. = Amt; Arr. = Arrondissoment; B.A. = Bezirksamt; Dep. = Departement; D. = Dorf; Kant. = Kanton; Kr. = Krols; O.A. = Oberant; Prov. = Provinc; R.B. = Regierungsbezirk; Sohl = Schlof; St. = Stadt)

... I

Aachen III. 26, Abensberg, St. n. Schl, in Niederbayern (B.A. Kelheim), III. 200. Abo in Finnland, II. 24. Ajaccio, II. 341, 381.

Albeck, D. in Württemberg (O.A. Suls), 362. Alexandrien, III. 26.

Alexwangen, Gut. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 555. Alhandra, St. b. Lissabon, III. 190. Alinda, ehemal. Bergfeste in Kl. Asien,

II. 510. Alknicken, D. im Kr. Fischhausen (R.

B. Königsberg i. Pr.), II. 559. Alleinen, Hof im Kr. Fischhausen (R.

B. Königsberg i. Pr.), II. 567.
Allenstein, Kr.-St. im R.B. Allenstein,
II. 86, 87, 153, 324.

Allrode, D. i. d. braunschweig. Herrschaft Blankenburg a. Harz, II. 539.
Allstedt, St. im Großherzogt. Sachsen-Weimar, III. 34.

Alt-Bliesdorf, Rittergut n. D. im Kr. Ober-Barnim (R.B. Potsdam), 494. Altdorf, St. in Bayern (B.A. Nürnberg),

413. Altenburg. 432; II, 68, 365. Altendorf, D. im Kr. Gerdauen (

Altendorf, D. im Kr. Gerdauen (R.B. Königsberg i. Pr.), III. 231. Altenhagen, D. i. Schaumburg-Lippe,

153.

Altenstein, Schl. i. Sachsen-Meiningen, III. 278. Alt-Gersdorf, Kämmereidorf i. Kr. Ober-

Barnim (R.B. Potedam), 497. Althof-Ragnit, Domäne im Kr. Ragnit

(R.B. Gumbinnen), II. 589, Alt-Kietz, Fischerdorf b, Wrietzen a. d.

Oder (R.B. Potsdam), 500. Altkirch, D. i. Kr. Heilsberg (R.B.

Königsberg), III. 235. Alt-Landsberg, St. i. Kr. Nieder-Barnim

(R.B. Potedam), II. 10. Alt-Levin, D. i. Kr. Ober-Barnim (R.B.

Potsdam), 500. Altona 166; II. 124, 196, 198. 228. Alt-Pillau, D. b. Pillau (R.B. Königs-

berg i. Pr.), II. 544. Alt-Ranft, Gut im Kr. Ober-Baraim (R.B. Potedam), 480, 486 ff., 499, 503.

(R.B. Potedam), 480, 486 ff., 499, 503, 508; III. 91, 94. Alt-Rnppin, St. i. R.B. Potedam, II. 463. Alt-Schottland. Vorstadt von Danzig.

II. 15, Alt-Tornow, D. b. Freienwalde a. d. Oder r. (R.B. Potsdam), 493.

Alt-Wrietzeu, Rittergut u. D. im Kr. Ober-Barnim (R.B. Potsdam), 502. Amiens, II. 29, 111.

Amsterdam, 42, 211, 226; II. 196, 198. Anclam, Kr.-St. im R.B. Stettin, II. 426. Ancona in Italien, II. 19.

Angerburg, Kr.-St. im R.B. Gumbinnen, III. 232. Angermünde, Kr.-St. im R.B. Potsdam, 346, 433; IL 3

Ankendorf, D. im Kr. Heilsberg (R.B. Königsberg), II. 254 Annecy in Savoyen, II. 162

Annoux, D. in Frankreich (Dep. Meurthe-Moselle), IL 258

Ansbach, St. n. Schl. in Bayern, 133 221, 298, 356, 388; H. 24, 28, 163

III. 107. Antonin, D. im Kr. Ostrowo (R.B. Posen),

Apolda, St. im Großherzogtum Sachsen-Weimar, IL 180

Arbela (Arbil), St. im türk, Wilaiet Barten, Domane im Kr. Rastenberg (R.B. Mosul i. Vorder - Asien, II. 78, 383 f., 388 f., 489.

Archangel, II. 362, 375. Arensfelde, D. im Kr. Ober-Barnim

(R.B. Potedam), 478.

a. d. O., II. 140

Arnan, D. n. Rittergut im Landkr. Königsberg i. Pr., II. 9, 536. Aschersleben, 23, 108; II. 404; III. 15.

Ashe, D. in d. Grafschaft Devonshire, H. 183. Aspern, D. in Österreich unter d. Enns.

II. 142, 214; III. 218 Ast, Besitzung i, Esthland, HI, 108,

Astorga, Feste in Spanien (Prov. Leon), IL 109.

Astrachan, II. 192

Athen, 218; II. 48, 69.

a.d. Saale (R.B. Magdeburg), 305

Auch, St. in Frankreich (Dep. Gers), 28 Aperstedt, D. im Kr. Eckartsberga (R.B. Merseburg), XXXVI; 18, 381; II. 118,

127, 136, 138, 259, 262, 366 Angsburg, 406.

Austerlitz, St. in Mähren (Kr. Brünn), 389, 397, 403, 433; II. 109, 119; III.

39, 211.

Aweyden, Rittergut im Landkr. Königsberg i. Pr., IL 523, 526f., 532, 534, 562, 574; III. 3, 8f., 12, 17, 23, 25, 33, 44, 52, 74, 81, 211, 225f., 229f., 251, 253,

B.

Bachmann, Rittergut bei Memel, II. 122, 123, 127, 318, 322

Babelsberg (Schloß) bei Potsdam, 45 Barwalde, St. im Kr. Neu-Stettin (R.B. Cöslin), III. 13.

Bahn, St. im Kr. Greifenhagen (R.B. Stettin), 434.

Bahrensdorf, Gnt n. D. bei Beeskow (R.B. Potedam), 41.

Bajohren s. Groß- und Klein-Bajohren. Ballenstedt im Herzogtum Anhalt, 14. Bamberg, 511; II. 105

Königsberg), IIL 233 Bartenstein, St. im Kr. Friedland (B.B.

Königsberg), II. 100, 109, 149, 222, 239, 263, 282, 312,

Basel, 252; II. 11, 19, 450; III. 84. Arenswalde, Kr.-St. im B.B. Frankfurt Battau s. Deutsch-Battan und Preußisch-Battan.

> Banbeln, Rittergut bei Tilsit, II. 275. Banmgartenbrück. Hof bei Potsdam, 43, 490. Bantzen, 66, 346; II. 142, 296; III. 39.

Bayrenth, 47, 281, 295, 301; II. 127, Beauregard, Gut u. D. im Kr. Ob.-Barnim (R.B. Potedam), 500, 502.

Beanvais in Frankreich (Dep. Oise), II. 29 Becheville, Besitzung bei Meulan in

Frankreich (Dep. Seine et Oise), II. 322; III. 102. Athensleben, Kgl. Domäne im Kr. Kalbe Beelitz, St. in der Mark (R.B. Potsdam)

115, 120 f., 128 Beeskow, Kr.-St. in der Mark (R.B. Potedam), 433,

Belle-Alliance, La, Vorwerk in Belgien, Prov. Südbrabant (Arr. Nivelles), II. 142

Bellevue, Schl. i. Tiergarten bei Berlin, 119, 181, 341, 361, 365 Belvedere, Schl. bei Weimar, 275

Bergen, Kloster, bei Magdeburg, 483; III. 81. Berlin XI, XIV, XV, XVI, XXVII,

XXVIII, XXIX, XXXV, XLIII, XLIV. XLIX, LIV, LXI: 3ff., 6, 8, 12ff.,

15 ff., 20, 22, 24 f., 28 ff., 31 f., 34 f., Berneck, B.A.-St. in Bayern (Ober-39, 42, 44 ff., 47 ff., 51, 54 ff., 57, 60 f., 62f., 67ff., 71f., 74. 76. 78ff., 81ff., 84f., 87, 90, 92f., 94f., 97ff., 101ff., 106, 108f., 111, 115, II7ff., 121, 126f., 129 f., 132, 139 ff., 143, 146 f., 151, 153 161, 163, 166, 169 f., 173, 175 f., 176 178 f., 181 f., 186, 188 f., 190 f., 194, 201 ff., 208, 211 f., 216, 221, 223, 22 241f., 246, 248, 250, 255, 261, 263f., 266, 268, 271 ff., 275, 278, 282, 286 f., 289, 298, 302, 305 f., 308, 313 ff., 316 ff., 322 f., 325, 328, 330, 332, 336, 344 ff. 348 f., 351, 355, 358 ff., 361, 365 ff., 368 f., 372, 374 ff., 378 ff., 384, 392, 395 f., 403 f., 406, 408, 412, 415, 421, 425 ff., 429, 433 f., 437, 439, 442, 449, 451 f., 455, 457, 463, 466, 471, 473, 476 ff., 479 ff., 484 ff., 487, 489, 492, 494 ff., 497 f., 506 f., 509, 515 f., 519 ff., 521, 523 f., 526 f.; II. 3, 5 f., 11, 14 ff., 24, 26, 28, 30, 33 f., 35 f., 40, 46, 47, 50, 54 f., 60 f., 67, 70, 73, 75, 81 ff., , 100, 102, 104, 107, 110, 113, 117 f., 12I, 127f., 130, 135, 137, 142, 144, 163, 168 f., 171, 178 f., 181 f., 184, 193, 195 f., 200, 202, 213, 215 ff., 220 f., 225 ff., 228 f., 234, 241, 244 f., 247 ff., 252, 263, 267, 279, 290, 299ff., 306 310 f., 314, 318 f., 320 f., 326 f., 32 331, 336, 344 f., 353, 355, 360, 365 364 ff., 377 ff., 381, 389, 392, 394, 396, 399, 411, 416, 421, 425 ff., 430 f., 436 f., Blnmberg, D. im Kr. Nieder-Barnin 443, 446 ff., 449, 451, 454, 457, 460, 463, 466 f., 474 f., 483 f., 493, 494, 501 ff., 506 f., 510 f., 514 f., 518, 520 f., 524, 526, 528, 533, 538, 553 f., 556, 572; III. 3, 5, 10, 13, 17, 19, 24, 27 28, 35, 45, 49, 54, 62, 64, 6 85, 87, 90 ff., 93 f., 97, 100 ff., 103 ff., 107 f., 110, 113, 117, 124 f., 130, 133 137, 142, 152, 158, 161, 163, 178 180 f., 190 f., 194, 199, 204 ff., 207 210, 212, 215, 218, 222, 230, 241, 253 258 f., 262 f., 265, 273, 278,

Bern, 425; II. 19 Bernan, St. in d. Mark (R.B. Potsdam). 176, 496; II. 3

Bernburg, 480; Il. 332.

franken), II. 430. Bestendorf, Rittergut im Kr. Mohrangen

(R.B. Königsberg), III. 236. Bialvstok, Kr.-St. in Polen (Gonvern

Grodno), II. 20, 353

Biegiethen, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 557.

Biel (St. im Kant, Bern), 237,

Bielefeld, 494. Bielsk, St. in Polen (Gonvern, Plock), 424.

Biesdorf, Gut im Kr. Ob.-Barnim (R.B. Potsdam), 480. Birkenfeld, Rittergut im Kr. Gerdanen

(R.B. Königsberg), II. 231. Bischdorf, Rittergut im Kr. Rössel (R.

B. Königsberg), III. 233, 234. Bischofstein, St. ebendort, II. 105; III.

234 Bischofswerder, St. im Königr, Sachsen

(Kr.-Hanptmanuschaft Bantzen), II. 509. Bitsch, St. n. Festung in Lothringen

(Kr. Saargemünd), II. 176, 234. Bladan, Gut im Landkr. Königsberg i. Pr., 11. 535, 541; III. 29, 47, 262f., 264 f.

Blankenhain, St. im Großherzogtum Sachsen-Weimar, IL 87.

Blasewitz, D. b. Dresden, 237. Blndan, D. u. Oberförsterei im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), IL 522, 543,

(B.B. Potedam), 478, Böttchershöfchen, Gnt bei Königsberg i. Pr., III. 12.

Boitzenburg a. d. Elbe, St. im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, II. 230.

Boleslawice, St. in Polen (Gonvern. Kalisch), 391. Bologna, III. 25.

Bommelswitte, D. b. Memel, II, 119ff. 147, 152, 172, 241, 247 f., 252, 254 263, 283, 287 f., 317, 329, 332, 343 346, 366, 378, 514

Bonn, IX, X, 211; IL 94, 221; III. 81, 250, 284,

Bordeaux, X, 314; II. 500; III. 4.

(Kr. Hirschberg), 198. Burg, St. im Kr. Jerichow I (R.B.

Magdeburg), 522.

Bordenau, D. im Landkr. Hannover (A. | Burgdorf, St. in d. Schweiz (Kant. Bern). Neustadt a. R.), IL 71. III. 250. Bornim, D. b. Potsdam, 280 f., 286, 300. Busingen, D. in d. Schweiz (Kant. Schwyz), 527, Bornstedt, Gnt b. Potsdam, 11, 16f., Bussy le Grand, D. in Frankreich (Dep. 34, 54, 121, 125, 265, 274, 276, 293, Côte d'Or, Arr. Semur), II. 430. 308, 315, Borthwick, D. u. Schl. bei Edinburg, €. IL 115 Bourg en Bresse, St. in Frankreich (Dep. Cadix, 178. Caesarea in Palästina, III. 26 Ain), III. 142 Brake, St. im Großherzogtum Olden-Cahors in Frankreich (Dep. Lot), 496. Calais in Frankreich, II. 395. burg, Il. 262 Cambridge in England, 424. Bramstedt, Flecken in Holstein (Kr. Segeberg, Il. 416. Canitz, D. im Königr. Sachsen (Kr. Brandenburg a. d. Havel, 64, 67, 78 Leipzig, A. Oschatz), 143, 290; H. 36, 138, 348, 463; HI. 29. Canossa, ebemal. Schl. in Italien (Prov. Brandenburg, St. im Kr. Heiligenbeil Emilia), II. 106, (R.B. Königsberg), II. 21; III. 83 Caporn, D. u. A. im Kr. Fischhausen Braunsberg, Kr.-St. im R.B. Königs-(R.B. Königsberg), II. 552. berg II. 13, 15, 19, 24, 109, 159, 198 Carlsbiese, D. im Kr. Königsberg (R.B. Frankfurt a. d. Oder), 502, 198, 220, 254, 263, 291, 297, 475 Braunschweig, 45, 77f., 266, 268, 295 Carlshof, Abbau bei Königsberg i. Pr., III. 173 460 f., 463; II, 48, 262, 414, 501. Carlsruh bei Königsberg i. Pr., III. 4, 11. Brausen, Rittergut im Kr. Rosenberg (R.B. Marienwerder), III. 239. Carlsstadt, St. u. Festung in Ungarn Bremen, Il. 332, 449; III. 81. (Com. Agram), II. 517. Breslan, XV, XXVI; 49, 70, 102, 166, Carmehnen, D. im Kr. Fischhausen (R. 223, 234, 415, 455, 479, 522; IL 29, B. Königsberg), Il. 546, 49, 116, 118, 146, 248, 271, 296, 299, Carthago, XLIV, 506; II. 470f., 477. 323, 328, 330, 417, 449, 455, 494 Casale in Italien (Piemont), 494. 528; III. 107, 173, 176, 178f., 181f., Cassel, 39, 68, 111, 252, 288; Il. 447, 194, 198, 247, 273, 283 f., 287, 505. Brieg, II. 123, 528; III. 133 Cassis, St. in Frankreich (Dep. Rhône-Bromberg, 424, 427; Il. 43, 251, 428. mündungen), III. 217. Brosowen, D. im Kr. Angerburg (R.B. Castleton, St. in England (Grafschaft Gumbinnen), 111. 232 Derbyshire), 42 Brünn, 80, 377; 111. 218, 250. Caulaincourt, D. in Frankreich (Dep. Brüsterort, Lenchtturm im Kr. Fisch-Aisne, Arr. St. Quentin), II. 413; III. hausen (R.B. Königsberg i, Pr.), II. 84 546, 549, 552 Celle, 408, 484, 498. Brunau, Rittergut im Kr. Rosenberg Châlons sur Marne, II. 419. (R.B. Marienwerder), III. 239 Cham in Bayern (R.B. Oberpfalz), 111. Brunow, Rittergut u. D. im Kr. Ober-204. Barnim (R.B. Potsdam), 497, 510. Chamonilley, D. in Frankreich (Dep. Buchwald, Schl. u. D. im R.B. Liegnitz Haute-Marne), II. 534

Champcéri bei Autun (Dep. Saone et

Loire), 150

Charkow, 460.

Charlottenburg, XVIII, XLIX, LIV, LVIII, LIX, 3, 6f., 2, 15, 20, 10, 82, 91f., 26, 97f., 101, 116, 125, 132, 124 ft., 139, 144, 149, 154, 156f., 151, 165, 179, 181, 225, 244, 29f., 314, 31f., 322, 325, 322, 322, 340, 344, 32f., 350f., 353, 363, 365, 369, 415, 421, 454, 47ff., 492, 516f., 520, 522; III, 36, 176, 209, 215, 303, 312, 506; III, 213, 278.

Charlottenhof s. Rüstenwerder. Chavanod, D. u. Gut hei Annecy im Dep. Haute-Savoie, II. 162. Cherson, III. 238.

Chimay, St. in Belgien (Prov. Hennegau), 414.

Christburg, St. im Kr. Stuhm (R.B. Marienwerder), 406.
Cintra, St. in Portngal (Prov. Estre-

madura), IL 430. Cleve, II. <u>113</u>, <u>118</u>, <u>263</u>; III. <u>84</u>, <u>133</u>. Cobjeiten, D. im Kr. Fischhausen (R.B.

Cobjeiten, D. im Kr. Fischhausen ( Königsberg), II. 557. Coblenz, 61: II. 138, 479; III. 284.

Cohurg, 419; II. 124, 164. Cöln a. Rh., III. 208, 250. Cöln a. d. Spree, XLV. Cörbelitz, D. in der Prov. Sachsen, Kr.

Jerichow I (R.B. Magdehurg), 278, 284.
Cöpenick, St. in der Mark (R.B. Potsdam), 421.

dam), 421. Cörlin, St. im R.B. Cöelin (Kr. Kolberg-Cörlin), II. 3.

Coslin i. Pommern, IL 3, 101, 522; III. 13, 47 f.

Cöthen im Herzogtnm Anhalt, 480, 491, 514; II. 528. Colberg s. Kolberg. Colin in Böhmen, 153, 440; II. 544;

III. 133. Colmar, XL; II. 348. Compensor Vorwerk vi

Compehnen, Vorwerk, zum Rittergut Kallen gehörig, im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 548. Conradshof bei Königsberg, III. 4, 164.

184. Corte auf Corsica, 435.

Corte auf Corsica, 435. Cottbus in der Mark, 375; II. 97.

Cranz (Cranzkuhren, Cranzkrug), D. und

LIV. Gnt im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. <u>90</u>, <u>96</u>, <u>140</u>, 442, 556. 132, Crossen a. d. Oder (R.B. Frankfurt a. O.).

18; II. 554.
Cndows, Badeort in d. Grafschaft Glatz,

432; II. 401; III. 10. Cüstrin, 8, 483, 489, 504; II. 3, 71.

25 f., 138, 340, 385; III. 81. Culm, D. in Böhmen (Bez.-Hauptmann-

schaft Aussig), XV.

—, Kr.-8t. im R.B. Marienwerder, 398.

Colmsee, St. im Kr. Thorn (R.B. Marienwerder), II. <u>61.</u> Cumehnen, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. <u>550</u>; III. <u>221</u>.

Czoreck (!) in Polen, 391

D.

Dahlen, St. im Königreich Sachsen (Kr.Hauptmannschaft Leipzig), 448.

Dallwehnen, D. im Kr. Fischhausen (R. B. Königsberg), II. 550.

Dameran, Vorwerk, zu Forken gehörig, im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 550.

Danewitz, D. im Kr. Oh.-Barnim (R.B. Potsdam), 508.

Dannenberg (Darenberg), D. u. Rittergut im Kr. Oh.-Barnim (R.B. Potsdam), 482, 491, 497. Danzig, LiII; 258, 317, 397f., 403, 424,

Darkehnen, Kr.-St. im R.B. Gumbinnen III. 118.

Darmstadt, 42, 143

Dedelehen, D. and Rittergut im Kr. Oscherslehen (R.B. Magdeburg), 31.
Dehnsen, D. im Landrostei-Bez. Hildesheim (A. Alfeld), 45. Deichwerder, D. n. Gnt im Kr. Ob.-Bar- | Dürrenstein, 377. nim (R.B. Potsdam), 488 Delft, 24; II. 457. Delgienen, Gnt n. Vorwerk im Kr. Fischhansen (R.B. Königsberg), II. 551. Dennewitz, D. im Kr. Jüterbog (R.B. Potsdam), XXIX; 403; IL 64, 142 163; III. 152,

De Paamo, Schl. 2u Wassenaar in den Niederlanden, II. 457. Dessau, XL: 161, 166, 519; III, 22, 29,

Dentsch-Battan, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 557. Dentsch-Eylau, St. im Kr. Rosenberg

(R.B. Marienwerder), 406, Dewau, Gut bei Königsberg, III. 11

Diewent, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 555.

Dijon, II. 230.

II. 522. Dinklage, D. in Oldenburg (A. Vechta),

Dirschan, St. im Kr. Stargard (R.B. Danzig), 258; II. 15, 43

Dobberan in Mecklenburg, III. 63 Dodendorf, D. im Kr. Wanzleben (R.B. Magdeburg), III. 207.

Dömitz a. d. Elbe, Festung in Mecklenbnrg-Schwerin, III. 212 f. Dönhoffstädt, Rittergut im Kr. Rasten-

burg (R.B. Königsberg), III. 233. Domnan, St. im Kr. Friedland (R.R.

Königsberg), II. 147. Dorpat, IL 303, 477; III, 83,

Dover. II. 395. Drengfurt, St. im Kr. Rastenburg (R.B. Königsberg), III. 233.

Dresden, XXVIII; 3, 29, 45, 57, 66, 83 156, 183, 237, 268, 299, 366, 380, 433, 471, 494, 516, 521f., 525; IL 4, 36f., 64, 115, 136, 141, 290, 299, 520.

Drohyczin in Polen, 416. Drotningholm, Sch. b. Stockholm, III,

191.

Dublin, II. 77, 394. Duboisruh (Schönbnsch), Gnt b. Königs-

berg, II. 514; III. 4, 8f., 27, 32f., 64, 69, 74, 87, 97, 201f., 205, 229,

Düsseldorf, 266. Duisburg, 487; IL 832 Dyherafart, St. im Kr. Wohlau (R.B.

Breslan), II. 118. E.

Eckmühl (Eggmühl), D. in Bayern (R.B. Niederbayern, B.A. Mallersdorf), II.

256, 259; III. 200. Ebersdorf, Flecken im Fürstentnm Renß. IL 124

Eberswalde in d. Mark, 479, 487; II. 3, Edingburg, II, 115, 221, 242, Egeln, St. im Kr. Wanzleben (R.B.

Magdeburg), 305. Eggmühl s. Eckmühl.

Eiche, D. bei Potedam, 36, 273 f., 286, 300

Dillingen, St. in Bayern (R.B. Schwaben) Eichwerder, Gnt u. D. im Kr. Ob.-Barnim (R.B. Potedam), 500, 502. Eisenach, II. 180. Eisleben, III. 81.

> Eisselbitten, Rittergut im Kr. Fischhansen (R.B. Königsberg), II. 560. Eisseln, D. im Kr. Fischhansen (R.B. Königsberg), II. 560. Elberfeld, 392.

> Elbing, 118, 422; II. 13, 16f., 57, 97, 105, 158, 194, 325, 339, 448, 450, 466, 538, 570; III. 239, 241 f.

> Elchingen, D. in Bayern (R.B. Schwaben and Nenburg, B.A. Neu-Ulm), 362, Elditten, Rittergut im Kr. Heilsberg (R.B. Königsberg), III. 236.

Elkitten, Mühle bei Memel, II. 352, 355. Ellwangen in Württemberg, H. 342. Elsfleth, St. im Großhersogtum Olden-

burg, IL 253. Elsterberg, St. im Königreich Sachsen (Amtehanptmannechaft Planen), III. 229.

Elten, Flecken im R.B. Düsseldorf (Kr. Rees), 138 Emilienhof, Vorwerk, zn Alt-Bliesdorf gebörig, im Kr. Ob.-Barnim, 500.

Endor (Endnr) in Palastina, 224. Engelberg, Ortech. in der Schweis (Kant. Unterwalden), 261,

Erbach, D. im Rheingau, III. 278. Erdeborn, D. bei Eisleben im Mansfelder

Seekreis (R.B. Merseburg), III. 81, Erfurt, 6, 132, 138, 143, 363, 481; II. 7, 115, 178, 311, 342, 373, 411, 421, 509; III. 51, 68, 77, 83 f., 138.

Erlangen, 129, 274, 323; II. 24, 197; III. 107.

Eschenbergen, D. im Herzogtum S.-Coburg-Gotha, III. 283.

Eskilstuna, St. iu Schweden (Bezirk Nykōping), H. 201. Esseu, 138.

Essenrode, D. u. Rittergut im Landrostei-Bez. Läneburg (A. Gifborn), 464. Essling, D. in Niederösterreich (Bezirk-

Happtmannschaft Gr.-Enzersdorf) II. | 499, 504 ff., 510, 517, 523, 526; II. | 214. | Entin im oldenburg. Fürstent. Lübeck, Friedeberg (in der Neumark), Kr.-St.

266, 455; H. 34, 416. Evreux, St. in Frankreich (Dep. Eure), 217.

### F.

Fahrland, D. bei Potsdam, 478.
Falkenberg, Ortschaft im Kr. Ob.-Barnim (R.B. Potsdam), 478, 480, 493, 506.
Falkenrede, D. u. Kgl. Schatnligut bei Potsdam, 293.

Fanlen, Gut bei Roseuberg (R.B. Marienwerder), III. 152. 239.

Filehne, St. n. Herrschaft im Kr. Czaruikan (R.B. Bromberg), III. 290. Finkenstein, Schl. im Kr. Rosenberg (R.B. Marienwerder), III. 107, 237. Fischbansen, Kr.-St. im R.B. Königsberg, II. 223, 543, 545, 547 f.

berg, 11. 223, 343, 343, 347 f. Florenz, 214, 292, 385, 435; II. 381 f., 470 f.

Fontainebleau, St. im franz. Dep. Seineet-Marne, H. 414.

Forken, Gut im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 543, 546, 548ff. Frankenhausen, St. im Fürstentum Schwarzbnrg-Rudolstadt, III. 34.

Frankenstein, Herrschaft in Schlesien (R.B. Breslau), 54. Frankfart a. M., 8, 61, 79, 305; II. 214,

Frankfurt a. M., 8, 61, 79, 305; II. 214, 517; III. 51, 152. Frankfurt a. d. Oder, 51, 80, 245, 343, 375, 397, 451, 455, 493, 510, 517; IL 110, 118, 279, 327, 426, 520; III. 29, 43, 81, 133.

Französisch-Buchholz, D. b. Berlin, 149. Frauenburg, St. im Kr. Brannsberg (R. B. Königsberg), II. 18f., 567; III. 233. Frauenpriesnitz, D. u. Schl. in S.-Weimar (bei Apolda), II. 180.

Frederikshald (Frederikshall), St. und Festung in Norwegen (Stift Agger-

buus), II. 183. Freiberg in Sachsen, 83, 376, 479.

Freienwalde a. d. Oder, St. in d. Mark (R.B. Potsdam), XXVI, L, 5, 28, 114, 328, 461, 478 £, 481, 488, 490, 493, 499, 504 ff, 510, 517, 523, 526; IL 100, 320, 412.

Friedeberg (in der Neumark), Kr.-S im R.B. Frankfurt, 488.

Friedersdorf, Gut im Kr. Lebus (R.B. Frankfurt a. O.), II. 137.

Friedland, D. im Kr. Ob.-Barnim (R.B. Potsdam), 480, 494, 495.

—, Kr.-St. im R.B. Königsberg, 346; II. 43, 49, 115, 186, 142, 144, 147, 259, 265; III. 89, 222, 231.
Friedrichsburg, Feste im Pregel (Königs-

berg), II. 30. Friedrichsfelde, Schl. bei Berlin, 4, 103,

332, 427.
Friedrichsstein, Gnt im Landkr. Königsberg, II. 539, 551; III. 258.

Fuchshöfen, Gut im Landkr, Königsberg, III. 44. Fürstenwalde a. d. Spree, 433.

-, Gut nnd Abban im Landkr. Königsberg, III. 265. Fürtb in Bayern, 306. Fulda, 277, 283; II. 342.

# G.

Garbeeiden, D. im Kr. Fischbansen (R.B. Königsberg), II. 559.
Gars, St. im Kr. Randow (R.B. Stettin),
434.

Geitbain, St. im Königreich Sachsen (Kr.-Hauptmannsch. Leipzig), 203. Genf, 190

Gent in Flandern, III. 26. Genthin, St. im Kr. Jerichow II. (R.B. Magdehnrg), III. 121.

Genna, 464. Georgenharg (Jarbarg), St. in Rasland (Gouvernem, Wilna), IL 188

Georgenthal, D. im Kr. Mohrungen (R.B. Königsberg), III. 236

Georgenswalde, Gut im Kr. Fischhausen (R.B. Königsherg), II. 558. Gerdanen, Rittergut im Landkr. Königs-

herg, IL 24. - Kr.St. im R.B. Königsberg, II. 427; III. 231.

German, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 548, 552.

Gernrode, St. in Anhalt (Kr. Ballenstedt), 97.

Giebichenstein, D. u. Domäne hei Halle a. d. S., 39 Gielsdorf, D. im Kr. Ober-Barnim (R.B.

Potedam), IL 117. Gieshof, Kolonie im Kr. Lehus (R.B. Frankfurt a. d. O.), 502.

Gießen, 143; II, 509. Gilgenburg, St. im Kr. Osterode (R.B. Königsherg), II. 11.

Gilischken (Gilgedischken), D. im Kr. Insterburg (R.B. Gamhinnen), IL 47, 68, 72, 233, 272

Gimhorn, Schl. u. D. im Kr. Gummershach (R.B. Cöln), IIL 84

Girgehnen, D. im Kr. Mohrungen (R.B. Königsherg), III. 237.

Glasgow, II. 408; III. 174 Glatz in Schlesien, 8, 85; IL 118, 228 469: III. 218.

Glienicke, Jagdschl. h. Potsdam, 22, 34, 116, 124, 130 Glogau, IL 49, 57, 67, 228; III. 83.

Glückstadt, IL 322

Gnesen, 424. Godesberg, D. im Landkr. Bonn, II. 197.

Gösslingen, D. inWürttemberg (Schwarzwaldkr., O.A. Rottweil), III. 111.

Göttingen, XI; 79, 88, 129, 158, 168 198, 299, 332, 339, 363, 383, 410,

412f., 425, 451, 459, 464, 484, 525f.; Groß-Görschen, D. im Kr. Merseburg

IL 24, 66, 68, 73, 113, 193, 203, 279, 311, 397, 416, 443, 445, 449, 462,

499; III. 15, 107f., 189, 197, Goldan, D. i. d. Schweiz (Kant, Schwyz), 527,

Gollnow, St. im Kr. Naugard (R.B. Stettin), 434

Golm, D. hei Potsdam, 290, 300. Goslar, 138

Gotha, 57, 84, 88, 158, 177, 419; II. 68, 164, 228; III. 189, 229

Gottesgabe, Vorwerk im Kr. Ober-Barnim (R.B. Potsdam), 494.

Gottorp, Schl. in Schleswig, II. 404. Graditz, Hanptgestüt im Kr. Torgau (R.B. Merseburg), 361.

Grafenhainichen, St. im Kr. Bitterfeld (R.B. Mersehnrg), III. 43

Gräfenberg (Grävenberg), St. in Bayern (Oherfranken, B.A. Forchbeim), 8%. Granson, St. in der Schweiz (Kant.

Waadt), II. 563. Grandenz, 398; II. 10, 22f., 26, 30, 32 38, 40, 43 ff., 67, 74, 80, 177, 280 324; III. 240.

s'Gravenhage (Haag), Schl. in Holland, 24; II. 489; III. 278. Graz in Steiermark, II. 214.

Greifenhagen, Kr.-St. im B.B. Stettin, Greifswald, 406.

Grimms, St. in Sachsen (Kr.-Hauptmannsch. Leipzig), II. 180, 299.

Groß-Bajohren, D. im Kr. Gerdauen (R.B. Königsherg), III. 231 Groß-Barnim, D. im Kr. Oh.-Barnin

(R.B. Potsdam), 500, Großbeeren, D. im Kr. Teltow (R.B. Potsdam), XXIX; 403; II. 43, 142,

163: IIL 152. Groß-Blumenan, D. u. Rittergut im Kr. Fischhansen (R.B. Königsberg), II.

546. Groß-Boschpol, D. u. Rittergnt im Kr. Lauenburg (R.B. Cöelin), II. 297.

Groß-Dirschkeim, D. u. Gut im Kr. Fischhausen (R.B. Königsherg), IL 548, 552, 558.

(R.B. Mersebnrg), XV; II. 72, 296; III. 201. Groß-Graban, D. im Kr. Marienwerder, ПІ. 240. Groß-Hermenan, D. im Kr. Mohrungen (R.B. Königsberg), III. 236. Groß-Hnbenicken, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 549. Groß-Karschan, Gnt im Landkr. Königsberg i. Pr., III. 25. Groß-Nebrau, D. im Kr. Marienwerder, Ш. 240. Groß-Quenstedt, D. im Kr. Halberstadt (R.B. Magdeburg), 263. Groß-Wanzleben, Domin. im Kr. Wanzleben (R.B. Magdeburg), 143. Groß-Wohnsdorf s. Wohnsdorf. Gründel (Grünthal), Rittergut n. D. im Kr. Ob.-Barnim (R.B. Potsdam), 497. Grünhof, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 169, 442, 546, 550ff., 553, 555, 560; III. 22, 24, 58 f. Grünthal s. Gründel. Guben, 66; III. 229. Günzburg, St. in Bayern (R.B. Schwaben), Gumbinnen, II. 35, 74, 232, 539. Gnsow, D. n. Rittergut im Kr. Lebus (R.B. Frankfurt a. O.), 510. Gnttstadt. St. im Kr. Heilsberg (R.B. Königsberg), II, 89, 233 f., 254. H. Haag s. Gravenhage. Haberberg, Vorstadt von Königsberg i. Pr., III. 32, 54, 118, 228, Hagelberg, D. im Kr. Zanche-Belzig (R.B. Potedam), IL 138. Hagenburg, Flecken im Fürstentum Schanmburg-Lippe, 153. Haggud in Esthland, III, 108, Halberstadt, 140, 208, 263 f., 298, 479;

II. 506.

Halikarnass, IL 510.

458, 460 f., 463, 466, 478, 479 f., 488, 497, 525 f.; II. 4, 40, 70, 106, 113, 117, 119, 133, 193, 203, 206, 224, 228 269, 303, 311 f., 331 f., 355, 421, 443, 499. 39, 44, 49 f., 53, 69, 85, 94, 106, 118,

463, 494, 496, 499, 506, 509; III. 3, 5, 22, 29, 34, 47, 66, 81. Hamburg, 45, 168, 178, 211, 233, 255, 332, 351, 403, 412, 425, 521; II. 49, 66, 141, 195, 228, 259, 264, 408, 414, 449, 499; III. 194, 205. Hameln, 148; IL 178 Hamm, 487; II. 73, 332. Hanan, II. 115, 142, 342 Hannover, 3, 52, 57, 153, 184, 346, 366, 368, 439; II. 14, 46, 49, 58, 311, 553, Harbke, D. im Kr. Nenhaldensleben (R.B. Magdeburg), II. 414. Harnekop, Rittergut n. D. im Kr. Ob .-Barnim (R.B. Potsdam), 512. Haselberg, Rittergut n. D. bei Freienwalde a. d. O., 496, 505, 511. Havelberg, St. im Kr. West-Priegnitz (R.B. Potsdam), 6. Hechingen in Hohenzollern, II. 489. Heidelberg, 466; II. 201, 516, 554. Heidesheim, Schl. in der bayer, Pfalz (B.A. Frankenthal), XL; II, 509. Heilbronn, III. 250. Heiligenbeil, Kr.-St. im R.B. Königsberg, II. 21. Heiligen Linde, D. im Kr. Rastenburg (R.B. Königsberg), III. 233. Heilsberg, Kr.-St. im R.B. Königsberg, 421; II. 144, 259, 260, 263, 300; III. 222, 229, 235. Heilsbronn, ehemal. Kloster in Bayern (B.A. Heilsbronn), 221. Heinrichsdorf, D. im Kr. Rössel (R.B. Königsberg), III. 231, Helmstedt, Kr.-St. im Herzogtum Brannschweig, 79; II. 414, 455, 460f., 468, Helsingfors, II. 94. Helsingoer auf Seeland, II. 321. Halle a. d. Saale, XI, XII, XIII, XLIX; Herchlannm, 340, Herrnhausen, Schl. bei Hannover, 52. 129, 137, 151, 166, 208, 258, 268, Herzogswalde, D. im Kr. Mohrangen 346, 372, 375, 399, 404, 451, 455, (R.B. Königsberg), III. 236.

Heydekrug, Kr.-St. im R.B. Gnubinnen, II. 278.

Hildburghausen in Sachs.-Meiningen, II. 124, 286. Hildesheim, II. 202.

Hirschfelde, D. n. Rittergut im Kr. Ob.-Barnim (R.B. Potsdam), H. 117.

Hochkirch, D. im Königreich Sachsen (Kr.-Hanptmannsch, Bantzen), H. 544.

(Kr.-Hanptmannsch. Bantzen), II. 544.
Hohen-Bellin, D. and Rittergut im Kr.
Jerichow II (R.B. Magdeburg), III. 121.

Hohenentringen, Schl. in Württemberg (Schwarzwaldkr., O.-A. Herrenberg), III. 250. Hohensnow, D. n. Rittergut im Kr.

Ober-Barnim (R.B. Potsdam), 480, 486, 491, 493, 499, 508.

Hohenfriedberg, St. im Kr. Bolkenhain (B.B. Liegnitz), 416. Hohen-Karzig s. Karzig.

Hohenlinden, D. in Oherbayern (B.A. Ebersberg), II. 214.

Hohenstein, St. im Kr. Osterode (R.B. Joux (Châtean de Jonx), Fort in Frank-Königsberg), II. 86.

Hohenzieritz, Schl. bei Neustrelitz, 3. Holm bei Danzig, II. 576. Holstein, Ortschaft a. d. Mündung d. Pregel (Landky, Königsberg), II. 52.

143, 466, 468, 477, 500, 511, 533; III. 14, 55 f., 64 f., 67, 138, 143, 146, 148. Homburg v. d. Höhe, II. 386.

Hoppenbruch, D. im Kr. Heiligenbeil (R.B. Königsberg), H. 21. Hnbertusburg, Jagdschl. im Königr. Sachsen (Kr.-Hauptmannsch. Leipzig,

Amtshauptm. Oschatz), II. 299.

Iferten (Yverdon), St. in der Schweiz (Kant. Waadt). XV.

Im Grund, D. im Kr. Siegen (R.B. Arnsberg), H. 516.
Insterburg, H. 90, 170.

Insterburg, II. 20, 170. Irlbach, Schl. n. D. in Niederbayern (B.A. Straubing), III. 24. Iserlohn. 392.

Iserlohn, 392.

J.

Jäckelsbruch, Gut n. D. im Kr. Ober-Barnim (R.B. Potsdam), 500, 503 f.,

504. Jamund, D. bei Cöslin, III, 47.

Jassy in der Moldan, H. 483. Janer, Kr.-St. im R.B. Liegnitz, HI. 176. Jangehnen, D. im Kr. Fischhausen (R.B.

Königsberg), IL 551. Jena, XXXVI; 28, 35, 46, 88, 130, 168, 268, 346, 412, 448, 479; IL 3, 9f., 43, 54, 81, 115, 1694, 206, 298, 269,

250, 586, 512, 486, 215; IL 3, 51. 43, 54, 81, 115, 152, 206, 228, 282, 300, 311, 355, 411, 414, 421, 444, 448f., 468, 528; III. 39, 189, 197, 283. Jerichow, Kr.-St. im R.B. Magdeburg, 278.

Jerusalem, Gnt bei Königsberg, 168, 181, 203, 278, 334; II. 467, 478, 519, 526; III. 23, 47, 55, 63.

Johannisburg, Kr.-St. im R.B. Gumbinnen, 426; H. 60, 457.

Joux (Chatean de Jonx), Fort in Frankreich (Dep. Donbs bei Pontarlier), II. 176. Judittenkirch (Juditten) D. bei Königsberg, II. 33, 50f., 470, 481, 488, 490.

513, 516, 533, 566; III. 27, 30, 41, 65, 67, 187, 191, 196, 198, 202, 248, 252, 257f., 274, 286. Jüterbog in der Mark, II. 43.

Junkerchen, Rittergut im Kr. Rastenburg (R.B. Königsberg), III. 233.

ĸ.

Kadolzburg, Schl. bei Nürnberg, 221. Kaiserslautern, B.A.-St. in der bayer. Pfalz, 11; II. 10, 516. Kalbe a. d. Saale, Kr.-St. im R.B. Magde-

burg, 305. Kalgen, Rittergut im Landkr. Königsberg, III. 25, 27.

Kalisch in Polen, H. 193, 276, 506. Kallen, Rittergut im Kr. Fischhausen, R.B. Königsberg, H. 548.

Kalthof, Gnt im Landkr. Königeberg, II. 226, 444, 469, 488; III. 36, 40, 43, 129, 167, 193, 273, 284. Königsberg), II. 565.

Kappenberg, Schl. u. Standesherrschaft im Kr. Lüdinghausen (R.B. Münster) II. 74 Karlsbad in Böhmen, II. 535; III. 5.

Karlsruhe, 361, 466; II. 502, 516 Karthago s. Carthago. Karwe, D. u. Rittergnt im Kr. Ruppin

(R.B. Potsdam), II. 207. Karzig (Hohen-K.), D. u. Rittergut im Kr. Friedeberg (R.B. Frankfurt a. O.),

488.

Kassel s. Cassel. Kedullen (Kydnllen, Quidulleu), D. bei

Jurburg (Georgenburg) am Niemeu, II. 194, 199, 206, 268; III. 60, 62, Kelheim, B.A.-St. i. Niederbayern, IL 286. Kerstenbruch, G. n. D. im Kr. Ober-

Barnim (R.B. Potsdam), 500, 502, Kerwienen, D. im Kr. Heilsberg (R.B. Köuigsberg), III. 234.

Kesselsdorf, D. im Königr. Sachsen (Kr.-Hanptmannsch. Dresden, A.-Hauptmannsch. Meißen), 416

Kettwig, St. im Landkr. Essen, II. 332. Kiantrienen, Gnt im Kr. Fischhausen

(R.B. Königsberg), II. 551. Kiel, 479; II. 66, 194, 221, 228, 244. Kienitz, D. u. Domāne im Kr. Lebus (R.B. Frankfort a. d. O.), 488, 490, 496, 501,

Kiew, III. 45.

Kirpehnen, Ritterent im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 548. Kirschuehnen, Rittergut im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II, 552.

Klein-Bajohren, D. im Kr. Gerdauen (R.B. Königsberg), III. 231.

Klein-Graban, D. im Kr. Marienwerder, III. 240. Kleinheide, Gut im Landkr. Königs-

berg i. Pr., II. 565. Kleinhoff(t) bei Königsberg i. Pr., II.

Klein-Hnbenicken, D. im Kr. Fisch-

hausen (R.B. Königsberg), II. 549. Klein-Nebrau, D. im Kr. Marienwerder, III. 240.

Kalthof, Gnt im Kr. Fischhausen (R.B. | Klein-Oels, D. im Kr. Oels (R.B. Breslau).

II. 296. Kleiu-Sanskau, D. im Kr. Schwetz (R.B. Marienwerder), III, 240.

Klein-Wohnsdorf s. Wohnsdorf. Klobbicke, D. im Kr. Ober-Barnim (R.B.

Potsdam), 497. Koblenz s. Coblenz

Köln s. Cöln.

Königsberg i. d. Neumark, 3, 482.

Königsberg in Ostpreußen, XI, XV, XX, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII. XXXVI. XXXVII. XLIV. L. LIII. LV. LX: 11, 39, 69, 74, 81, 94, 98f.,

137, 268, 312, 346, 403, 421, 484 490; H. 3, 6, 8 ff.; 13f., 19, 21 ff.. 24 ff., 27 ff., 30 f., 38 ff., 40, 46, 54 67, 69, 74, 82, 84f., 87, 94f., 97ff. 103, 114, 123, 126, 130f., 133f., 136

138 ff., 142, 144, 148, 152, 161, 169 f., 173, 179, 190, 193, 196, 198, 200 ff. 203 f., 208 f., 211, 219, 221, 228, 234, 239, 243, 246, 252, 257, 261, 263 ff., 266 f., 287, 294, 299, 303, 311, 324 f.,

347, 351, 353, 355, 358, 377, 387, 392, 395, 401, 404, 415, 417, 427 f., 432, 435, 440 ff., 443 f., 447 ff., 452 455, 457, 459, 462f, 476, 479, 490,

494, 496, 499, 511, 514, 524, 535 537, 539 f., 546, 554, 566, 569, 572 576; III. 3, 11 ff., 16, 18, 23, 25, 37, 40f., 43ff., 56, 66, 69, 81, 89, 108, 110, 112, 122, 131, 133, 141, 149,

152, 164f., 186, 197, 200, 230, 235, 241, 243, 250, 253, 277 f. Königswusterhausen s. Wusterhausen.

Köpenick s. Cöpenick. Körlin s. Cörlin.

Köslin s. Cöslin.

Kolberg, 356, 483; II. 12, 34, 49, 54, 64, 116, 123, 136f., 148, 176, 181, 187, 206 ff., 223, 225, 253, 274, 297 f., 310, 342, 356, 517, 524, 536; III. 13, 51, 100.

Kolin s. Colin. Kolmar s. Colmar.

Konikow, D. u. Domane im Kr. u. R.B. Coslin, III. 48.

Konitz in West-Prenßen, III. 236.

Konstantinopel, II, 197; III, 205.

L. Konstanz, 221, Kopenhagen, X; 118, 479; H. 46, 115, La Bastide bei Cahors (Dep. Lot), 496. 130 ff., 221, 227 f., 270, 273, 321, 331, Labiau, Kr.-St. im R.B. Königsberg, 366, 377, 416, 458, 521; III. 109, 186, II. 25, 267. 195, 238, Laeken, Schl. hei Brüssel, 419. Kotthus s. Cottbus. La Haye, D. im franz, Dep. Indre et Kragau, Rittergut im Kr. Fischbausen, Loire (Arr. Loches), II. 485. (R.B. Königsberg), II. 542, 549f., 552; La Malmaison, Schl. bei Versailles, III. 59. 402 Krakau, 321, 458; II, 295, Landshut in Bayers, III. 200, 226. Kranz (Kranzkrug, Kranzkuhren) s.Cranz. Langensalza, Kr.-St. im R.B. Erfurt. Kraxtepellen, D. im Kr. Fischhausen 130, 151, (R.B. Königsberg), II. 548. Langfuhr, Vorstadt von Danzig. 403. Krems in Nieder-Österreich, 377. Laon, II. 296 Kreuz, Flecken im Kr. Czarnikan (R.B. Laplaken, Rittergnt im Kr. Labiau (R.B. Königsherg), II. 520. Brownerg), II. 45. Kreuzburg, St. im Kr. Preußisch-Eylan Lapsau, Gut im Landkr. Königsberg, (R.B. Königsberg), II. 366. II. 41. Kreuzuach, Kr.-St. im R.B. Koblenz, III. Laptau, D. im Landkr. Königsberg, II. 443. Krieblowitz, Rittergut u. D. im Landkr. La Rochelle, II. 472, 473; III. 203. Breslan, II. 163. Laserwitz im Kr. Wohlau (Schlesien). Kringitten, Gut im Kr. Fischhausen (R.B. II. 278 Königsberg), II. 557. Lauchstädt, St. im Kr. u. R.B. Merse-Kronborg, befest. Schl. auf Seeland, H. burg, 460. 321 f. Laucknicken, D. im Kr. Fischhausen Krossen s. Crossen. (R.B. Köuigsherg), II. 555. Krottingen, D. n. Rittergut hei Memel, Lauk, Rittergut im Kr. Preuß.-Holland II. 223. (R.B. Königsberg), III. 242. Krummau a. d. Moldau, St. in Böhmen Lausanne, IL 342, 472. (Kr. Budweis), III. 84. Lautern s. Kaiserslantern. Kudowa s. Cndowa. Lauth, D. im Landkr, Königsberg, III. Küstrin s. Cüstrin. 269 Küstrinchen, D. im Kr. Königsberg in Lauthsche Mühle, ebendort, IL 469, 489, der Neumark (R.B. Frankfurt a. d. O.), 580, 585f., 541; III. 88, 206f., 217, II. 137. 267, 269, Kuhpfort, Kolonie bei Potsdam, 36, La Venaria, Schl. bei Turin, 494. Kulm s. Culm. Lehnin, Marktfl. n. chemal, Kloster im Kunersdorf, D. im Kr. Oh.-Barnim (R.B. Kr. Zauche-Belzig (R.B. Potsdam), IL Potsdam), 480, 493f.; II, 279; III, 51, 426. Kupzau, Vorwerk, zu Grünhof gehörig, Leiden, 487. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), Leipzig, X; 64, 77, 79, 126, 188, 233, 560. 268, 299, 369, 372, 448, 464, 496; IL 4, 43, 49, 64, 67, 115, 142, 180, 404, Kutschitten, D. im Kr. Preußisch-Eylau (R.B. Königsberg), III. 243. 414, 421, 445, 494, 509, 520; III. 10, Kyritz, St. im Kr. Ost-Priegnitz (R.B. 43, 107, 152, 203, 211, 229, 300, Leitmeritz in Böhmen, IL 427. Potsdam), II. 217 f.

Lemherg, II. 522.

Lemgo, St. im Fürstentum Lippe-D., | Löbegallen, Domäne im Kr. Pillkallen Leopolsfriede, Vorw., zum Rittergut Funkenhagen gebörig, im Kr. u. R.B.

Cöslin, III. 18. Le Pny - en-Velay, Hanptst, des franz, Dep. Hant-Loire, 284.

Leegewangeminnen, Rittergut im Kr. Ragnit (R.B. Gumbinnen), III. 15. Leuthen, D. im Kr. Nenmark (R.B. Breslan), 281, 318, 396, 403, 440; II.

544. Liban in Kurland, II. 190, 498. Lichtenau, D. im Kr. Braunsberg (R.B. Königsberg), III. 243.

Lichtenberg, D. bei Berlin, 171, Lichterfelde, Rittergut bei Eberswalde in der Mark, 487.

Liebenwalde. Oberförsterei im Kr. Niederbarnim (R.B. Potsdam), III. 16 Liebstadt, St. im Kr. Mohrungen (R.B. Königsberg), II. 258; III. 236.

Liegnitz, 118 Kr. Tecklenburg (R.B. Lienen im

Münster), 519. Liep, Gnt im Landkr, Königsberg, II.

464; III. 40. Liewenberg, D. im Kr. Heilsberg (R.B.

Königsberg), III. 235. Ligny, D. in der belgischen Prov. Namnr, II. 46, 342.

Lingen, Kr.-St. im R.B. Osnabrück, II. 332.

Linz, II. 520. Lipno, Kr.-St. im russiscb-poln. Gon-

vernem. Plotzk, 528. Lippehne, St. im Kr. Soldin (R.B. Frank-

furt a. O.), 432, Lises, Marktfl. im Kr. Neumarkt (R.B. Breslau), 318, 396.

Lissabon, 42, 340f.; II. 119, 142; III. 190, 197, 430. Liverpool, II. 190.

Livorno in Italien, 376; II. 408. Lixeiden, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 555.

Löban, St. im Königr. Sachsen (Kreisdirekt.-Bez. Bantzen), 143.

Löbau, Kr.-St. i. R.B. Marienwerder, 409. Monumenta Germaniae Paedarories XI.

(R.B. Gambinnen), II. 2. Löbichan, D. bei Altenburg, 432. Lörracb, Kr.-St. in Baden, IL 348 Lötzen, Kr.-St. im R.B. Gnmbinnen,

IL 59 Löwenberg, D. im Kr. Ober-Barnim (R.B. Potedam), 479, 496.

- Kr.-St. im R.B. Liegnitz, II. 46, London, 101, 223, 236, 239, 305, 341, 425, 472, 521; II. 15, 59, 123, 162, 200f., 213f., 221, 225, 242f., 250f., 274, 294, 307, 330, 847, 374, 38 389, 432, 472, 518; III. 45, 206, 209,

t'Loo, Schl. in den Niederlanden (Gelderland), 463.

Loppöhnen, Gnt im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II, 559.

Lowerz, D. in der Schweiz (Kant. Schwyz), 527. Loxstedt, D. n. Gnt im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 543, 545 f.

- D. im A. Lebe (Landdr. Stade), 412. Lucca in Italien, 385. Lndwigslast, St. im Großberzogtum

Mecklenburg-Schwerin, 83. Lübben, Kr.-St. im R.B. Frankfurt a. O.,

55, 143, Lübeck, 75, 429; II. 72, 192, 262. Lüderdorf, Gnt im Kr. Ober-Barnim

(R.B. Potedam), 480. Lüdingworth, Kirchspiel im A. Otterndorf (Landdr. Stade), II. 397.

Lützen, St. im Kr. n. R.B. Mersebnrg, II. 142, 358

Luisenhof s. Wachsenböfchen. Luneville, St. im franz. Dep. Meurtbeet-Moselle, II. 70.

Luxemburg, III. 201 Lychen, St. im Kr. Templin (R.B. Potsdam), II. 13. Lyck, Kr.-St. im R.B. Gumbinnen, II.

Lyon, II. 105.

Machern, D. n. Schl. im Königr, Sachsen (Kreis-Dir. Leipzig), 39.

Magdeburg, IX, XI, XII, XIII, XIV, Medniken, Gnt im Kr. Fischhausen XV; 15f., 26, 38, 45, 51, 54, 58, 64, 72, 77 f., 87, 98, 109, 115, 143, 167 214 f., 219, 266, 269, 278, 292, 305 308, 310 ff., 328, 350 f., 380, 460, 483, 495 f., 522; II. 24, 45, 49, 67, 74, 118, 122, 130, 136, 138, 168, 230 280, 285, 287, 303, 321, 332, 340ff., 347f., 509; III. 13, 46, 81, 181, 191,

207, 238 Mainz, 378; II. 342, 347, 373, 521. Maisbach, D. bei Wiesloch in Baden (Kr. Heidelberg), II. 209

Maldaiten, Rittergut im Kr. Fischhansen (R.B. Königsberg), II, 560,

Maldeuten, Ritterupt im Kr. Mohrungen (R.B. Königsberg), IIL 236 Mannheim, 57, 94; II. 342, 373, 450,

Marathon, LIII; II. 63, 422.

Maraunen, Gut im Landkr. Königsberg, II. 569; III. 9, 43, Marburg in Hessen, 129; II. 228, 516.

Mareese, Schl., Gut n. D. im Kr. n. B.B. Marienwerder, III. 240. Marengo, D. in Italien (Pr. Alessandria).

374: IL 109. Margaretenhof s. Rüsterwerder.

Marienburg, Kr.-St. im R.B. Danzig, 398, 405, 422; II, 9, 16, 153, 251, 290; III. 152, 241 f., 245 Marienfelde, D. bei Berlin, 151,

Marienhof, Gnt im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), III. 219f. Marienwerder in West-Pr., II. 5, 25, 48,

50, 53, 74, 116, 153, 173, 192, 853, 483; III. 42, 107, 152, 240f., 250. Markersdorf, D. bei Bantzen, 346.

Marmorpalais, Schl. bei Potsdam, 282 f. Marnickeim, Rittergut im Kr. Rastenburg (R.B. Königsberg), III. 233.

Marschlins in Granbünden, XL. Marseille, II. 105, 172

Massow, St. im Kr. Naugard (R.B. Stettin), 434.

Mastricht, 78. Medenan, D. u. Rittergut im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 546,

550, 552; III. 254.

(R.B. Königsberg), II. 544. Meldorf, St. im Kr. Süderdithmarschen

(Prov. Schleswig-Holstein), IL 397. Memel, XVI, XVII, XX, XXVI, XXIX, XXX, XLIII, XLIV, L, LIII, LIX, LX; 138; II. <u>13</u>, <u>22</u>, <u>31</u>, <u>53</u>, <u>59</u>, <u>68</u>, 85, 88 f., 92 f., 94 ff., 99, 102 f., 119, 122, 124, 132, 134 f., 138, 145, 156, 185, 190, 192 f., 196, 218, 223, 231, 283, 236, 240, 242f., 247, 249, 256, 266, 275, 278, 296, 325, 362, 371, 375, 387, 406, 419, 422, 426, 433, 440ff., 445ff., 459, 464, 465, 477f., 482f., 498 f., 512, 514, 517, 521, 543, 552, 556; III. 42, 60ff., 63, 65, 100, 106, 136, 167, 183, 234,

Mengen (!) bei Memel, II. 236 Merseburg, 143, 523; II. 414. Mesothen, herzogl. Domäne in Kurland

432. Meulan, St. im franz. Dep. Seine-et-Oise (Arr. Versailles), II. 322; III. 102

Mewe, St. im Kr. u. RB. Marienwerder, II. <u>153</u>; III, <u>241</u>, <u>254</u>. Minden, 129,

Mitan in Knrland, II. 26, 31, 89, 94, 159. Mittweida, St. im Königr, Sachsen (A .-Hauptmannsch. Rochlitz, Kr.-Direkt.

Leipzig), 55. Moditten, D. n. Gut im Landkr. Königsberg, 56.

Möckern, D. im Königr. Sachsen (Kr.u. A.-Hauptmannsch. Leipzig), II. 296. Möglin, Gnt bei Wrietzen a. d. Oder (R.B. Potsdam), 485, 495, 498, 507, 511f.

Mömpelgard (Monthéliard) im franz. Dep. Doubs, II, 164. Mörs, Kr.-St. im R.B. Düsseldorf, II.332.

Mohi, D. am Sajo in Ungarn (Comit, Bars, B. Leva), II. 218. Mohilew am Dnjepr, Hanptst! des russ.

Gonvernem. M., II. 259. Mohrungen, Kr.-St. im R.B. Königsberg,

II. 123; III. 236. Molsehnen, Gut bei Königsberg, 71. 443.

Monbijon, Kgl. Schl. in Berlin 135, 153, 214, 216f., 225 f., 260, 475) 525. Montan, D. im Kr. Marienhurg (R.B. | Nassau a. d. Lahn, H. 73. Danzig), HI. 240. Montevideo, II. 230. Montpellier im franz. Dep. Hérault. II.

822, 341; III, 102, Montronge, D. im franz, Dep. Seine

(Arrond. Sceaux), 241. Mooshude (Mosthude), Krug, zum Gnte

Liep gehörig, bei Königsberg i. Pr., II. 464ff., 505, 530, 535, 564, 567, 576; III. 14, 29, 32, 37, 40, 206, 259. Mortagne, St. im franz. Dep. Orne II.

Moskau, II. 141, 365, 404; III. 113, 117,

161. Mouret, Gemeinde bei Tonlonse, II. 534. Mühleubeck, D. u. Gut hei Berliu (Kr. Nieder-Barnim), 480.

Mühlhausen, Kr.-St. im R.B. Erfurt, XLVII; 138; IL 414; III. 34.

- St. im Kr. Prenß. Holland (R.B. Königsherg), II. 133, 463. Müllrose, St. im Kr. Lehns (R.B. Frank-

furt a/O.), 433. Müllsen, D. im Kr. Fischhausen (R.B.) Königsberg), H. 89, 94, 442, 553.

Münch-Altorf, D. in der Schweiz (Kant. Zürich), 76.

Müncheberg, St. im Kr. Lebus (R.B. Frankfort a. d. O.), 397; II. 10. Müncheu, 3f., 18, 42, 88, 266, 341, 354, 402; H. 197, 286, 430; HI. 189, 210.

Münster, 129, 138; II. 416. Münsterwalde, D. im Kr. u. R.B. Marienwerder, III. 250

Murten, St. in der Schweiz (Kaut. Freiburg), II. 563. Mzaunow (!) - (Mzczonow), St. im Gon-

vern. Warschau, 528.

### N.

Näfels, D. in der Schweiz (Kant. Glarus).

Naila, B.A.-St. in Oherfrankeu (Bayern),

Namslan, Kr.-St. im R.B. Breslau, 391; III, 179.

Nancy, 156; H. 176, 563; HI. 65f., 82. H. 541; HI. 11, 145.

Nassenhubeu, D. im Landkr. Danzie.

258. Naugard, Kr.-St. im R.B. Stettin, 434.

Naumhurg a. d. Saale, 525; III. 223. Nantzau, Vorwerk, z. Gnte Grünhof gehörig, im Kr. Fischhausen (R.B. Königsherg), IL 558.

Neapel, 339, 387; II. 58, 186, 221; III. 101, 226,

Neidenhurg, Kr.-St. im R.B. Köuigsberg, 409: IL 80ff. Neiße, Kr.-St. u. Festung im R.B. Oppelu,

II. 258 Nepleckeu, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II, 545.

Neuchâtel, 18, 80; II. 120, 330. Nene Bleiche, Gut bei Königsberg i. Pr., III. 40, 203

Neu-Bliesdorf, Rittergut n. D. im Kr. Ober-Barnim (R.B. Potsdam), 494. Neuenburg, St. im Kr. Schwetz (R.B.

Marienwerder), III. 240 f. Neueudorf, D. im Landkr. Königsberg,

II. 467, 519. Nenes Palais bei Potedam, 123, 272 294.

Nenfahrwasser, Hafen n. Vorstadt von Dauzig, II. 5, 273. Neuhäuser, Försterei, zu Lochstädt gehörig, im Kr. Fischhausen (R.B.

Königsberg), II. 545. Neuhaus, Flecken im Kr. Paderhorn (R.B. Minden), 78.

Neuhauseu, Schl. bei Königsberg i. Pr., LIII; IL 585, 587, 542, 565; III. 10, 42, 256, 260, 268,

Nen-Kietz, Kolonied. bei Wrietzen a. d. Oder (R.B. Potsdam), 500, 502. Neukuhren, D. im Kr. Fischhausen (R. B. Königsberg), H. 559.

Neu-Levin, Kolonied, im Kr. Oher-Barnim (R.B. Potsdam), 488, 500, 502. Neumarkt, B.A.-St. iu Oberfranken (Bayeru), II, 554.

Neu-Ruppin, St. in der Mark (R.B. Potsdam), II. 207.

Neu-Sorge, Mühle bei Königsherg i. Pr.,

Nenstadt, Kr.-St. im R.B. Danzig, II, 3. Ortwig, D. im Kr. Lehus (R.B. Frank-Neustadt a. d. Aisch, B.A.-St. in Mittelfranken (Bayern), II. 51.

Neustadt a. d. Heide, St. im Herzogtum Sachsen-Kohnrg-Gotha, 274

Neustrelitz, 155, 424 f., 528; II. 524. Neuwied, Kr.-St. im R.B. Cohlenz, 32

Newcastle (upou Tyne) in Northumberlaud, II. 515.

Nidden, D. anf der Kur. Nehrung im Kr. Memel (R.B. Königsherg), II. 92

94, 96, 441. Nikolaiken, St. im Kr. Senshurg (R.B.

Gumhinnen), II. 59. Nikolskoie, Kirche hei Potsdam, 35.

Nimmersatt, D. im Kr. Memel (R.B. Königsberg), II. 43, 176. Niort, Hauptst. des franz. Dep. Deux-

Sèvres, III. 205. Nizza, 46, 286

Nordhauseu, 13

Nowawes, D. bei Potsdam, 29, 115. Nürnberg, 57, 318, 413; II. 450; III. 34.

Nyköping in Södermanland (Schweden), II. 201.

Oatlands, Schl. hei Loudon, II. 518. Palmuickeu, Gut im Kr. Fischhansen Oherdorf a. Lech, B.A.-St. im hayer. R.B. Schwaben, II. 522. Oberfeld, D. im Kr. u. R.B. Marieuwerder, III. 240.

Obrotten, Rittergut im Kr. Fischhansen (R.B. Königsberg), II. 555.

Oderherg, St. im Kr. Angermunde (R. B. Potsdam), 479, 492.

Oels, Kr.-St. im R.B. Breslan, 323, 433; III. 219

Offenhach, IL 127.

Ogeleit (!) bei Memel, II. 240. Oker a. Harz, D. im braunschweig. Kr.

Wolffenbüttel, 339.

Oldenhnrg, II. 449. Oliva, Schl. n. Kl. bei Danzig, H. 2f.,

194, 297, 468. Olmütz, 386, 389.

Ortelshurg, Kr.-St, im R.B. Königsherg,

409; IL 57 f., 87, 401.

furt a. O.), 488, 490, 501. Osuahrück, II. 193, 416.

Oßmaunstedt, D. in Sachsen-Weimar (bei Weimar), 30, 354

Osterburg, Kr.-St. im R.B. Magdeburg, 240.

Osterode am Harz, Kr.-St. im R.B. Hildesheim, II. 202

- Kr. St. im R.B. Königsberg, 409; II. 44f., 48, 128, 160, 193, 214, 216,

Ostrolenka a. Narew, Kr.-St. im russischpoln. Gouvern. Lomsha, 416; IL 60. 75.

Ostrowo, Kr.-St. im R.B. Poseu, 391. Ottensen, St. im St.-Kr. Altoua, II. 124. Ondenarde, St. in der belgischen Prov. Ostflanderu, II. 186. Oxford, II. 472.

Paderborn, 78, 138. Padua, 237. Palermo, 18

Palmhnrg, D. u. Gut im Laudkr. Königsberg, II. 464, 466, 471, 576; III. 206, 371 f.

(R.B. Königsherg), II. 546, 548 f., 552. Pankow, Ortschaft hei Berlin, 31, 176,

352 Parchim in Meckleuhurg-Schwerin, 71. Paretz, D. u. Lustschl. a. d. Havel bei Potsdam, XXV, LIX; 12, 14, 19f., 20, 22f., 95f., 163f., 166, 170, 185, 298, 296, 320, 344 f., 347 ff., 350 f., 353 f., 357 f.; H. 532.

Paris, 42, 49, 57, 111, 144, 150f., 156, 169, 172, 176, 190, 208, 211 f., 217 f., 223, 237, 241, 251, 258, 268, 276, 321, 346, 376, 385, 397, 401f., 419, 435, 438, 441, 462, 496, 498; II. 15, 29, 36, 57, 64, 102, 109, 111, 110 183, 193, 203, 221, 230, 237, 242, 256, 284, 296, 305, 336, 340f., 34 351 f., 354, 364, 381, 387, 400, 410, 410, 412, 414, 415, 421, 430, 432, 452, 458, 472, 481, 485, 500, 525, 528, 534, 573; III. 24, 36, 62, 68, 84, Placencia, St. in der span. Prov. Gui-104, 142, 205, 217, 23 pazcos, III. 26.

Pasewalk, St. im Kr. Uckermunde (R. Planen im Voigtlande (Kr. Zwickau). B. Stettin), 434, 482. III. 229.

Pleß, Schl. im Kr. Pleß (R.B. Oppeln), Pan, St. im franz. Dep. Basses-Pyrénées, П. 58. IL 528.

Pavia, 394. Pobethen, D. u. Gut im Kr. Fisch-Pellen, Rittergut im Kr. Heiligenbeil hausen (R.B. Königsberg), IL 546, (R.B. Königsberg), IL 325 551 f., 554 f.

Pertelnicken, D. im Kr. Fischhausen Podelwitz, D. bei Leipzig, II. 180. (R.B. Königsberg), II, 551. Pogegen, D. bei Tilsit (R.B. Gum-

Pest (Bndapest), 321. binnen), II. 275. Petersburg, 20, 275; 223, 363, 393, Poitiers, Hanptst. des franz. Dep.

406, 410, 460, 519; II. 15, 32, 73, Vienne, III. 36. 83, 119, 126f., 145, 152, 158, 164, Polangen, Flecken n. Hafen a. d. Ostsee

166, 197, 207, 213, 221, 223, 239, im Kr. Telsch (Gonvernem. Kurland), 256, 279, 289, 326, 365, 376, 38 II. 186, 211, 275, 438, 413, 430, 467, 474, 500, 510, 517, Polennen, Rittergut im Kr. Fischhansen

521; III. 24, 45, 51, 66, 84, 106, 112ff., (R.B. Königsberg), II. 548 f. 116f., 119, 126f., 136f., 139, 144 f., 148, Pompeji, 340.

151ff., 154f., 160f., 167, 171, 175. Ponarth, D. im Landkr, Königsberg, 11. Peterwardein in Ungarn, II. 193 506, 526 f., 532, 534, 562, 574; III. 4,

Peyse, D. im Kr. Fischhausen (R.B. 8f., 12, 23, 27, 32f., 52, 64, 69, 74, Königsberg), II. 545 f., 552. 81, 87, 229, Pfaneninsel, Havel-Insel mit Schl, bei Poscherun, D. u. Mühle bei Tauroggen

Potsdam, 4, 9, 13, 18, 35, 91, 124, im russ. Gonvernem. Kowno, II. 296. 126, 155, 296, 300, 307 ff., 310 f., 320, Posedin, D. im Kr. Lehns (R.B. Frank-324, 334, 336, 339, 492. furt a, d, O.), 500.

Pforzheim, 241. Posen, 245, 268, 302, 437; II. 43, 54, Pichelswerder, Havel-Insel mit Gast-68, 70, 127, 176, 193, 207, 216, 234, hänsern, zn Spandan gehörig, 325 301.

Picktnpönen, D. im Kr. Tilsit (R.B. Posselan, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Gumbinnen), II. 275, 280, 285, 287. Königsberg), II. 557. Piemont, II. 382. Posthenen, D. und Rittergut ebendort,

Pienza, St. in Toscana (Prov. Siena), III. 231. IL 19. Potsdam, XVII, XXIX, XXXIII, LIV.

Pillau, St. u. Festung im Kr. Fisch-LVIII, LXI, 3, 5ff., 8f., 11, 16ff., hansen (R.B. Königsberg), 317; II. 19, 22, 24, 33, 35, 43, 46, 48, 56, 59, 61, 68, 71, 82, 86, 91, 97, 101 £, 104, 41, 49f., 58, 113, 181, 194ff., 208 228 f., 234, 241, 250, 436, 522, 529, 106, 109, 111, 121, 129, 131, 139 f., 539 ff., 542 ff., 552. 144, 149, 153, 166 f., 169 f., 178, 178 ff., Pillnitz, D. n. Lustschl. bei Dresden, 396. 186, 188, 235, 242 f., 247, 250 ff., 255, Pilsenkrug, Krug zum Rittergut Med-257, 259, 264, 269, 271 ft., 277, 280, niken gehörig, im Kr. Fischhausen 85, 290 ff., 293, 313, 320, 332, 349, (R.B. Königsberg), IL 544; III. 220. 353, 357 f., 362, 365 ff., 369 ff., 375 ff.,

Pirmasena, B.A.-St. in Bayern (Pfalz). 383, 386, 388, 406, 408, 414, 418, 281; II. 452. 421, 426, 428 ff., 457, 462, 469 f., Pizzo, St. in der italien. Prov. Calabrien, 473 f., 478, 490, 492, 520, 522; IL 13, 24, 80, 111, 131, 137, 168, 178, 253,

496.

295, 384, 400, 408, 427, 503, 511, 518. | Quednau, D. n. Gut im Landkr. Königs-553; III. 47, 87, 106, 133, Praedikow, Rittergut u. D. im Kr. Ob .-Barnim (R.B. Potsdam), 512. Prag, 42; II. 72, 144, 193, 427, 449. Praga, Vorstadt von Warschau, II. 49 60, 62, 119,

Prenzlau, Kr.-St. im R.B. Potsdam, 15 433; H. 10, 13, 45, 163, 176, 230, 300.

Preßburg, II. 322; III. 102. Preußisch-Battau, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 557. Preußisch-Eylau, Kr.-St. im R.B. Königsberg, XXIX; 409; II. 49, 57, 66 f.,

182f., 144, 149f., 154, 156, 158, 166, 169, 256, 259, 448, 460f., 561; III. 39, 54, 62, 97, 222, 227 f., 248. Preußisch-Mark, D. im Kr. Mohrungen

(R.B. Köuigsberg), III. 237. Preußisch - Stargardt, Kr. - St. im R.B. Danzig, 394, 400, 424; II. 10, 312.

Prilacken, Gut im Kr. Fischhausen (R. B. Königsberg), II. 550. Pritzhagen, Rittergut u. D. im Kr. Ob .-

Barnim (R.B. Potedam), 498. Prökuls, Kirchdorf im Kr. Memel (R.B.

Königsberg), II, 235, Protzel, Rittergut and D. im Kr. Ob .-Barnim (B.B. Potedam), 511 f.

Prokels (!) bei Königsberg, II. 172 Pudewitz, Domanen-A. im R.B. Brom-

berg, II. 508. Pultawa (Poltawa) in Rußland, III. 211. Pultulsk, Kr.-St. im russ.-poln. Gouver-

nement Lomsha, 424; II. 48f., 56, 71, 80, 82 ff., 115, 134, 144, 216. Putney, D. in der engl. Grafschaft

Surrey, II. 472. Puy en Velay s. Le Puy-en-Velay. Pyrmont, XXV; II. 101.

Quanditten, Gut im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), III. 220.

Quatrebas, Weiler in der belgischen Prov. Brabant (Bez. Nivelles), 26; II. 263.

Quedlinburg, 121: II, 106: III, 197.

berg, II. 443, 565. Quidullen s. Kedullen. Quilitz (!), 480, 496. Quito in Ecuador, 331.

### R.

Raab a. d. Donau, II. 214. Radis, D. u. Rittergut im Kr. Wittenberg (R.B. Merseburg), III. 43. Radnicken, D. im Kr. Fischhausen (R. B. Königsberg), II. 560. Ragnit, Kr.-St. im R.B. Gumbingen. II. 192, 243, 539. Ramillies, D. in der belg, Prov. Bra-

bant (B. Nivelles), II. 186 Rampf, Rampft s. Alt-Ranft.

Rantau, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 559.

Rastenburg, Kr.-St. im R.B. Königsberg, II. 234. Rathenow in der Mark, II. 228.

Rathmannsböfchen s. Rodmannshöfchen. Rathedorf, D. im Kr. Ob.-Barnim (R.B. Potsdam), 488. Ratekau (Ratkau), D. bei Lübeck (zum

Großherzogtum Oldenburg gehörig), Rauschen, D. u. Seebad im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 557 f.

Reesewitz, D. n. Rittergut im Kr. Oels (R.B. Breslau), II. 330. Regensburg, 417; II, 342; III, 200.

Reichenberg, D. im Kr. Heilsberg (R.B. Königsberg), III. 235.

Reicheuow, Rittergut u. D. im Kr. Ob .-Barnim (R.B. Potedam), 512. Reideburg, D. im Saalkreise (R.B. Merse-

burg), 488, Reinhartshausen, Schl. bei Erbach im Rheingau, III. 278

Reudsburg, Kr.-St. in der Prov. Schleswig-Holstein, II. 453.

Renton am Leven, St. in Schottland, II. 408. Resewitz s. Recsewitz.

Rheinsberg, St. u. Schl. im Kr. Ruppin (R.B. Potedam), 68.

Rheinstein, Schl. a. Rhein bei Bingen (R.B. Coblenz), 14. Rheinweiler, D. im Kr. Lörrach in Baden (B.A. Müllheim), II. 348.

Riddarholmskirka iu Stockholm, II. 353. Riesenburg, St. im Kr. Rosenberg (R.B. Marienwerder), 406; III. 240.

Riesenwalde, Rittergut u. D. ebendort, III. 239. Riga, 306, 516; Il. 53, 71, 93, 96, 98,

145 f., 159, 174, 192, 239, 266 f., 268 f., 274 f., 387. Rinteln, Kr.-St. im R.B. Cassel, Il. 311.

Rippen, Rittergut im Kr. Heiligenbeil (R.B. Königsberg), II. 63 Rodmannshöfchen (Rathmannshöfchen),

Gut im Landkr. Königsberg, II. 535,

Rössel, Kr.-St. i. R.B. Königsberg, III. 234 Röthen, D. in d. Schweiz (Kant Schwyz), 527.

Rohrhorst (f), D. (?), 501.

Rom, XLIV, L, LIII; 6, 22, 70, 227 294, 301, 368, 387, 435, 506; II. 221, 342, 849, 381 f., 404, 406, 409 f., 470, 477, 525, 555, 572; III. 45, 198,

Ronneburg, St. in Sachs.-Altenburg (Ostkreis), 177. Rosenberg, Kr.-St. im R.B.Marienwerder,

ПІ. 237.

Rosinenhof (!), D. (?), 502. Rossitten, D. auf der Kurisch, Nehrung

im Kr. Fischbausen (R.B. Königsberg), II, 90, 94, 96, 441, 528; III. 128. Roßbach, D. im Kr. Querfurt (R.B.

Merseburg), 281, 399, 440. Rostock, 332; II. 163.

Rouen, II. 162; III. 24. Rudau, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 553 f.

Rudolstadt im Fürstent, Schwarzburg-Rudolstadt, II. 228 Rüdersdorf, Ortschaft bei Berlin, II. 426.

Rüsterwerder (Charlottenhof, Margareteuhof), Gnt im Kr. Ober-Barnim (R.B. Potedam), 488, 500, 502.

Rufach (Ronffach), St. im Kr. Gebweiler (Bez. Ober-Elsaß), II. 256.

Ruppiu, Kr.-St. im R.B. Potsdam, 18.

### S.

Saalfeld in Sachsen-Meiningen 103; II. 54, 87,

- St. im Kr. Mohrnngen (R.B. Königsberg), 406; II. 496; III. 237.

Saarlonis, Kr. - St. n. Festung im R.B. Trier, II. 64.

Saarmund a. d. Nuthe, Flecken im Kr. Zauche-Belzig, 106, 111, 114.

Sachsendorf, D. u. Domäne im Kr. Lebus (R.B. Frankfurt a. d. O.), 489, 498, 503 f.

Sacile, St. in der italien. Prov. Udine, IL 214

Saint-Amans, D. im franz. Dep. Aveyrou (Arr. Espalion), III. 39. Sakrow, D. im Kr. Osthavelland (bei

Potsdam), 130 f. Salzwedel, Kr.-St. im R.B. Magdebnrg. 62, 82, 240,

Sandkrug, "Etablissement" im Kr. Memel (Amt Schwarzort; R.B. Königsberg), II. 93, 108,

Sans-Souci, Schl. bei Potedam, XXXIII, XXXVIII, XLV, 3, 8f., 12, 14, 23f., 26f., 28f., 58, 80, 103, 106, 108f., 110f., 115, 122f., 128, 130f., 247, 263 ff., 269, 271 f., 275, 284, 289 f., 297, 302, 309, 312, 317, 319ff., 325,

332f., 428, 471, 474; H. 17, 26, 171, 209, 403, 412, Santander, St. in der spanischen Prov. Alt-Kastilien, III. 101.

San Yuste, Kloster bei Placeucia in Estremadura, III. 26

Saragossa in Aragonien, III. 175, 177. Saratoga (8.-Springs), Badeort im Staate New York, 78.

Sarkau, D. auf der Kurischen Nehrung im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 90, 92, 442.

Saßlauken, Gut im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 552.

Schaaken, Kirchd. u. Domäne itn Landkr. Königsberg, II. 251, 442, 450, 457. Schanel (Schauditten), D. im Kr. Tilsit

(R.B. Gumbinnen), 271.

Schildan (Schilda), St. im Kr. Torgau Schwoditten, D. im Kr. Preuß.-Eylau (R.B. Mersehnrg), II. 54. Schippenheil, St. im Kr. Friedland (R.B.

Königsberg), II. 106, 108, 203, 216,

Schlawe, Kr.-St. im R.-B. Cöslin, II. 16. Schleiz, II. 163. Schlobitten, Rittergut n. D. im Kr.

Preußisch-Holland (R.B. Königsberg). III. 107, 239, 242 f.

Schlodien, Rittergut u. D. ebendort, II. 443; III. 242f.

Schmalkalden, Kr.-St. im R.B. Cassel, 8. Schmolainen, Gnt, D. n. bischöff. Schl. im Kr. Heilsberg (R.B. Königsberg),

III. 235.

Bromberg), II. 11, 400. Schnepfenthal, Erziehungsanstalt in Sachs,-Cobnrg-Gotha, XL: 35: Ill. 81. Schönan, Schl. u. D. hei Wien (B. Baden).

IL 342. Schönberg, Rittergut im Kr. Rosenberg

(R.B. Marienwerder), III. 239. Schönbusch s. Dnboisruh.

Schönebeck, St. im Kr. Kalbe (R.B. Magdeburg), II, 341; III, 56. Schöneberg, St. h. Berlin, 92, 93, 100, 224.

Schönfeld, D. im Kr. Ob.-Barnim (R.B. Potsdam), 478.

Schönfließ, St. im Kr. Königsberg i. N. (R.B. Frankfurt a. O.), 432,

-, D. im Landkr. Königsberg, II. 478, 484, 486; III. 23, 33, 44. -, D. im Kr. Rastenburg (R.B. Königs-

herg), III, 233. Schönhausen, Schl. bei Berlin, 5, 30f.,

349, 525; IL 523. -. D. n. Schl. im Kr. Jerichow II (R.B.

Magdehnrg), II. 216. Schowel (!), II. 283.

Schwarzort, D. auf d. Kurisch, Nehrung

im Kr. Memel (R.B. Königsberg), II. 92 f., 98, 301, 384, 389 f., 440 f. Schwedt a. d. Oder, St. im Kr. Angermünde (R.B. Potsdam), 432, 439, 445;

II. 3, 8, 13, 175. Schweidnitz, Kr. - St. im R.B. Breslan.

46; II. 528; III. 247.

(R.B. Königsberg), III. 243.

Schroola, St. in der stalien. Prov. Abruszo nlter. II. (Distr. Avezzano), III. 226. Sechsseelen, Ahhau im Kr. nad R.B. Marienwerder, III. 241.

Seebnrg, St. im Kr. Rössel (R.B. Königsberg), III, 236.

Seefeld, D. im Kr. Nieder-Barnim (R.B. Potsdam), 478.

Seehausen, St. im Kr. Osterhurg (R.B. Magdehnrg), 240.

Seeheim, D. in Hessen-Darmstadt (Kr. Stackenburg, A. Bensheim), 143. Seeligenfeld, D. im Landkr. Königsberg,

HI. 23. Schneidemühl, St. im Kr. Kolmar (R.B. Segenthin, D. n. Rittergut im Kr. Schlawe

(R.B. Cöslin), II. 281. Sevilla, 233; III. 101.

Siena in Toscana, II. 19.

Silberberg, St. u. ehemal. Festung im Kr. Frankenstein (R.B. Breslan), IL.

Sindholm in Upland (Schweden), III. 192. Skierniewice, St. im Gonvernem. Warschan, 528

Smolensk, III. 219. Sohran, St. im Kr. Rybnik (R.B. Oppeln),

II. 187. Soldan, St. im Kr. Neidenburg (R.B.

Königsberg), II. 81, 86, 403. Soldin, Kr.-St. im R.B. Frankfurt a. O., 517.

Solicante, D. u. Gnt im Kr. Lebna (R.B. Frankfurt a. O.), 501.

Solz, D. in Sachs.-Meiningen (B. Meiningen), III. 3. Sommeran, Domane im Kr. Ragnit (R.B.

Gumhinnen), II. 539. Sondermühlen, Rittergut im A. Melle

(Landdr.-B. Osnabrück), IL 416. Sonnenburg, St., im Kr. Ost-Sternberg (R.B. Frankfurt a. O.), 494.

-. Vorwerk bei Freienwalde a. O. (R.B. Potedam), 504. Sortlac, D. im Kr. Preußisch-Eylan (R. B. Königsberg), III. 231.

Southampton, II. 206.

Spandau, St. in der Mark (R.B. Pots-

II. 127, 137, 142, 310, 385; III. 8, 84, Spanden, Rittergut im Kr. Prenßisch-

Holland (R.B. Königsberg), III. 243. Spandienen, Gnt im Landkr. Königsberg, III. 25, 45, 222.

Sparenberg, Schl. bei Bielefeld, 494. Sparta, 218; II. 69.

Speier, XLVII.

Sprind, Gnt im Landkr. Königsberg, II. 460, 495, 516; III. 11, 28, 130, 137,

163, 166, 170, 174, 188, 190, 192 ff. Springborn, D. u. Kloster im Kr. Heilsberg (R.B. Königsberg), III. 234.

St. Gallen, 442; III. 250. St. Lorenz, D. im Kr. Fischhausen (R.B.

Königsberg), II. 555, 557. St. Petersburg - siehe Petersburg-

St. Trinidad, St. auf der Südküste von Cuba, II. 111, 119.

Stargard, St. im Kr. Saatzig (R.B. Stettin), 522; II. 101, 225, 312, Stargardt s. Preußisch-Stargardt. Staffurth, St. im Kr. Kalbe (R.B. Magde-

burg), II. 5. Stavanger, Amts-St. in Norwegen, 479. Steglitz, Ortschaft bei Berlin, 4, 248, Steinbeck, Rittergut u. D. im Kr. Ob .-

Barnim (R.B. Potedám), 497, 505. Steinhöfel, D. u. Rittergut im Kr. Lebus (R.B. Frankfurt a. d. O.), 504.

Steinort, Rittergut im Kr. und R.B.

Angerburg, III. 232. Stendal, Kr.-St. im R.B. Magdeburg,

115; III. 191. Sternebeck, Rittergut u. D. im Kr. Ob .-Barnim (R.B. Potsdam), 516.

Stettin, 203, 433 ff., 439, 445, 479 f., 482, 506, 518, 524; II. 3, 12ff., 16, 19f.,

251, 67, 74, 108, 113, 130, 136, 202, 279, 330, 340, 385; III. 83, 290, Stockach, St. im badisch, Kr. Konstanz, II. 214.

Stockbolm, 3, 10, 42, 226, 268, 362; II. 201, 208, 353, 485, 521; III. 191.

Stolberg am Harz, III. 34. Stolp, Kr.-St. im R.B. Cöslin, II. 3, 187;

III. 47.

dam), 5, 86, 149, 160, 325, 399, 490; Stralaund, 398; II. 137, 176, 202 f., 304; III. 222. Strasburg, Kr.-St. im R.B. Marienwerder,

409. Straßburg im Elsaß, 79, 276, 470; II. 130, 286, 450, 463, 516; III. 34.

Stranbing a. d. Donau, B.A. in Nieder-Bayern, II. 6; III. 24.

Straußberg, St. im Kr. Ob.-Barnim (R.B. Potsdam), 479; II. 117.

Strehlen, Kr.-St. im R.B. Breslau, II. 138. Strobjebueu, D. im Kr. Fischhausen

(R.B. Königsberg), II. 559. Stuhm, Kr.-St. im R.B. Marienwerder. III. 241.

Stuttgart, 8, 383, 470; II. 502; III. 111, 250.

Sülldorf, D. n. Gut im Kr. Wanzleben (R.B. Magdeburg), II. 321. Svartsjo, Schl. im Malarsee, III. 191.

Swinemunde, Kr.-St. im R.B. Stettin, 439; II. 16, 131, 202. Sydow, Rittergut n. D. im Kr. Ober-

Barnim (R.B. Potsdam), 496f., 499,

Syrakus, II. 36.

### T.

Tangermünde, St. im Kr. Stendal (R.B. Magdeburg), 44, 240; IL 67, 216. Tapian, St. im Kr. Wehlau (R.B. Königsberg), II. 9, 26, 28; III. 14f.

Taplacken, D. im Kr. Wehlau (R.B. Köuigsberg), III. 15.

Taplaken, Vorwerk, zu Quanditten gebörig, im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), III. 220. Tarkebuen s. Trakehnen.

Tarnowitz, Kr.-St. im R.B. Oppeln III. 135.

Tanerlauken, Rittergut u. D. im Kr. Memel (R.B. Königsberg), II. 234. 241, 245, 247, 265f., 279, 288, 291, 296, 300, 302, 305, 308 f., 311, 314, 317, 326, 331 f., 847, 440; III. 234, Tauroggen, St. im russisch, Kr. Rossieny

(Gouvernem. Kowno), XXV; II. 274, 296.

Tecklenburg, Kr.-St. im R.B. Münster. Trakehnen, Hanntgestüt im Kr. Stal-487; II. 332. Tegel, Ortschaft bei Berlin, 93, 186,

316. Teltow, St. im Kr. Teltow (R.B. Potsdam), IL 287.

Tempelberg, D. n. Rittergut im Kr. Lebus (R.B. Frankfurt a. d. O.), 504.

Tempelhof, Ortschaft hei Berlin, 93, 427; II. 110. Templin, Forsthaus im Forsthez. Pots-

dam (Kr. Zanche-Belzig), Potsdam, 18, 122 Kr.-St, im R.B. Potsdam, 433.

Tenkitten, D. im Kr. Fischhausen (R. B. Königsherg), II. 543, 557.

Teplitz (Töplitz) in Böhmen, II. 126, 493. Teschen in Österreichisch-Schlesien, II.

Theben, 218; II. 69.

Tböringswerder, "Erbzinsvorwerk", zu Eichwerder gehörig (Kr. Ober-Barnim

R.B. Potedam), 500. Thorn, 394; IL 5, 61, 63, 74, 150, 152, 216, 238, 446, 448,

Thyn, Gut im Kr. Schlawe (R.B. Cöslin), 11, 187,

Tiefenhrunn bei Pforzheim, 241, Tilsit, Kr.-St. im R.B. Gumhinnen.

XXV, XXXI; II. 111, 118, 147, 177, 190, 192, 194, 246, 254, 256, 263 267f., 275f., 278, 280, 282f., 305 320, 322, 326, 890, 479, 553; III, 60,

62, 102, Töplitz s. Teplitz.

Tolksdorf, Rittergut im Kr. Rastenhurg (R.B. Königsberg), III. 233. Torgan, Kr.-St. n. Festung im R.B. Merseburg, 452; H. 49, 163, 501,

Torgelow, Rittergut bei Freienwalde a. d. Oder (R.B. Potedam), 510.

Tornow, Hans, bei Potsdam (Kr. Zanche-Belzig), 109.

Tonlon, II. 186

Toulouse, 217, 496; II. 534. Trafalgar, Vorgebirge an der Küste der spanisch, Provinz Sevilla, 875. Tragheim, Vorstadt von Königsberg

i. Pr., H. 524.

lupouen (R.B. Gumbinnen), II. 25f., 488, 539; III, 237, Trampe, Rittergut n. D. im Kr. Oher-

Barnim (R.B. Potsdam) 497f. Transsan, D. im Kr. Fischhausen (R.B.

Königsherg), II. 553. Transnitz, Burg bei Landshut in Nieder-

Bayern, 221. Treptow, Ortschaft h. Berlin, a. d. Ober-

spree (Kr. Teltow), 355, 476, Treptow, a. d. Rega, St. im Kr. Greifenberg (R.B. Stettin), II. 505; III. 48.

Treptow a. d. Tollense, St. im Kr. Demmin (R.B. Stettin), 434. Treuenhrietzen, St. im Kr. Zauche-

Belzig (R.B. Potsdam), 32. Trier, III. 152.

Triest, II. 19, 342

Trippstadt, D. in der bayer. Pfalz (B.A. Kaiserslantern), II. 422.

Troja, 256; IL 258. Troppan in Österreichisch - Schlesien, II. 9, 297.

Trunz, D. im Kr. Elhing (R.B. Danzig), II. 18. Trutenan, D. u. Gnt bei Königsberg i. Pr.,

II. 443. Tuchen, D. im Kr. Ober-Barnim (R.B.

Potedam), 497. Tübingen, 383; II. 311; III. 34, 250.

Türchau, D. im Königr, Sachsen (Kr.-Hauptmannsch, Bautzen), II. 414. Turin, 494; II. 489.

Twickenham, D. in der englischen Grafschaft Middlesex (bei London), IL

Tykoczyn, St. im rassisch poln. Gouvernem. Augustowo (bei Bialystock),

Tykrehnen, D. im Kr. Fischhausen (R. B. Königsberg), II. 557. Tyras, III, 203, 206,

### U.

Uderwangen, D. im Kr. Prenß. Eylan (R.B. Königsberg), III. 230.

Ueckermünde (Ukermünde), Kr.-St. im R.B. Stettin, 434.

Ulm, 362, 374; III. 34. Upsala, 268; IL 201.

Usedom, St. im Kr. U.-Wollin (R.B. Stettin), 518.

Utrecht, 487; II, 120, 186f.

## V.

Valencia, II. 105, 300. Valenciennes, Arr.-Hanptst. im frans. Dep. Nord. 414.

Valladolid, III. 198. Venedig, 49; 11. 58.

Versailles, 402; II. 105. Vevais, Koloniedorf im Kr. Ober-Bar-

nim (R.B. Potsdam), 494. Viana am Ebro, St. u. Feste in der spanischen Prov. Navarra, III. 101. Vierraden, St. im Kr. Angermünde (R.

B. Potedam), 346. Vlissingen, St. in der niederländ. Prov.

Zeeland, II. 464. Vohenstranß, B.A.-St. im bayer. R.B. Ober-Pfalz, II. 36.

Wachsenhöfchen, das hentige Gnt Luisenhof, bei Memel, II. 236 Wagram (Deutsch-W.), D. im Erzherzogtum Österreich nater der Enns (B.A. Kornenburg), II. 105, 214, 256; Ш. 246

Wagram, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 544.

Wahlstatt, D. im Kr. n. R.B. Liegnitz, II. 218. Wahrenbrück, St. im Kr. Liebenwerda

(R.B. Merseburg), II. 501. Wandlacken, Domäne im Kr. Gerdauen (R.B. Königsberg), III. 281.

Wandsbeck, Kr.-St. im Kr. Stormarn (Prov. Schleswig-Holstein), 266. Wangitt, D. im Landkr. Königsberg, III. 138

Wargen, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), III. 274.

Warnicken, Oberförsterei ebendort, II.

Warrington, St. in der englischen Grafschaft Lancashire, 258.

Warschau, 521, 528; H. 29, 43, 50, 55, 57, 63, 69, 76, 104 f., 392, 521; III. 6, Wartburg bei Eisenach, 259; II. 447.

Wartenberg, Kr.-St. im Kr. Groß-W. (R.B. Breslan), 81.

Wartenburg, D. im Kr. Wittenberg (R. B. Merseburg), II. 142, 296.

Washington, II. 199. Wassenaar, D. n. Schl. in den Nieder-

landen (bei Leiden), II. 457. Waterloo, D. in der belgischen Prov. Brabant, Il. 64, 342.

Wehlan, Kr.-St. im R.B. Königsberg, II. 49, 60, 71, 104, 226, 266, 401. Weichselbnrg, D. im Kr. n. R.B. Marien-

werder, III. 240. Weichselmünde, Fort and D. im Kr. Danziger Niederung (R.B. Danzig),

424; Il. 7, 10, 14, 245 Weimar, XXV, 66, 94f., 141, 275, 345 361, 369 f., 416, 470, 476, 525 f.; IL 4, 119, 162, 219, 311, 444, 446, 463.

Weischkitten, D. n. Rittergut im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), 11.556. Weissenfels, Kr.-St. im R.B. Merseburg.

387. Weissensee, Ortschaft bei Berlin, 171, 182, 184.

Werden, St. im Landkr, Essen (B.B. Düsseldorf), 188. Werder a. d. Havel, St. hei Potedam, 48, 287, 292, 490,

Wernershof, D. im Kr. Fischhausen (R. B. Königsberg), II. 551.

Wernenchen, St. im Kr. Ob.-Barnim (R.B. Potedam), 478, 516. Wertingen. B.A.-St. im bayer, R.B.

Schwaben, 362 Wesel, St. n. Festung im Kr. Rees (R.B.

Düsseldorf, 519. Wetten, St. im Saalkr. (R.B. Mersebnrg), 460.

Wetzlar, 158, 464. Weybridge, St. in der engl. Grafschaft Snrrey, II, 518.

Wieliczka, St. und Salzbergwerk in Galizien, II. 516.

Wien, XV; 39, 42, 49, 214, 226, 241, 321, 358, 366 f., 375, 378, 389, 467, 494, 521; II. 15, 58, 70, 72, 74, 188 f., | 186, 192, 197, 207, 214, 233, 256, 292, 294, 311f., 322, 342, 445, 522, 572; III. 24, 102, 208, 210, 212, 215, 218, 248.

Wiepersdorf, D. and Rittergut im Kr. Jüterbog (R.B. Potedam), II. 54. Wiesbadon, H. 193.

Wiesloch. St. im badisch, Kr. Heidelberg, II. 209.

Wilhelmsaue, Koloniedorf im Kr. Lebus (R.B. Frankfurt a. d. O.), 501. Wilhelmsbad im Landkr, Hanan (R.B.

Cassel), 136. Wilhelmshöhe, Lustschl, bei Cassel, 396. Wilkendorf, D. im Kr. Ob.-Barnim (R.B.

Potsdam), II. 117. Willenberg, St. im Kr. Ortelsburg (R.B. Königsberg), II. 56.

Wilmsdorf, D. im Königr. Sachsen (Kr. Zehlendorf, Ortschaft bei Berlin, 15. Dresden), II. 136.

berg), III, 237. Wilna, II. 260, 266,

Winnagora, D. und Rittergut im Kr. Schroda (R.B. Posen), II. 43. Winkogalle bei Memel, II. 240.

Winterthur, St. im Kant. Zürich, 45, 289. Wischenen, D. im Kr. Fischhausen (R.B.

Königsberg), II. 548, Wiskogalle bei Memel, II. 240. Witebsk. St. im russisch. Gonvernem.

W., II. 213. Wittenberg, XLVII; 369, 372, 425; II. 36, 137, 163, 178, 331, 427, 445; III. 27. Wölsickendorf, Rittergut und D. bei

Freienwalde a.d. O. (R.B. Potedam), 510. Wohnsdorf (Groß- n. Klein-), Rittergut Zofingen, St. in der Schweiz (Kant, im Kr. Friedland (R.B. Königsberg),

II. 5. Wolfsdorf, D. im Kr. Heilsberg (R.B. Königsberg), III. 235.

Wolfstein, Schl. beim Markte Freiung Zweibrücken, B.A.-St. in der bayer. im bayer. R.B. Nieder-Bayern, III. 226. Workallen, Gnt im Kr. Mohrungen (R.

B. Königsberg), III. 236. Wormditt, St. im Kr. Brannsberg (R.B. Zwernitz bei Bayrenth, 157.

Königsberg), II. 251, 264.

Worms, XLVII; 259; II. 509; III. 31, Woytnicken, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), IL 546.

Wriezen a. d. Oder, St. im Kr. Ob.-Barnim (R.B. Potsdam), 432, 479, 485, 488 ff., 493, 494 ff., 500, 502 ff., 511, 520.

Würzbarg, 42, 362, 388, 511, Wusing, Feldmark, zn Eichwerder ge-

XLIX: 149.

hörig, Kr. Ob.-Barnim (R.B. Potsdam), Wnsterhausen (Königs-W.), Flecken u. Schl. im Kr. Teltow (R.B. Potsdam).

Z.

Zama im alten Numidien, XLIII. Zarskoje-Selo, Schl. n. Kr.-St. im Gou-

vernement Petersburg, 20. 248, 264, 387, 475.

-, D. im Kr. Mohrungen (R.B. Königs- Zeitz, Kr.-St. im R.B. Merseburg, XVI; 143.

> Zellin, Marktflecken n. Domäne im Kr. Königsberg i. N. (R.B. Frankfort a. O.). 500. Zerbst, Kr.-St. im Herzogtum Anhalt,

II. 47. Zessel, D. im Kr. Öls (R.B. Breslan),

IL 45. Zimmerbude, D. im Kr. Fischhausen (R.B. Königsberg), II. 545.

Znaim in Mähren, II. 262; III. 249. Zobten am Bober, D. u. Rittergut im Kr. Löwenberg (R.B. Liegnitz), II. 46.

Zöpfsche Mühle im Kr. Mohrungen (R. B. Königsberg), III. 236 f.

Aargau), III. 250. Züllichau, Kr.-St. im R.B. Frankfurt a.O.,

II, 129. Zürich, 273; II. 57, 509; III. 108 f., 250. Rheinpfalz, II, 422.

Zwenkau, St. in der Kr.- u. A.-Hauptmannschaft Leipzig, 140,

Zwickau, III. 34.

# II.

# Personen-Register.

(Die revierenden Fürsten s. unter den betreffenden Ländern, die des Hobenzollerischen Hauses unter Nürnberg, Brandenburg, Preußen.)

Abegg, Konsistorialrat n. Hofprediger iu Königsberg, II. 35, 54. Abesch, Kommerzienrat in Elbing, II.

17, 57; s. Audieuz bei Napoleon II. 193, - 339, 343, 450, 570; a. Bericht über Danzig, III. 239. - 242. Abramson, Medailleur, außerordentl

Mitglied der Akademie der Küuste in Berliu, 82, 214, 218; modelliert

den Prz. Wilhelm, 219 ff.; den Prz. Karl, 222 ff.; 226 f. - 234. Achilles, III. 71.

Ada. Königin vou Karien, II, 510, Adalbert, Bischof von Prag, Apostel der Preußen, II, 543,

Adams (Adames), Zeichner, 224, 250. Albano, russischer Hofrat, aus Riga, 516. Alberti, Karl, Geb. Kriegsrat, II. 38. Alberts, Aug. Ferd., Kriegsrat, II. 352. Albrecht, Prinz von Preußen, S. des

Königs Friedrich Wilhelm 1II.; seine Geburt, III, 278; seine Taufe, III. 290. Alexander d. Gr., XL1V, L1II, LVI;

III. 139, 203, 272, 277, 288. Alexander VI., Papst, III. 101.

Alexandrine, T. des Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen, G. des Großberzogs Paul Friedrich vou

Mecklenburg - Schwerin, XXXI., 186, 225, 282, 336, 395, 434 f., 450, 458,

464, 471: ihre Folgsamkeit, 499: 522: II. 11, 24, 32, 37, 64 77, 111; Feier ihres Gebnrtstages, 1l. 150; II. 168, 218, 231 f. 249 ff., 258, 330, 374, 412, 425, 435, 470 f., 501, 503, 507; III. 5, 8, <u>125, 135, 162, 273.</u>

Alkibiades XIII, XLIV. Alopaus, Maximus Maximowitsch, russischer Gesaudter in Berlin, 413, 526;

II. 4.

Altenburg, v. (!), II. 24 f. Altenstein, s. Stein zum Altenstein.

Alveusleben, Karl Johann v., Premierleutnant, II. 360. - Ludolf Aug. Friedr. v., Oberst und

Kommandeur, 109 - Ludwig v., Stabs-Rittmeister, 298.

- Lanrette, 67 Alxinger, Joh. Baptist, Edler v., 127. Amalie, Prinzessin von Prenßen, T. des Prz. Wilhelm; ihre Taufe, 318; ihr

Tod, 1I. 45, 50, - T. des Fürsten Karl v. Nassau-Weilburg, G. des Fürsten Victor II. v. An-

halt-Bernburg, IL 61. 223 f., 230 ff., 262; H. 78, 172, 510; Amalie Auguste, Priuzessiu v. Bayern, s. Augusta Amalia. Amelung, Demoiselle, 302,

Ancillon, Friedrich, Staatsrat u. Minister, XVI, XXIX, XXXVII; 46, 85, 142; II. 463; III. 66, 70, 73, 83, 90; zum Erzieher des Kronprinzen bestimmt, III. 91: 117f., 179ff., 190, 193, 223.

Anderson (Königsberg i. Pr.), III. 75.

Angern, Ferd. Ludolph Friedr. v., Minister, 234; II. 321.

Anhalt, Friedrich Wilh. v., General-

major, II. 458, 570. Anhalt-Bernburg.

11. 28, 35,

Victor II., Fürst v., II. 61.

Anhalt-Dessau, Leopold Friedr. Franz, Fürst v., 62ff., 161, 186f., 488.

Anhalt-Cöthen-Pleß, Ferdinand, Fürst v., <u>80;</u> II. 528.

Anjon, Karl v., III. 226. Anna Geneviève v. Bourbon-Condé, II. G. des Herzogs Heinrich II. v. Orleans-

Longueville, II. 244.

Anna Maria, T. des Herzogs Erich L. v.

Braunschweig-Wolfenbüttel, II. Gem.
des Herzogs Albrecht in Preußen,

Anna (Petrowna), T. des Kaisers Peter L. v. Rußland, G. des Herzogs Karl Friedrich IV. v. Schleswig-Holstein-Gottorp, IL 216.

Anschlag, Schiffskapitän in Memel, II.

Antoinette, T. des Herzogs Franz v. Sachsen-Cohnrg-Gotha, G. des Herzogs Alexander v. Württemberg, II. 164, 168, 174f., 180.

Antonie, T. des Fürsten Hermann Friedrich Otto v. Hz.-Hechingen, G. des Graf. Friedrich Ludwig v. Waldhurg-Capustigall, II. 489.

Antonins, LIH. Archenholz, Joh. Wilh. v., 403; seine

Haltnng 1806/7, II. 227 f. Arend s. Arndt.

Argelander, Kanfmann in Mewel, II. 89, 49, 57, 594; 1,007, 198, 110; Gewärze Indiens in seinem Lager von den Frinzen in Augenschein gemonmen, II. 111; 112; 1181; seine Schneiden den Frinzen besichtigt, II. 122; brwirtet die königl. Familie II. 122; 1234; 137; 139, 141, 145, 147; seine Äußerungen über den preuch Handel, II. 102; 131, 1354, 141, 145, 151, 102, 1671, 170, 182; seine Johnscheiden des Auschrichten II. 138; 238.

245, 274); I86£; seine Geschäfte mit der Seehandlung, IL 190 (204, 208); 191 f., 195 ff., 198 f., 202, 205 f., 212 214, 216f., 219, 223 ff., 230, 232 f. 236, 240, 242f., 244, 248, 250, 256, 260 f., 264 ff., 270, 272, 276 ff., 282, 284, 286, 292, 295f., 301f., 313f.; veranstaltet eine Kreuzfahrt mit den Prinzen, II. 316; 318f., 322f., 325f., 329 ff., 336 f.; Brand seines Holzgartens, II. 338; 345, 347 f., 352 f., 357, 361, 365 f., 368 ff., 374, 377; sein Schiff "Isis" von den Dänen aufgebracht, II. 380 (507, 510); 382, 384, 387, 392, 394, 396, 434, 438 ff., 441 f., 478, 481 f.; besucht die Prinzen in Königsberg, II. 486 f.; 499; der Kronprinz verwendet sich zn seinem Gunsten beim Könige von Dänemark, II. 507. (510, 519, 524); seine verwickelten Geschäfte, II. 517: 521, 523, 539: üherbringt die Antwort des Königs v. Dänemark, III. 99; 136; in Königsberg, III. 137: 146.

Argelander, Madame, Gattin des Vor., II. 111; pflegt den erkrankten Prz. Wilhelm II. 148 (162, 172); 150, 161, 177, I88f.; den erkrankten Kronprinzen, II. 198 (205, 208, 211); 206, 215 f., 247; ihre Klage üher die Dienstleute, II. 253; 254, 264; hittet sich Haare von den Prinzen aus als Andenken, II. 266; 272, 276, 279, 297 814, 321, 333f., 837, 340, 344, 3 890; Feier ihres Gehurtstages, IL 391; 424; ihre Weihnachtshescheerung, II. 425; 426, 434, 436, 440; erhält Dank-Briefe von den Prinzen und deren Erziehern, II. 441f., 478; besucht die Prinzen in Königsberg, II. 482 (486, 505, 511): 485, 490, 499, 506, 508, 516; sagt ihnen Lehewohl, IL 521; reist nach Memel zurück, II. 520f .; III. 93; sagt Dank für Geburtstagsgeschenke, III. 103; 227.

— John, Sohn der Vor.: seine unhesonnene Äußerung, II. 202; 278; wirft Fenster ein, II. 311; spielt mit den Prinzen, II. 384; 390, 517. Argelander, Fritz (Wilh. Angest), Astronon, desgl.: 18, 91.07f., 111); 112f., 136, 137; 1 iest dem erkrankten Fr.; Wilhelm vor. II. 168; 150, 152, 154; sein Wesen, II. 169; 150, 152, 158; 1706., 127, 170f., 122; 169, 114 von der Königin, Compess neuests Angesbe zum Geschenk\*, II. 189; 1906., 197, 1907., 292; 2007., 2062, 201, 2007., 201, 203, 203, 207, 201, 2007., 201, 203, 203, 203, 201, 201, 201, 201, 203, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 203, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 20

Arland, Joh. Jak, Professor der Matbematik in Berlin, 15f., 23, 77, 80; übt den Kronprz. in der Aussprache des Französischen, 84 (86f.); 120.

Aristipp, 71.

Aristoteles, 230.

Arndt (Arend), Königl, Stallmeister, 379, 468; II. 31, 42, 103, 235, 237, 241, 249, 267, 280, 323, 340, 343, 349, 484, 516, 596, 562; III. 11f., 43ff., 130, Arnim, Friedr. Gustav v., Major, 361. — Hans Friedr. Ludwig v., Bittmeister,

- Ludwig Achim v., II. 54

92

v., Premierlentnant, II. 150, 291(?).
 Fran v., 347.

Arnold s. Arnoldi. Arnoldi, Gebeimrat, Minister des Prz.

Wilbelm (I.) v. Oranien; seine Reiseabentener, II. 181; 182. Arnoldi (Arnold), Pfarrer in Pobetben,

II. 551 f., 555, 573.

— Demoiselle (Danzig), II. 8.

Astyages, LIII.

Attila, 195.

Aubié, Emanuel, Frbr. v., Kammerberr, 481, 483; III. 100 ff.

Anbigné, Theodore Agrippa Chevalier d', franz. Staatsmann n. Gelebrter, 193. Aner, Joh. Kasimir v., Generalmajor, II. 106.

Anerswald, Hans Jakob v., Geb. Finanzrat, Präsident der ostprenß. Kriegsund Domänenkammer in Königsberg,

empfängt die Prinzen in Königsberg, II. 22; 24f., 35; teilt Nachrichten mit über die Kriegsereignisse, II. 48 (53, 55, 59 ff., 71, 74, 82 f., 85, 87, 89, 123, 150, 251); 63, 78ff., 81, 86, 88, 94, 96, 99, 102, 152, 353, 433, 443, 447 f., 454, 456, 460, 465, 475, 478, 480, 485f., 488f., 511, 514, 520, 523, 525, 532, 537, 541, 561, 566f.: III, 9, 21, 64, 79f.: veranstaltet zn Ehren des Kronprz, eine Zigennerszene, III. 80: 83, 110; Staaterat u. Ober-Präsident, III. 113; gegen die Petersburger Reise, III. 114; 123ff., 126f., 129f., 185, 143, 145f., 147f., 151, 153f., 160f.; über Diericke, III. 166; 165, 173, 188, 194, 196, 198, 206, 208, 216, 229, 239, 248, 271, 275, 280, 28 Anerswald, Fran v., Gem. des Vor., II. 444, 486, 494, 520, 541; III, 21, 60,

444, 486, 494, 520, 541; III. 21, 60, 79, 114, 124, 130, 135, 139, 143, 188, 216.

Eveline v., T. der Vor., III. 185.
 Ida v., desgl., II. 541; III. 79, 108,
 124 f., 135, 143, 149, 153, 216, 239.
 Hans Adolf Erdmann v., S. der Vor.,
 nachmals Generalmajor, III. 152, 230,
 255, 271.

Rudolf v., desgl., nachmals Minister,
 Oberstburggraf v. Marienburg, II. 487;
 III. 152, 172, 187, 188, 194, 216, 230,
 255, 271.

 Alfred v., desgl., nachmals Minister des Innern, II. 524; III. 152, 187, 194, 216, 230, 271.

August, Prinz v. Prenßen, S. der Prinzen Prerdianal, 427, 439; II. 35; in Berlin verbaltet, II. 127; Feier seines Geburtstages in Mennel, II. 362; in Königsberg, II. 491; I. 1, 1002; II., 1002; II., 1002; II., 1002; II., 1002; II., 1002; II., 1002; III., 100

ugusta, T. des Großherz. Karl Friedrich v. Sachsen-Weimar, Gem. des Dentschen Kaisers und Königs von Preußen, Wilhelm <u>I.</u>, 20, 275, 522. 447.

Angusta Amalia, T. des Königs Max L von Bayern, Gem. des Herzogs von Lenchtenberg (Engen Beauharnais),

Auguste, T. des Königs Friedrich Wilhelm II., Gem. des Erhprinzen, nachmal. Kurfürsten Wilhelm II. v. Hessen-Cassel, II. 4, 111, 119f., 122f., 125ff., 128, 130; III. 200; ihr Spiel, Gesang und Tanz, 123, 125, 131.

- T. des Grafen Heinrich XXIV, Reuß-Ebersdorf, II. G. des Herz. Franz von

Sachsen-Cohurg-Saalfeld, II. 124. - T. des Prz. Friedrich v. Wales, G. des Herz, Karl Wilhelm Ferdinand v. Braunschweig-Wolfenhüttel, II. 124.

Auguste Amalie, T. des Herz, Friedrich v. Nassau-Usingen, Gem. des Landgraf. Lndwig v. Hessen-Homburg, III, 201. Augusti, Joh. Christian Wilh., Prof. in

Jens. III. 283f. Axur, König von Ormus, III. 103 Azow, v., russisch. Regiments-Tambonr,

Bach, Johann Sebastian, 101. - Wilhelm, Musiker, Enkel des Vor.,

101. - Johann Christoph, Organist zn Ohrdruf in Thüringen, älterer Bruder

Jah. S.'s. 101. - Karl Philipp Emanuel, Kapellmeister, Joh. S.'s dritter Sohn († 1788 in Ham-

burg), 463. -, Hofrat, Professor in Breslau, üherreicht eine Sammling von Köpfen,

223; 491. Bachmann, Schanspieldirektor in Danzig,

- Inspektor in Hohenfinow, 491, Backhoff, v., Generalleutnant n. Militär-

gonverneur d. Prz. Friedrich Wilhelm (III.), 10, 87.

Baczko, Joseph Theod. Sigmand v., General, II. 468

- Lndwig v., Prof., Vorsteher d. Blinden- Basedow, Joh. Bernhard, XIf., XXXVIII., Institute in Königsberg, Bruder des Vor., II. 24, 28; Mitteilungen üher

ihn, II. 40; 468; überreicht dem Krprz. das Diplom eines Ehrenmitgliedes der ökonomischen Gesellschaft, II. 482; 537, 554, 567, 569; III. 19, 73, 78, 80, 84, 119, 176, 210, 281, Baden,

Karl (Lndwig Friedrich), Erhgroßherzog, v., II. 341.

Karl Friedrich, Großherzog v., Großvater des Vor., II. 341.

Barhanm, Dem., in Memel, II. 391. Bärensprung, v., Kammerrat, 497, 505. 510, 512.

Bärsch, Lentnant, Mitglied des Tngendbundes, II. 514, 518, 524 f., 529, 533, 536, 588, 561 f., 574; III. 7f., 10, 29, 31, 42, 52, 68, 65, 81, 92, Bahrdt, Karl Friedrich, XL, XLII; IL

509. Balhiano, Katharina v., verw. Grafin Salmonr, nicht anerkannte G. des

Markgraf. Karl Philipp v. Brandenbnrg, 494. Baldelli, Giustine, Marquise, III. Gem.

Jérôme Bonapartes, Kgs. v. Westfalen, 11. 342 Baldemann, Küster der Domkirche, überbringt ein Verzeichnis der in der

Fürstengruft ruhenden Mitglieder des Hohenz, Hanses, 410. Baranius, Mad., ehemal. Schauspielerin

und Sängerin, 327, 340, Barby, Joh. Heinrich Christ., Professor in Berlin, 282

Bardelehen, v., Kammerherr der Przssn. Anguste v. Hessen-Cassel, 11, 4, - Assessor, Mitglied des Tngendbandes,

III. 19. Barras, Paul, Mitglied des Direktoriums,

Barth, Amtmann in Sachsendorf, 489, 498, 503.

Barthélemy, Jean Jacones, Direktor des Pariser Münzkabinetts, III. 217. Bartholomae, Arbeiter ans Potedam, III. 87.

XL, XLII, LVIII; 45, 91 ff., 95, 97 f.,

102, 115,

Bassano, Hngues Bernard, Herzog v., | Below, Wilhelm Adolf Franz Heinrich v., II. 534. Batn Chan, Mongolenfürst, II, 218,

Bauer, Konrektor, Rektor der Stadtschnle in Potedam, 48 Bauer, Mad., "Amtmännin" in Grünhof,

II, 555, 560; III. 58.

- Kondnktenr, III. 61. Bax, Stadtpräsident in Danzig, Kriegs-

rat, II. 5, 7, 11, 15. Bayern, Lndwig L. König v., II. 286.

Bayern-Landshnt, Friedrich, Herzog v., 220.

Bayern-München.

Albrecht II., Herzog v., II. 6. Ernst, Herzog v., Vater d. Vor., II. 6.

Bayet, Anbert du, französ. General, II. 413. Beauharnais, Alexandre, Vicomte, 402.

- Eugen, Vizekönig von Italien, nachm. Herzog v. Lenchtenberg, 402; H. 214 Beanmarchais, Pierre Augustin Caron

de, 75, 250; III. 103 Beaumont, Marie Le Prince de, franz.

Schriftstellerin, II. 162. Beauraison, Madame de, Hofdame der

Großfürstin Maria v. Rnßland, III. 217. Becker, Karl Friedrich, Verf. der Weltgeschichte, LH, LHI, LXI; 143, 159 seine Krankheit, 440; sein Tod, 446; seine Gedächtnisfeier, 447.

Beguelin, Heinrich v., Geh. Oberfinanzrat, Staaterat, II. 252, 253; 1II. 70

Beireis, Gottfried Christoph, Prof. der Physik n. Medizin in Helmstedt, II.

414. Belgien.

Leopold I., König v., 419; III. 209. Bellermann, Joh. Joachim, Gymnasialdirektor in Berlin, 363

Below, v., Major im Infanterie-Regim.

Schöning (Nr. 11), 99.

 Fran v., 99. - v., Major, Landstallmeister in Trakehnen, II. 25f., 29, 47, 95, 261, 331, 488, 536.

- Lndwig v., Premierlentnant im Grenadier-Gardebataill., nachm. Generalleutnant, II, 493, 498; III, 80,

Monumenta Germaniae Paedagogica XL

Leutnant i. Grenadier-Gardebataillon. nachm. Generalleutnant, II. 245, 257, 261, 281, 311, 381, 467, 469, 472, 488, 494 f., 501 f., 533, 561; III. 9, 13, 66, 245, 248f.

- v., Oberst, III. 28, 61. Belzig, Jnde, 74.

Bendix, Fabrikant in Magdedurg, 78.

Benedikt XIII., Papst, II. 237.

Benisch, Christian Friedrich Gottlieb, Erzieh. d. Prz. Friedrich Wilhelm (III.). 10, 87,

Benkendorf, Baron v., Adjutant des Generals v. Bennigsen, II. 136, 152, Bennecke, Oberamtmann in Athensleben, 305; III. 15.

Lnise, T. des Vor., II. 391.

- Kriegs- n. Domänenrat, II. 261, 264, 266, 270, 277, 286, 328, 353, 374.

Bennigsen, Levin Aug. Theophil, Graf v., russischer General, IL 48, 60, 67, 108, 128f., 133, 136, 188f., 141f., 149, 152 f., 160, 203, 231, 239, 241,

254, 263, 265, 267f., 270, 282, 365. Benstein, Unteroffizier, Exerziermeister des Kronprinzen, LX; 107, 110, 126, Bentheim-Steinfurt, Prinz zu, II. 463. Bentinck, Wilhelm Gustav, Reichsgraf

v., 519. Benzel-Sternau, Christian Ernst, Graf v., kurerzkanzl, Staatsrat, Dichter, II.

373, 393. Berg, Christian, Freiherr v., Hofkavalier der Przssn. Heinrich v. Preußen, 445.

- Sophie v., geb. Gräfin Neale, Gem. des Vor., 260, 445. - Fran v., geb. Gräfin Häseler, Freun-

din der Königin Lnise, 40f., 327, 342, 436, 468 f., 471, 517; schenkt dem Krprz. les oeuvres posthumes II. 4; kommt nach Königsberg, II. 459; III. 77, 80, 87, 89f., 94, 106, 109, 114, 124,

Berge, v., Landrat des Kreises Neidenburg, IL 80. Bergins, 76

Berkeley, Earl, Vizekönig von Irland, II. 394.

Bernadotte, Jean Baptiste Jules, franz, Marschall, 393, 436; II. 58, 116, 123, 129, 163, 176, 268, 503. Bernanerin, Agnes, II. 6.

Bernoulli, Joh., Astronom, II. 11 Bernstorff, Grf. v., Kammerherr, 119, 205. Berquin, Arnand, Jugendschriftsteller, 144.

Berthier, Alexandre, franz. Marschall, II. 105, 116, 244, 282; III. 35. Bertini in Potsdam, 298, 300, 302. Bertram, Stadtrat in Königsberg i, Pr.,

II. 35, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 54, 76, 84, 88, 566; III. 4, 224. - Christ. Ang., Geh. Kriegsrat, 478, Biester, Johann Erich, Bibliothekar in

484, 507; III. 280. Bertrand, Henri Gratien, Graf, franz. - Madaine, Gattin des Vor., 85, 305. General, IL 142f., 144f.

Bertuch, Friedr. Justus, XLIII: 66, 96, 107; IL 444. Besser, Flötenspieler aus Magdeburg,

II. 24, 36, 38, 44, in Brausen, III, 239.

Bethmann, Friederike, Schanspielerin in Berlin, 452; III. 202 f.

 Schanspieler, III. 199 f. Beust, Gräfin, Hofdame der Großfürstin Bismarck, Otto, Fürst v., 124. Maria von Rußland, III. 217.

Beyer, v., Konsistorialrat in Aschersleben, 23,

- Georg Eberh, Friedr, v., Geb. Ober-Finanz-, Kriegs- u. Domänenrat, 477;

IL 177, 302, Beyme, Karl Friedr. v., Geh. Kabinettsrat, 3, 22, 25, 27, 29, 37; gibt Delbrück Verhaltungsmaßregeln, 46; 56f., 104, 114, 123, 125; schenkt den Prinzen Fritz n. Wilhelm zwei Rehe, 129; 173, 222, 267 f., 307, 319, 337 f., 342, 346, 460; Bruch zwischen ihm und Hardenberg, 467; II. 4, 45, 67, 70, 76, 82, 84, 89, 99, 113; über die Reorganisation der Armee u. den "Nationalgeist", II. 116f.; über Schnlenburgs Entlassung, II. 117; über Rüchel, Zastrow, Stein, Schrötter, Borgstede, Klewitz, Kircheisen, Sack, Voß. Hoym, II. 117f.; über Aner- Blnm, Musiker, III. 194. stedt, II. 118; über s. Privatbeschäfti- Blumenthal, Graf v., Kammerherr, 20.

gung, II. 118; 123, 131, 171; seine Besorgnisse wegen vorzeitigen Friedensschlusses, II. 206; über die Lage der Dinge, II. 217 (525); 260, 269; über Tilsit, II. 280 f.; 322, 333, 360; seine Herrschancht, II. 361 (529); II. 363 388, 413, 455 f. 473, 479, 484; über Auerswald, II. 525; geht nach Berlin, II. 538; III. 107, 142 f., 148, 160, 168, 170, 178; über Ancillons Berufung, III. 180; 191, 193, 265f.

Beyme, Kriegsrat, "Ober-Burgemeister" u. Polizei-Direktor in Elbing, Bruder des Vor., II. 16, 17.

Berlin, XXIX; 75f.

Birkholz, Unteroffizier, bittet "den Kronprinzen zum Tanfzeugen\*, 108.

Bischoffwerder, Joh. Rndolf v., Generalleutnant, 47, 49, - Frau v., 119.

- Charlotte v., Hofdame d. Königin-

Mntter Friederike, 49, 77, 127, 180, 182f., 189, 202, 204, 217, 231 ff., 239, 241, 371ff.; II. 4, 320, 354.

 Friedr. Adolf Lndwig, Kommandant von Stettin, Generalleutnant, II. 67, 349 Bisold, Feldjäger, II. 539, 542 f., 553 f.,

557, 560, Blankensee, Alexander Sigismund, Graf v., General - Landschafts - Präsident,

III. 290. - Seine Söhne: - Georg, Graf v., Kammerherr, III. 289 f.

- Wilhelm, Graf v., Premierleutnant, nachm. Oberst, H. 411; III. 289 f. Blesson, Küchenmeister bei der königl. Hofküche, II. 26, 442.

Blücher, Gebhard Leberecht v., 496; IL 43, 45, 53, 72, 115, 137, 192, 194 ff.; erhält den Schwarzen Adlerorden. II. 220; 222f., 228, 230, 296, 300, 421. - Franz Bernhard Joachim, Graf v., Generalmajor, Sohn des Vor., IL 220.

d. Przssn. Heinrich v. Preußen, 68, 325, 352 Bock, Friedrich Samuel, Professor in

Köuigsberg, H. 540.

Baron, s. Naubert.

- Madame, Pflegerin u. Erzieherin des Prz. Karl v. Preußen, XXXI; 135 149, 153, 155, 165, 195 f., 202, 213 219f., 220, 227, 229, 238, 244, 246, 264, 284, 287, 293, 312, 322, 32 330, 333, 336, 341, 344 ff., 348, 354 392, 435, 456, 458, 463, 498 f., 510, 517f.; IL 15, 32, 38, 41, 77, 88, 111 157, 168, 173f., 210, 218f., 221, 236 244, 291, 313, 374, 429, 432, 435, 475, 479, 501, 513; III. 50, 64, 90 98, 124, 139, 141, 147, 158£, 161£,

254, 273. Bockum, v., geu. v. Dolffs, Major im Regiment Garde du Corps, II. 144. Bode, Johann Elert, Astronom, 255,

480; III. 142, 147 Böckh, August, XXIX; 466, 471, 475 f. Böhm, Frls. (Königsberg i. Pr.), II. 530,

Böhmen,

Ottokar, König v., 180 Böhr, Georg Heiurich, Dr. med., kgl. Hofmedicus, 392, 394,

Bölzig, Wilhelm v., Major, Flügeladjutant, 297; II. 106, 142 f., 229, 234, 537, 568; III. 124.

Böttiger, Karl Aug., Oberkousistorialrat, Studieudirektor in Dresden, 66. Bogration, Peter I wanowitsch, russischer Offizier, IL 143, 146, 158.

Boguslawsky, Karl Autou Andreas v., Oberst, II. 465; III. 260, 273. Bohm, Amtmann in Zellin, 489, 501f.

Boigues, Karl, Lehrer an der Friedrich Wilhelms-Realschule in Berlin, 316 Bojauowski (v.), Kammerherr, II. 464.

Bolte, Kupferstecher, 200 Bonaparte, Jérôme, Köuig von Westfaleu, II. 341, 342.

- Joseph, König beider Sicilien, 435. - Ludwig, König von Holland, 45f.,

- Lucieu, 76.

Blumenthal, Frau v., Oberhofmeisterin | Bonhorst, Oberst, Kommaudaut vou Danzig, Il. 7

Boutekoe, Wilh. Isbraud, holland. Seefahrer, II. 198

Borewitz, v., iu Polehnen, IL 548f. Borgau, Besitzer von Georgenwalde, II. 558.

Borghese, Camillo Philippo Ludovico, Fürst zu Snimouca u. Rossano, II. 381. Borgia, Cesare, III, 101.

Borgstede, Aug. Heinr, v., Geh. Finauz-, Kriegs- u. Domäuenrat, 86, 192, 269, 420; H. 88, 113, 118, 268, 281, 302, 309, 312 f.

- Frau v., Gattin des Vor., 305. Bork, Bürgermeister in Gerdaueu, III.

Borklay, Kaufmann in Köuigsberg, II.

550; III. 254. Boruemann, Joh, Wilh, Jakob, Geheimer

Sekretär, 259, 436, 498, 502f., 504 f., 509, 528; H. 4, 50, 75, 182, 216, 226, 241, 306, 322 f., 325 f., 329, 331, 338 ff., 345, 351 f., 353 f., 362, 366; unterhalt die königl. Kinder, H. 369; 372, 381, 388f., 391, 396f., 423f.; sendet seine plattdeutschen Gedichte, II. 425; bei Hofe gelesen, II. 426, 444; III. 92, 117.

Borowski, v., Kapitan, 493,

 Ludwig Ernst v., Generalsuperintendent, Bischof, XXI, XXVIII; II. 75, 457, 478; sein Vortrag, II. 481, 491; 492, 503, 509, 540, 542, 563; III. 126; über Napoleou, III. 139; 143, 147, 150; seine "hierarchische Lauue". III. 154 (199); 170, 207, 252, 272, Borstell, Karl Heiurich Ludwig v., Ma-

jor, XXIX; 129; IL 67, 85, 130, 140, 479, 383, 385, 386, 391, 411, 417, 434, 485; III. <u>8, 58, 63, 71, 83, 94,</u> 157. Boße, Lakai der Hofdame v. Viereck,

II. 170, 179, Bossuet, Jaques Béuigne, frauz. Staatsrat. II. 230.

Both, v., Major, II. 568; III. 41. Boudemout s. Buttmann.

Boumau, Georg Friedrich, Oberst u.

Bonrhon,

Ludwig H. v. B., Prz. von Condé, H.

244. Bonterweck, Friedrich, 339

Bonvier, Friedrich, franz. Sprachmeister, Lehrer des Kronprinzen, LV; 77, 142, 167, 169 f., 171 f., 175, 177, 184, 188 190f., 196f., 199, 201, 205, 209, 212 214 f., 218 f., 224 f., 227, 229 f., 235 f., 238 f., 241, 243, 246, 250 ff., 253 f., 258f., 262, 267, 270, 810f., 319, 830 338, 340, 345, 348 ff., 351 ff., 35

362 f., 370 f., 374, 380, 383, 389 ff., 401, 407, 419, 428, 427, 431, 464, 472, Boyen, Leopold Herm. Lndwig v., XXVIII; II. 366, 399, 574; III. 40,

47, 272. Bracciano, Paolo Jordanzio, Herzog v., 284,

Brahl, Lizentrat in Memel, II. 134. Bramante, Baumeister, 22

Brancion, Erzieher der Prinzen Radziwill, II. 417, 508.

Brandenburg, Albrecht d. Bär, Markgraf v., 208. Brandenhurg, Kurfürsten von:

Albrecht (Achilles), 396. Joachim L. LII; 155 Johann Georg, III. 133

Johann Sigismund, IL 353. Georg Wilhelm, II. 554; III. 84; sein

Wahlsprach, III. 92. Friedrich Wilhelm, der Große, LIII;

184, 405, 494; II. 9, 36, 149, 383 427, 440, 443 ff., 447, 454, 456, 459, 497, 499, 511, 513, 516, 552; III. 73, 78f., 92, 133, 143, 195, 199; Gedächtnisfeier, III. 200

Brandenhnrg-Bayreuth,

Friedrich, Markgraf v. († 1763), 47. Brandenburg, Friedrich Wilhelm Graf v., General, Ministerpräsident, natürlicher S. d. Königs Friedrich Wilhelm II. v. Prenßen, 398; II. 392 ff., 396; III. 8, 54, 124,

Brandt, Kriminalrat in Königsberg, II. 54, 76,

Kommandeur des Feldartillerie-Korps, Brandt, königl. Wagenmeister, IL 200, 453 Brazilien.

Dom Pedro, Kaiser v., II. 386. Bratring, F. W. A., Kriegerat, LII; 208.

Brannschweig-Bevern, Ferdinand, Herzog v., 78.

Braunschweig-Wolfenbüttel. Erich L. Herzog v., II. 28

Karl Wilhelm Ferdinand, Herzog v., 28, 103, 215, 359, 389, 452; II. 53,

77, 124, 262 Friedrich Wilhelm, Herzog v., Sohn

des Vor., 26; II. 262. Branse, Joh. Georg v., Leutnant im

Infanterie-Regim. d. Königs, nachm. Generallentnant, II. 179. Bransen, v., Kapitan, II. 98.

Brausewetter, Kriminalrat in Königsherg, IL 474, 482. Bray, François Gahriel, Graf v., bayer.

Gesandter in Berlin, III. 24. Bredow, Gabriel Gottfried, Prof. in

Frankfort a/O. n. Breslau, LIII; 455. Otto v., Oberst-Lentnant, 512. Bremer, Joh. Immannel, Dr., Medicus

in Berlin, 74. - Frau, Gattin des Vor., 74. Brenkenhof, Frz. Balthasar Schönberg v.,

Geh. Oherfinanz-, Kriegs- n. Domänenrat, 488.

Brese, Karl Wilhelm, Kriegs-n. Domänenrat, 281. - Sein Sohn:

 Leopold (v.), Leutnant, XLVIII; besucht die Prinzen in Sanssouci, 281 ff.; II. 216, 257, 267, 270f., 310, 316, 332; nnterrichtet den Krprz. u. den Prz. Wilhelm im Schreiben, II. 350 ff., 355, 356 f., 360 ff., 363 ff., 370 ff., 375 ff., 378 ff., 384; nnterhält die königl. Kinder, II. 369 (427f.); 386 ff.; zeichnet mit den Prinzen eine "Weltkarte", IL 390 f.; 398, 407, 410, 420, 422, 434, 436; giht ihnen Zeichennnterricht, II. 412f., 417ff., 429f., 432, 437; 439 f., 448; Rechenunterricht, II. 428, 437, 446, 449; 452ff., 456 ff., 459 ff., 465 ff., 468, 470 ff., 473 ff., 476 f., 479 ff., 482 ff., 485 ff., 488; schleift mit

den Prinzen Bernstein, II. 489; 490f., Brückner, Oberprediger in Freienwalde, 493, 495 ff., 498 ff., 501 ff., 504 ff., 507 ff., 510 ff., 513 ff., 516 ff., 520 ff., 523, 525 ff., 528 ff., 531 ff., 534; reist nach Carlsbad, II. 535f.; III. 5, 17, 19; wieder in Königsberg, III. 70; beginnt die Rechenübungen, III. 71 (75); 73 ff., 76ff., 82 ff., 86 ff., 89 ff., 92, 94 ff., 97, 99, 101, 108ff., 106, 108ff., 111f., 117ff., 120ff., 123, 125ff., 128, 130, 132f., 135ff., 138f., 142f., 145ff., 148ff., 158 ff., 156, 158f., 161 ff., 164 f., 168, 172 ff., 175, 177, 180, 182 f., 187, 189 f., 193 ff., 196 ff., 199, 201 ff., 205 ff., 209; sein Vortrag über die Belagerung von Danzig, III. 211; 214, 216ff., 219, 222 ff., 226, 228 f., 245 f., 248, 252, 254, 261; reist nach Berlin, III. 262; surückgekehrt nach Königsberg, III. 273; 274, 276, 279, 282, 285 ff.,

Brentano, Sophie, 30, 354. - Klemens, Bruder der Vor., 30, Breyer, Lotse in Memel, II. 337f.

288 ff.

Brinckmann, Karl Gustav v., schwedischer Gesandter am Preuß. Hof. · 268, 436, 452; seine Einsicht in die Lage der Dinge, H. 269ff., 274; 288f.; seine Gedichte an den Krprzn, u. Prz. Wilhelm, IL 295; 296 f., 301 f., 304, 307 ff., 311, 313 f., 317, 326, 333, 346, 348, 352, 355, 369, 373, 380f., 383, 387, 391, 396, 40I, 413; über den Graf. Friedrich Leopold v. Stolberg, II. 416; 424, 429, 432, 436, 446, 510, 513, 524, 526, 529, 550

Brizzi, Tenor bei der Königl. Oper. 412. Broke(?), Erzieherin(?) der Przssn, Panline v. Oranien, 271.

Bronikowsky, Ludwig v., Major, nachm. Generalleutnant, XXIX; IL 38, 40, 65, 399, 587, 574; III. 55, 68.

Brown, Karl, Dr. med., Geheimer Rat u. Wirklicher Leibmedikns d. Königin Lnise, 22, 28, 101, 106, 134, 199; spielt Billard mit dem Kronprz., 224: 229; kehrt nach England zurück, 269 (472): 369, 370, 451, 468,

Margarete, T. des Vor., 119, 341.

Brünneck, Wilh. Magnus v., General-Feldmarschall, III. 165, 166

Brühl, Karl Adolf, Graf v., Militärgonvernenr d. Prz. Friedr. Wilh. (III.), XXVIII; 10, 47, 92, 118, 120, 131, 354

- geb. Gomm, Gem. des Vor., 178, 323. - Fritz, Graf v., S. des Grafen K. A.,

93, 101, 105, 199, 235, 304, 324, 333. - Marie Gräfin v., T. des Grafen K. A., s. Clausewitz.

- Heinrich, Graf v., Generalmajor, Gesandter, 354

- Laura, geb. Grafin v. Minucci, Gem. des Vor., 354.

- Hans Moritz, Graf v., Oberst n. General-Chaussee-Ban-Intendant, 47, 271, 299, 312, 316 f., 322 f., 354, 357, 437, 442f., 448, 466, 468, 475; II. 32ff., 35. 37; will die königl. Kinder begleiten, II. 65ff.; soll einer Reisekasse vorstehen, II. 68 ff.; 71, 73, 76, 80, 82, 87, 108, 112f., 122f., 144, 148, 177, 196, 233, 289 ff., 246, 254, 266, 270, 317, 344, 367, 408, 430, 434, 485, 491, 540; III. 9; sum interimistischen Hofmarschall ernannt, III. 18: 127f., 138, 143, 154, 195, 272, 283, 285, 289,

- Karl, Graf v. (General-Intendant der Königl, Schauspiele), Sohn des Vor., 237, 249, 267, 817, 442; III. 283. Brüstlein, Bankier in Berlin, 411; II. 50, 73, 75, 322.

Brunow, Superintendent (in Tapiau?), III. 15

Brutus, 224. Bach, v., Kammerherr der Königin Luise, XXVII; 28, 70, 110, 234, 323, 332, 342, 439; II. 73, 84; bringt Siegesnachrichten, II. 85; 86 f., 126, 132, 136, 14I, 148; s. Nachrichten von d. Kriegsereignissen, II. 153; 194, 259, 261, 263, 277, 285 ff., 291 f., 312, 322, 386, 847, 351, 367, 376, 399, 410, 416, 419, 423, 430, 433, 449, 507, 566; III. 57, 59, 65, 67, 74, 96, 99, 118; sein Mannskript üher "Preußens Zukunft", III. 130; 143, 159, 177, 184, 194, 248, 271, 274, 285 f., 288. Buch, Christ. Leopold v., Mineraloge,

376, 425. Bühler, Jakoh Alhrecht Reichsfreiherr

v., württemh. Geh. Rat, II. 440. Bülow, Friedr. Wilh., Frhr. v. (Graf v.

Dennewitz), XXIX, 403; II. 67; III. 152.

— Dietrich Heinrich v., Militärschriftsteller, Bruder des Vor.; arretiert,

478, 530; II. 405. Büsch, Joh. Georg, Prof. der Mathematik

in Hamburg, 332; H. 66. Büsching, Anton Friedrich, L.

 Joh. Steph. Gottfr., Stadt-Präsident und Polizei-Direktor in Berlin, 221;
 II. 36.

 Wilh, David, Geh. Ober-Trihnnalsrat, 221.
 Büsinger, Aht im Kanton Unterwalden.

261, 405. Büttner, Theod. Christ. Leherecht, Geh.

Kahinette-Journalist, 128; II. 129.
Buchholz, Stadtgerichtsdirektor in
Königsberg, Trihunalsrat, II. 29, 474.

— Paul Ferdinand Friedrich, II. 462 f. Budherg, II. 274. Buffon, George Lonis Leclerc, Graf v.,

III, 205. Burchardt in Elhing, II, 16.

Burgund,

Antoine, Herzog v., 415. Karl (der Kühne), Herzog v., II. 563. Busch, Joh. Wilh., Hofgärtner in Pots-

dam, 294, 303 f. Bnsche, v. dem, Inspektions-Adjutant

des Generals v. Rüchel, 378. Busold, weltlicher Konsistorialrat in

Königsberg, III. 119 f.

— Baßsänger der königl. Oper in Ber-

lin, III. 253.
 Bußler, Joh. David, Registrator im Hofmarschallamt, II. 69, 71, 161, 177, 185, 960, 964, 365, 368, 469, 479, 477

185, 260, 266, 365, 368, 469, 472, 477, 527; III. 66, 74, 94, 116, 155, 182, 260.

- jnn., Sohn des Vor., II. 502.

Bussy, Fran v., Hofdame der Hersogin Antoinette von Württemberg, II. 164, 171, 175; III. 277.

Bnthenius, Kammerdiener des Prz. Wilhelm (I.) v. Preußen, 172, 222, 295, 298, 368, 390, 400, 499, 506 f., 514; II. 182, 197, 237 f., 440, 456, 495; III. 56,

Buttmann (Boudemont), Philipp Karl, Prof. in Berlin, 79, 142, 245, 305, 405: III. 174.

Bnxhöwden, Friedrich Wilhelm, Graf v., russisch. General, II. 83f., 88, 106, 108, 119.

Grafen v., Söhne des Vor., II. 119.
 Byron, John, Admiral, Weltumsegler,
 II. 200, 205.

- Lord, Enkel des Vor., II. 200.

C.

Cabot, Seefabrer, 233.
Cambacérès, Jean Jacques Régis de, franz. Staatsmann, II, 341.

Campe, Joachim Heinrich, XL, XLII, XLIII; 45, 94; IL 204, 211. — Maria, geh. Hiller, Gattin des Vor.,

94, 99. Campenhausen, Frl. v., Hofdame der

Prinzessin Helene von Mecklenhurg-Schwerin, 109.

Canning, III. 281. Capranica, Kardinal, II. 19.

Carteret, Philipp, englischer Scefahrer, II. 205.

Carver, Jonathan, englischer Reisender, II. 206. Caspari, Stadtrat in Breslan, II. 328.

Castlereagh, Lord, III. 281. Catel, P. F., Kunst- n. Spielwaren-Lager

in Berlin, 67, 72, 195.
 Samnel Heinrich, Professor n. Prediger in Berlin, 415.

Canlaincourt, Armand Augustin Lonis de, franz. Gesandter in Petershurg, passiert Memel, ohne sich beim Könige zu melden, II. 413 f.; III. 84.

Cevallos, Pedro, spanischer Minister, III. 101, 103. Charlotte, T. des Knrf. Friedrich IV. v. der Pfalz, G. des Knrf. Georg Wilhelm v. Brandenburg, II. 554.

- T. des Herzogs Karl I. v. Mecklenburg-Strelitz, G. des Königs Georg III. v. Großbritannien n. Irland, II. 130.

- T. des Königs Georg IV. v. Großbritannien n. Irland, Gem. des Königs Leopold L v. Belgien, III. 209.

- T. des Landgrafen von Hessen-Darmstadt, II. G. des Großherzogs Karl II. v. Mecklenburg-Strelitz, 37.

- T. des Großherzogs Karl II. von Mecklenburg - Strelitz, G. des Herz, Friedrich v. Sachsen-Hildbarghausen. XXVI; 88, 423 f., 426, 429, 432; III. 39 - T. des Königs Friedrich Wilhelm III. v. Prenßen, G. des Kaisers Nikolans L. v. Rnßland, XXXI, XXXIV, XXXVI, LIX; 20, 24, 77, 95, 99, 101, 123, 126, 128, 131 f., 134 f., 137, 150, 154, 164, 186, 195, 201 f., 204, 209 f., 219 236, 238f., 243, 247, 250, 264f., 276; ihre Liebenswürdigkeit 277 (341); 287 f., 291, 298; Feier ihres Geburtstages, 304 f.; III. 4 f. (245); 308 f., 315, 324, 326, 328, 334 f., 337 ff., 340; springt wie ein Reh\*, 342; 344, 346 350, 358, 367ff., 390, 392, 395, 401, 403 f., 407, 410, 413, 417, 421, 423, 427, 429, 434, 438, 440 ff., 443 ff., 447 ff., 450 f., 453, 456, 462, 464, 468 f., 471 ff., 474, 487, 492, 521 f., 525, 528; IL 6; ihr Fall in Schwedt, H. 13; 24f., 27, 29, 31ff., 34, 37f.; von Delbrück nnterrichtet, II. 38f., 40, 42 ff., 46 ff., 49 ff., 52 ff., 56 f., 59 f., 61 f., 64, 68 f., 71, 73, 75 ff., 79, 84; 89, 96, 98 ff., 101 f., 104, 110, 140 142, 147, 149, 151, 157, 159£, 166 169 ff., 178 f., 176 ff., 190, 219, 228 229, 237 f., 241, 245 ff., 248, 254, 266 282, 288, 290, 292, 307, 309, 313. 348, 346, 349, 852, 859, 365f., 378f., 388; gibt eine große Teegesellschaft, IL 395; 397, 399, 410, 420 f., 425, 428 f., 432, 436, 438, 442 f., 450, 470, 487, 491, 499f., 503, 523, 530, 539; III. 27, 46, 48, 68, 74, 88, 98, 113, 116, 124 f., 131; Bohnenkönigin, III. 135; 139, 145, 155f., 166, 174, 183 185, 209, 272; trägt den Prz. Albrecht

zur Taufe, III. 290. Chasot, Graf v., Major, nachm. Oberst n. Flügeladjutant des Kaisers Alexander L v. Rnßland, 474; II. 220, 229; über Blücher, IL 230; Kommandant

von Berlin, III. 94, 113. Cherubini, II. 34,

Chevilly, Lehrer des Kronprinz, im Französischen, LV; 134, 142, 151, 174 ff., 177, 179 ff., 182 f., 187 f., 191, 195, 198, 200, 208 ff., 211 ff., 214, 216, 219, 225 224, 226 f., 232, 234 ff., 238, 251, 255 ff., 260 f., 267, 270, 281, 319, 324, 330, 336 f., 341, 347, 351 ff., 359 397, 402, 407, 413, 430, 439, 458, 468, 472f., 522, 528.

Chlebowsky, Christian Wilhelm v., General, II. 158, 263, 375.

Chodowiecki, Daniel, XXXIX.

Wilhelm, XXXIX.

Christine, T. des Herz. Adolf v. Schleswig-Holstein-Gottorp, II. Gem. des Königs Karl IX. v. Schweden, 11. 201. Cimarosa, Komponist, II. 25.

Clarke, Henri Jacones Guillaume, franz. General, II, 70, 217, 297, 322, Clary, Julie Marie, G. Joseph Bonapartes,

435. Clansewitz, Karl v., Kapitan, XXIX; 521 f.; II. 514; III. 102, 251,

- Marie, geb. Grafin Brühl, Hofdame der Königin-Mutter Friederike, Gem. des Vor., XXVII; 85, 102 (?), 237, 327, 330, 336, 341 f., 349, 361 f., 371 f., 378, 408, 421, 471, 521, 526. Clemens VII., Papet, III. 26

Clérembault, Louis de, franz. Konsnl in Königsberg, III. 20f., 31, 280. Cléry, Milchbruder des Prz. Rohan, 214.

Clossmann, Polizeibeamter in Königsberg i. Pr., III. 228 Cölln, Friedrich v., Kriegerat, II. 128. Cohen, Bankier in Berlin, 75

Colbert, Angust Marie, franz. General, II. 109 f., 116

Collin, Matthäus II. v., dramatischer Dichter, 321; II. 33.

Condé s. Bourbou. Confucius, II, 212. Conrad, Prediger, 497. - Kommerzienrat in Königsberg i. Pr., IIL 4, 19, 23.

Consentius, Friedr, Ludw., Großkaufmann in Memel, Hauswirt des Königspaares, II. 97ff., 100f., 112, 120f., 125, 129,

155, 161, 211, 294, 802, 315, 425, 432, 440. - Madame, Gattin des Vor., II. 108,

138, 150. - Beider Töchter: - Marie, II, 112.

 Therese, II, 150 Coustant - Rebeque, Baron Victor v., Gouvernenr d. Prz. Wilhelm v. Nassau-

Oranien, 267, 295, 325, 335, 360, 452, 454; III. 207 f. - Fran v., Gattin des Vor., 359. -

Beider Sohn: - Victor, 359. Constantini, Mad., Sängerin, 412, 432.

Cook, 42, 258 Cooper, II. 415. Copernikus, II. 18; III. 241.

Correggio, XLVI; 294. Cortez, 231, 233 f. Conrbière, Gnillaume René, Baron de

l'Homme de, Feldmarschall, II, 22, 26, 64, 281; III. 240 f. Coxe, Kaufmann ans Potsdam (Loudou),

II. 24, 210, 225, 229, 236, 257, 264, 269, 286, 347; III. 265, 282, - Madame, Gattin des Vor., 210, 229

234, 264, 297, 447; III. 282, Crenneville, Graf v., Österreich. General, 374.

Crety, v., Major, 400. Croix, Joh. Alex, de la, Geh. Sekretär, II. 495, 498, 502,

Cubmann, Studeut in Königsberg i. Pr., II. 469.

Cumberland s. Hanuover. Cunow, Steuerrat in Halberstadt, 298. Curtius, röm. Historiker, LVII; III. 29

Custine, franz. General, 61. Cyrus, LIII.

D.

"Dachen", die, im Hause Argelauder, II. 318

Dachröden, Ernst Ludw. Wilh., Frhr. v., Domdechant iu Naumburg . II. 414. 578.

Dacier, André, franz. Phi lologe, II. 73. Dänemark, Könige von : Friedrich L. II. 28

Friedrich III., III. 195. Friedrich V., II. 447. Friedrich VI., II. 519.

Christiau VII., II. 453, 519. Christian VIII., 169. Friedrich, Erbpriuz v. († 1805), IL

510. D'Alayrac, Nicolas, Operukom ponist, 385; II. 534.

Dalberg, Karl Theodor Anton Maria, Frhr. v., Fürst-Primas des Rheiubundes, II. 342.

D'Albuquerque, Alfouso, portugies, Seefahrer, III, 190. Dallmer, Kriegs- und Domänenrat in

Königsberg i Pr., II. 442. Dallwig, Georg Ludw. Friedrich, Baron v., Oberst, nachmals Generalmajor,

II. 449. Damm, Christ, Tobias, Rektor des Köllnischen Gymnasiums in Berlin, 203, - Kauonikus aus Potsdam, II. 137, 146.

Dankelmann, Graf v., Regierungs-Präsident in Kalisch, II. 450. Dante, 249 Darbes, Joh. Friedr., Porträtmaler in

Berlin, 178. Darius, III.; II. 78. Daru, Martial Noël Pierre, Graf, Geueral-

Intendant Napoleons, II. 322, 365; III. 102. David, Jacques Louis, franz. Maler, IL

525. Davout, Lonis Nicolas, franz. Marschall,

II. 258, 578; III. 102. Decker, Friedrich Wilhelm, Oberst, II. 448

Deetz, Kaufmann in Königsberg, IL 54, 59, 84, 88, 89, 213, 216, 239 f.

herg, III. 165, 246, 282 Dehneke, Fran, ans Magdehnrg, 266.

Delbrück, Friedrich Heinrich, Ratsmann n. Advokat in Magdebnrg, Vater Friedrich Delhrücks, IX.

- Katharina Maria geh. Jänsch, verw. Walstab, Mutter Friedrich Delhrücks, IX, X; 47, 78, 298, 305, 307, 340, 482; II. 263, 432.

 Henriette, X, XI, Schwester Fr. D's. - Karl, Prenß, Handelskonsul in Bordeanx, Bruder Fr. D's., X, XI; 314; 111. 4.

 Ferdinand, Universitätsprof., desgl. IX, X, XI, XXIX; 13, 38, 48, 67 f., 76, 82, 85, 87f., 98, 118f., 142, 176f., 210, 229, 235, 241, 245, 247f., 250f., 259, 266, 270, 307, 310, 323, 33 348f., 350f., 353ff., 357, 360, 371 376, 384; Lehrer der Przsen. Charlotte, 890; 400, 410, 425, 435, 472, 475; II. 55, 75, 241, 430; als Regierungs- n. Schnirat nach Königsherg berufen, III. 208f., 227; trifft in Königsherg ein, III. 275; 278, 280; beginnt seine Vorlesungen, 111, 284; 283 f., 286 ff.

- August, desgl., X, XI. Karoline, desgl., X, XI.

- Gottlieh, Geh. Ober-Reg.-Rat u. Kurator der Universität Halle, desgl., X, XI; 17, 51, 195, 406; II. 17.

- Charlotte, Schwester Fr. D's., s. Göschen. - Emilie, geb. Mecklenburg, Gattin des

Erziehers Friedrich Delhrück, XVI. - in Cassel, Vetter des Erziehers Friedrich Delbrück, Il. 447.

Delille, Jacques, franz. Dichter, IL 29. Demosthenes, 70.

Dennewitz s. Bülow. Denon, Dominique Vivant, General-In-

spektor der franz Museen, II. 221. Descartes, René (Renatus Cartesins), IL 485.

Diderot, 75

Diederici, Wilh., Buchdrucker, Verleger des "Prenß. Hansfreundes" in Berlin,

322, 411 f., 463, 471, 475, 520; II. 437,

Deetz, Oberbürgermeister in Königs- Diericke, Otto Friedrich v., Generalleutnant. Ober-Gonvernenr der königl. Prinzen, II. 60, 87, 468; III. 40, 72, 86, 153, 165; snm Ober-Gonverneur der Prinzen ernannt, III. 166; den Prinzen vorgestellt, III. 166; 167; wohnt dem Unterricht hei, III. 168 ff. (173 f., 177, 188 ff., 191 f., 196, 203 f., 209); 171; führt die Prinzen auf die Parade, in die Kirche, an den Hof. III. 172 (185, 198); 174ff., 178; über den Unterricht der Prinzen, III. 181 f. (188 f., 207 f.): 184 ff.; üher den Kronprinzen, III. 187; 193f., 198f., 202, 209 f., 213 f., 218 ff., 221, 223 ff., 227 f., 230, 243, 245, 252, 254, 258, 264, 270 seine "wehklagende Unterhaltung",

> III. 274; 280 ff., 286 Dietherd, Georg Philipp v., Wirkl. Geh. Etats- u. Kriegsminister, IL 23. Dietrich (Kaufmann) in Memel, II. 331,

333. Diodorus Siculus, II. 567.

Dittersdorf, Karl Ditters v., Komponist, 10; Il. 47.

Dittmar, Siegismand Gottfried, Professor in Berlin, 117f., 453. Dönhoff, Sophie Juliane Friederike, T.

des Majors Graf. Ernst v. Dönhoff. morgan. G. des Königs Friedrich Wilhelms II. v. Prenßen, II. 80, 392. - Aug. Friedr. Philipp, Graf. v., Ober-

marschall d. Königreichs Prenßen, Il. 26, 539; III. 258. geh, Gräfin v. Lehndorf, Gem. des

Vor., 11. 26, 539. - Graf v., Major u. Flügeladjntant, II.

65, 456. - Gräfin v., Gemahlin des Vor., 293. Döring, Friedrich Wilh., Gymnasial-

Direktor in Gotha, LVI: IIL 229. Döring, Kriegerat, 177. Dohna-Schlobitten, Alexander, Graf zu,

Obermarschall, II. 271, 474, 481; III. 238. - Karoline, geh. Gräfin v. Finkenstein,

Gem. d. Vor., III, 238 - Alexander Friedrich Ferdinand, Burg-

graf zu, Minister, II. 8 f., 43 (?), 452 f.:

III. 107, 115, 150, 181, 228, 230, 239, Dorothea, T. d. Reichsgrafen Joh. Friedr. 249, 251, 264, 275, 277, 239, Dohna-Schlobitten, Wilhelm, Graf su, preuß. Gesandter, II. 130 ff., 387; III. 84, 238 f., 290. - Dessen Gemahlin:

- Amalie, geb. Grafin v. Schlieben-Birkenfeld, III. 238. - Lndwig, Graf zu, Kapitan, nachm.

Oberst, III. 54, 56, 238. - Dessen Gemahlin:

- Amalie, geb. Grafin zu Dohna-Reichertswalde, III. 238.

- (Finkenstein), Fabian, Premierleutnant, nachm. Oberstlentnant, II. 82; III. 54, 56, 84,

- Friedrich Graf zn, Leutnant, nachm. Generalfeldmarschall, XXIX; II. 267 312; III. 160, 204, 208, 214, 222, 242 ff., 249, 281. - Dessen Gemahlin:

- Julie, geb. v. Scharnhorst, XXIX; II. 267; III. 83, 108; ihre Heiterkeit, Gesprächigkeit u. Würde, III. 129f.; 131, 134 f., 140 ff., 143 f., 148, 150, 152; Hofdame der Prinzessin Wilhelm v. Pr., III. 155; Unterhaltung mit Delbrück, III. 156, 160, 162f.; 157, 158f., 161, 165, 171, 175, 185, 187, 189 ff.; ihre Beziehungen zum Graf. Friedrich Dohna, III. 204, 209; 207, 210, 218, 222, 225 f., 230, 238 f., 242 ff., 249, 251, 254, 269, 277, 287.

 Helvetius, Graf zu, III., 249, 251. - Christiane, Gräfin zn, Schwester der Vor., III. 238,

Dohna-Schlodien, Graf zn, II. 443. Theodor, Graf zu, II. 252, 286. Dolffs s. v. Bockum.

Dolgoruki, Fürst Sergius Nikolajewitsch, russischer Generalleutnant, in Berlin (November 1805), 380; schenkt dem Könige Cirkassische Pferde, 418.

- Fürstin, 86 Dombrowski, Joh. Heinrich, polnischer

General, II. 43. Domhart, Just Heinrich, H. 539.

- Joh. Friedrich v., Oberpräsident, S. des Vor., II. 539, 547.

Domhart, v., Major, Besitzer von Bestendorf, III. 236.

v. Medem, III. G. des Herzogs Peter v. Kurland, 209, 432, 453; beschenkt in Danzig die Prinzen mit eingemachten Kirschen, II. 16; berichtet über die Stimmung in Livland und

Kurland, II. 88; warnt die Königin, II. 326; II. 332. - Przssn, v. Knrland, jüngste T. der Vor., G. d. Fürsten Tallevrand-Périgord, 432; II. 16, 26, 30f.

- T. des Königs Friedrich L v. Dänemark, L Gem. des Herzogs Albrecht von Preußen, II. 28.

Dornstich, Landbanmeister in Wrietzen a. O., 489.

Dorville, Fran v., Oberhofmeisterin der Prinzessin Wilhelm v. Pr., II. 52, 118; stirbt in Memel, III. 365.

D'Oßon, Sekretär bei der schwedischen Gesandtschaft, II. 309, 313; unterrichtet in Memel den Kronprinzen im Französischen, III. 367, 369 f., 376f., 380, 383ff., 387, 390, 392, 396, 398, 401 ff., 407, 409, 412 f., 417 f., 422; reist nach Königsberg, III. 432; 482.

Drieberg, Fräulein v., Dame d'atour der Königin Friederike, 237.

Driesen, russischer General, 521. Droz, Kastellan in Sanssonci, 290

Drusina, de, englischer Konsnl in Königsberg i. Pr., II. 59, 134, 447; III. 282. Dumouriez, Charles François, französ. General, II, 259.

Dunkel, Erzieher des jungen Barons v. Schrötter, II. 35.

Duroc, Géraud Christoph Michel, franz. General, II. 44, 48, 104, 251, 286; in Berlin (September-November 1805), 346, 349, 368; in Osterode, II. 44, 48; verwundet, II. 104, 251; überreicht Napoleon im Auftrage des

Königs eine Dose, II. 286. Dyck, Anthonis van, XLV f.; 287 f., 290, 304: II. 389.

E.

Ebelu. Oberst. II. 544.

Eherhard, Joh. Angust, Professor in Halle, IX; 94; II. 506.

Eckardstein, Ernst Jakoh Frhr. v., Kammerherr, 505f., 512.

Edelbüttel, "Kommerzrat" in Berlin, berichtet über die Zustände im Lande, II. 344.

II. 344. Eggert, "Kommerzrat" in Danzig, II. 7. Egloffstein, v., Hofmarschall der Erbprinzessin Maria Paulowna v. Sachsen-

Weimar, II. 360.

— (?). Otto, Graf v., Kammerherr, II.

572; III. 31.
Ehrenberg, Friedrich, Hof- u. Dom-prediger in Berlin, hält eine Gast-

predigt in Berlin, 392; II. 365. Ehrentreich, Lakai der Przssn. Alexandrine v. Preußen, † III. 273 f.

Ehrmann, Theophil Friedrich, Reiseschriftsteller, 470.

Marianne, geb. Brentano, Gattin des
Vor., 470.

Eichel, Baron v., Besitzer von Aweiden, II. 523; III. 25.

Eichler, Frhr. v., Geh. Regierungsrat, II. 494. Eichmann, Job. Wilh., Geh. Oberfinanz-

rat, 10.

Kanfmann in Königsberg i. Pr., II.

537; III. 21. Eickstädt, Magdalene v., Hofdame der Königin-Mntter Friederike, 77, 85,

234, 392. Einhof, H. C., Professor der Chemie n.

Physik, 499, 512. Eisenhardt, Friedrich v., Rittmeister, nachm. Generalmajor, II, 497, 499,

504f. Einsiedel, v., Leutnant, II. 403. Elisabeth. T. des Herzogs Friedrich

Elisabeth, T. des Herzogs Friedrich v. Bayern-Landsbut, G. des Kurf. Friedrich I. v. Brandenhurg, 220.

— T. des Knrf. Johann Georg v. Braudenburg, verm. I. mit dem Fürsteu Janusius Radziwill, II. mit d. Herz. Julius Heinrich v. Sachsen-Lanenburg, III. 133.

Elisabeth, T. des Herz. Ferdinand Albrecht II. v. Braunschweig-Bevern, G. d. Königs Friedrich II. v. Preußeu,

4, 56; II, 279,

T. des Königs Maximilian I. von
Bayern, G. des Königs Friedrich Wilhelm IV v. Pronten 3 41

helm IV. v. Prenßen, 3, 41. Elise, T. des Fürsten Anton Radziwill,

II. 279, 380, 492, 521; III. 288.
Eller, v., Major im Infanterie-Regiment
Nr. 44, II. 449.

Else, die ,schöne Litauerin", H. 400. Elsen, Barou v., 489.

Elsner, Dr., Medizinalrat u. Professor in Königsberg i. Pr., III. 110.

- Karl Friedrich v., Generallentnant, 373, 427; H. 576.

Empedokles, II. 472. Engel, Johann Jakoh, Professor in Berlin, 71, 73; III. 146.

- Tänzerin iu Berlin, 327. Engelbert I., Erzhischof von Cöln, III.

208. Engelbrechten, v., Oberst, III. 284.

Engelweide, II. 88.
England s. Großbritannien u. Hannover.

Ennins, 70.

Ephraim, Jude in Berlin, arretiert, 523 f.

Erichson, Dr., wünscht Erzieher des

Prinzen Wilhelm (I.) zu werden, 435. Erman, Jobann Peter, Oberkonsistorialrat, XXIX; 16, 128; Feier seines 50jähr, Jubiläums, 1937, 259; hält eine Vorlesung in der Universität, 420; II. 70, 104, 511. — Seine -Söhue:

- Prediger in Potsdam, 235, 259.

Panl, Universitäts-Professor in Berlin,
 15, 35, 41, 46, 48, 77, 81, 103, 106,
 109, 121, 123f., 127; stiftet einen literar. Klnhh, 420; 130f.
 Ernst, Markgraf v. Brandeuburg, S.

des Kurf. Joschim Friedrich, III. 84, Eschenhurg, Joh. Joachim, Professor in Braunschweig, 299.

Eschke, Prof., Vorsteher des Königl. Tanbstummen-Instituts in Berlin, 255.
Esebeck, Christian Karl v., Generalmajor, II. 291, 474. Essen, Peter Nikolaiewitsch, Graf v., Fichte, Johann Gottlieb, XXIX; 160 russischer General, II. 126, 129, 146. - Hans Henrik, Graf v., schwedischer Reichsfeldmarschall, II, 203

Etienne, Charles Guillaume, Mitglied der franz. Akademie, II. 534.

Ewald, königl, Kammerdiener, III. 63. Ewerbeck, Professor in Halle, XI. - Professor in Danzig, II, 12,

Eylert, Rulemann Friedrich, Hofprediger in Berlin, II. 365.

Fabecki, v., Major im Infanterie-Reg. Nr. 16, II. 533.

Fabian, Assessor beim Salzamt in Halle. II. 4. Fabri, Joh. Ernst, Professor der Geo-

graphic in Erlangen, 323, Fantozzi, Marchetti, Madame, Sängerin

bei der großen Oper in Berlin, 84. Fasch, Karl Friedrich, Kapellmeister, 372; II. 47, 5II; III. 251

Fandel, Tobias v., Diplomat, 526; Züge aus seinem Leben, II. 195 f.

Favre, französ, Oberst, 278 Fechner, Heinrich, Professor in Berlin,

143. Feder, Joh. Georg Heinrich, Popularphilosoph, XL.

Fehrmann, Friedrich Wilh., Kriegsrat, II. 29.

Feige, Konditor in Königsberg, III. 124. Fénelon. François de Salighac de la Motte, Erzbischof von Cambrai, II.

528: III. 69. Ferdinand, Prinz v. Preußen, S. des Königs Friedrich Wilhelm L. 69 f., 74. 103, 119, 181, 254, 268, 325, 332,

343, 350, 361, 402, 427; speist bei Napoleon, II. 26; 239, 432, 434, 479; III. 96, 99, 104, 113, 136, 197, 211. - Prinz v. Preußen, S. des Königs Fontanes, Louis de, franz. Dichter u.

Friedrich Wilhelm III.; seine Geburt, 194; seine Taufe, 204; erkrankt, 817 (452ff., 456); 319 f., 389, 392, 450; sein Tod, 457 (461); seine Beisetzung, 460. Fessler, Ignaz Aurelius, hervorragender

Freimaurer, 28.

179, 181, 200f., 219, 222, 229, 23 411, 436f., 446, 451, 459; II. 81, 26 268, 410, 462. Fichtner, Dr. med., Arzt, III. 15

Filistri, 237, 241,

Fink v. Finkenstein, Graf, Regierungsrat, II. 29f., 63 Pintelmann, Ferdinand, Gärtner auf der

Pfaneninsel, 300. Fischer, Professor am Gymnasium zum

Grauen Kloster in Berlin, 287, 337 ff. - Verwalter in Radnicken, II. 560. Flachsmann, John, englischer Bildhauer u. Zeichner, 249, 530.

Fleck, Regisseur d. National-Theaters in Berlin, 31.

 Schanspielerin daselbst, 443. Fleming, Paul, II. 404.

Flemming, Graf v., 482, 497, 512. Flesche, Madame, Pflegerin u. Erzieherin

des Kronprinzen Friedrich Wilhelm (IV.) v. Preußen, XXX., LIX; 3ff., 6f., 17; ihr Benehmen gegen den Krprzn., 20(44); 24 f.; gegen Delbrück, 32; ihre Eifersucht, 25; 27 f.; ihre Klagen über Delbrück, 29; 30, 33 f., 36f., 43, 50, 53, 55f., 63, 66ff., 69f., 74f., 94, 96f., 99, 103, 110ff., 114, 116, 128, 131 f., 137.

Flitner, Christian Gottfried, Besitzer der Apotheke "Znm König Salomo" in Berlin, II. 427.

Flörken, Baron v., Oberstlentnant, II. Florian, Jean Pierre Claris, Chevalier

de, franz. Dichter, II. 375. Flottwell, Colestin Christian, III. 18. Fock, v., aus Kurland, II. 101.

Focke, Joh. Dietrich, Geh. Obertribunalsrat in Berlin, 98 Förster, Hofrat in Berlin, II. 200.

 Stadtrat in Memel, II. 267, 278. Staatsmann, III. 205.

Forster, Johann Reinhold, 258. Georg, S. des Vor., 258.

Forstner, Friedrich Ernst v., Major u. Kommandeur des Grenadier-Garde-

Bataillons, 358.

Fonqué, Heinrich August Baron de la Motte, General, II. 35

Francke, August Hermann, 50. Frankenberg, Joh. Ferdinand v., Major

im II. Bataillou Garde, 15, 22, 23, 52, 386,

- seine Söhne (Kadetten), 116, 386. Frankreich, Könige von: Franz I., 394.

Ludwig XIV., II. 183, 556. Ludwig XV, II. 556. Ludwig XV1., 214; II, 90,

Ludwig XVIII., II. 70, 104; III. 205. Napoleon L Bonaparte, Kaiser v., XX1, XXX; 6, 11, 41, 45, 50, 79,

95, 150, 195, 344, 346, 366, 375, 377, 380, 385, 391 f., 402, 418, 425, 433, 435, 441, 464, 484, 496, 506, 508, 516, 521; sein Urteil über die Königin Luise, 522; 526; Il. 11, 26, 30, 36, 43, 45, 50, 53, 63, 68, 70, 73, 84, 104f., 110, 115, 121, 127 f., 135 ff., 142, 145, 148, 160 162, 176, 179, 193, 195, 199, 214, 216, 220f., 227, 239, 244, 251, 25 259, 262 f., 266, 274 f.; iu Tilsit, IL 280; II. 281 ff., 285; sein Verhalten gegen den König, II. 286; II. 287 290, 294 f., 300, 320, 322, 328, 33 341, 344, 346ff., 351, 354, 381f., 400, 405, 413 f., 430, 434, 450, 532, 584, 562; III. 37, 51 f., 67, 102 137, 139, 179, 204, 218, 238, 246,

249, 267. Napoleou 111. Bonaparte, Kaiser v., III. 402,

Frey, v., Kriminal- u. Stadtrat iu Königsberg i. Pr., 11. 24, 39, 474; III. 123. Freylinghausen, Joh. Anastasius, Professor, Direktor der Frauckescheu Stiftungen in Halle, XLIX: 149. Freytag, Auditeur, 60

- Kriegerat, Deputierter der Stadt Frankfurt a. O., II. 327.

Friccius, Leutnant, nachm. Laudgerichtsrat, II. 193, 273, 815, 329; III. 170. Frick, Friseur in Berlin, 517.

Friederike, T. des Laudgrafen Ludwig IX. Friederike Sophie Luise, T. des Herzogs v. Hessen-Darmstadt, II. Gem. des | Eugeu v. Württemberg, 398.

Königs Friedrich Wilhelm II. von Preußen, 15, 174, 198; ihre Kraukheit, 213 ff.; 216 ff.; ihr Tod, 225 f.; ihre Beisetzung, 230; ihre Totenfeier, 233; 235, 252, 320, 330, 334. Friederike, T. des Königs Friedrich

Wilhelm II. v. Preußen, Gem. des Herzogs Friedrich v. York, II, 518; III, 32, T. des Köuigs Friedrich Wilhelm III.

v. Preußen. 112. - T. des Prz. Ludwig v. Preußen, Gem. des Herzogs Leopold Friedrich von Anhalt-Dessau, 298, 387f., 423f., 523, 527; II. 6, 8, 24, 26, 31, 37, 42f., 47, 55, 58, 81, 89, 92, 95, 101 f., 132, 142, 146, 157, 166, 169 f., 175 f., 221 283, 237 f., 244, 246, 248, 261, 20 273, 282, 297, 352, 356, 359 370, 372, 383, 386, 393, 397, 404, 416, 428 f., 437, 442, 477, 487, 511 ff., 523, 530, 536, 539; III. 8, 24, 42, 67f., 74, 97f., 100, 103, 113, 116, 125, 131, 135, 166, 185, 216, 276,

- T. des Landgrafen Georg v. Hessen-Darmstadt, I. Gem. des Großherzogs

Karl II. vou Mecklenburg-Strelitz, 37. T. des Großherzogs Karl 1I. von Mecklenburg-Strelitz, G. L dcs Przn. Ludwig v. Preußeu; II. des Przu. Friedrich Wilhelm v. Solms-Braunfels; Ill. des Königs Ernst August v. Hannover, XXVI, XLIII; 46, 52, 22 353f., 363ff., 373f., 387, 389, 408, 418 f., 423, 425, 437, 440, 442, 446, 450, 460, 467, 469f., 520, 522f., 525, 527; 1l. 4, 7f., 10ff., 15, 30f., 34, 37 45 ff., 50, 58 ff., 64, 71, 75, 79 ff., 82 84, 86, 88, 135, 140, 143, 155, 157 221; bittet die Kouigiu um Geld, 354, 432, 477; III. 165, 174, 273, 276, 278, 280 f., 283, 287 f., 290,

- T. des Herzogs Friedrich v. Württemberg, Gem. des Herzogs Peter L v. Oldenburg, II. 456.

- geb. Grafin v. Schlieben, Gem. des Herzogs Friedrich Karl Ludwig von Schleswig-Holstein-Beck, II. 24.

Friedlaender, David, Stadtrat in Berlin, | 206, 209, 220 f., 248, 255, 260, 265, 81; II. 25, 33, 38, 79, 88. Friedland, Frau v., 494.

Friedrich I. (Barbarossa), deutscher König and Kaiser, XLIV, 218. Friedrich II., desgl., II. 19.

- Hofmeister im Hause des Haupt-

manns v. Jena, 492. - Prinz von Preußen, Sohn des Prz. Lndwig, XXII, XXXVI, LV,

LIX; 14, 28, 67 ff., 72, 78, 84, 93 ff., 99, 101, 103 ff., 117, 120, 126, 135, 137, 139, 149, 152, 156, 172, 175, 177 f., 181, 183, 187, 190 f., 197, 199 ff., 202 ff., 205, 207, 209 f., 212, 215, 217 ff., 222, 224 ff., 229, 234 ff., 238 f., 241 f., 244, 246 f., 250 ff., 253 f., 256 f., 259 f., 262, 264f., 267ff., 271ff., 279, 281, 285, 288, 291 f., 296, 298, 301, 303 ff., 308 ff., 311 ff., 317, 322 f., 325 ff., 330 f., 334, 337 f., 341, 344, 346 ff. 350, 352 f., 355 ff., 358, 360 ff., 363 ff. 366 ff., 369, 372 ff., 375, 377 f., 382, 385, 386 ff., 390, 394, 398, 404, 407 f., 413, 417, 424 ff., 428, 431 f., 435 ff., 442, 446, 449 ff., 453 f., 458, 460, 462, 465ff., 468ff., 474, 478f., 484f., 488f., 492 f., 502, 504, 506, 508 ff., 514, 516; II. 5 f., 8, 14, 16, 19, 21, 25, 27, 31, 33 f., 41 f., 44, 49 ff., 52, 55 ff., 62 ff., 65, 68, 70, 74f., 84f., 89f., 94, 100, 102, 107, 120, 145, 149 ff., 152 f., 155 f., 158, 167, 173 f., 177 ff., 181 f., 185, 187 ff., 208, 239 ff., 248 ff., 252, 259 f., 266, 288, 308 f., 319 f., 345 f., 348, 351, 356, 359 f., 362, 382, 386, 401 f., 405, 411, 413, 417, 421, 423, 426, 428, 430 f., 435, 441, 445, 449 ff., 455, 462, 464 f., 468, 473, 477 f., 480, 481 f., 485, 488, 491, 493, 496ff., 499, 502 ff., 507, 512 f., 519 f., 523, 326, 536, 541, 562ff., 565, 569, 570, 573f.; III. 5f., 8, 10ff., 13, 16ff., 22f., 25, 31 ff., 35 f., 39 f., 42, 48 ff., 52, 54 f., 57, 60, 62, 66, 74 f., 84, 89, 96, 104, 106, 111, 115, 117, 119 f., 123, 129 f.,

182ff., 193, 195f., 197ff., 200, 203, in Berlin, 82,

Fritsch (?), Hofdame der Großfürstin Maria Panlowna v. Rnßland, III. 217. Fritz, Mechaniker in Berlin, 119. Fritze, Joh. Gottlieb, Justizrat in Salz-

wedel, 82.

267, 272f., 289.

Froissart, Jean, franz, Dichter u. Historiker, 414f.

Fromm, Lndwig Andreas, Propst an der Petrikirche zu Berlin, nachm. Domherr zu Leitmeritz, II. 427. Froriep, Lndwig Friedrich v., Professor,

Obermedizinalrat in Halle, in Memel als Deputierter der Universität, II. 311 f.; seine Andienz beim Könige, II. 313f.; besucht die Prinzen, II. 315: erhält den Beschluß über die Verlegung der Universität nach Berlin. II. 331; der König kauft für ihn einen Delphin, II. 376.

Fnchs. Hofrat in Potsdam, 13. Fulda s. Nassan-Oranien.

Funck, Friedrich v., Kapitan, nachm. Kommandant von Kolberg, IL 136. Funk, Gottfried Benedikt, Rektor der Domschule zu Magdeburg, X; 51, 55, 59f., 62, 71, 107, 109.

Funke, Karl Philipp, Konrektor in Dessau, 166.

# G.

Gall, Franz Joseph, Dr. med., hält Vorlesungen über "Gehirn- u. Schädel-Ichre\* in Berlin, 241 ff., 245 ff., 248 ff., 251 ff.; 254, 264, 282, 299. Galletti. Johann Georg August, Professor

und Hofrat in Gotha, IL 68, 71, 79, Gallizin, Fürst, in Memel, II, 166. Gallus, Prediger zu Hagenberg u. Altenhagen, LH f., 153.

Gama, Vasco da, 229. Gamet, Paul Anton, Spielwarenhändler

in Berlin, 195, 393, Gansauge, Administrator d. Gutes Born-

stedt bei Potsdam, 11, 16f., 54, 103. 136, 140, 142ff., 145, 148, 150, I52f., - Angust, S. des Vor., 11, 16f. 155, 158f., 162ff., 167, 169ff., 172f., Gareis, Violinist am Nationaltheater Garlike, Sir Benjamin, englischer Ge- Gedike, Sophie, 29. sandter am preußischen Hofe, in Memel, II. 383; reist ab, II. 404.

Garrik, englischer Gesandter in Kopenhagen; sein Bericht über das Vorgehen der Engländer gegen Dänemark, H. 321 f.

Garve. Christian, Popularphilosoph, XL;

Gaspari, Adam Christian, Professor der Geographie n. Statistik in Dorpat. nachm. in Königsberg i. Pr., L; 258. Gasperini, Solotänzer bei dem königlichen Schauspiel in Berlin, III. 19.

- Madame, Solotänzerin bei dem königlichen Schanspiel in Berlin, III. 19 Gatterer, Johann Christoph, Professor der Gesch. in Göttingen, LI; 412.

Gandi, Friedrich Wilhelm Leopold v., Oberstlentnant, Militärgonvernenr des Kronprinzen, 518; HL 10, 105; zum Gonvernenr des Prinzen ernannt, III. 188; wohnt dem Unterricht bei. III. 201 ff., 204 f.; führt den Krprzn. spazieren, auf die Parade usw.: III. 205 (244, 248, 287); nach Berlin heordert, III, 205; 219; wieder in Königsberg. III. 220; 222ff., 225ff.; über die Schlacht bei Eylau, III. 228; 229 f., 231 ff., 234, 237, 240, 245 f., 250, 254; liest dem Krprz, vor, III, 256; 257 f., 260 ff., 263 ff., 267, 271 ff., 274 ff., 277; des Kronprinzen Klage über ihn, III. 279 f. (290 f.); 281, 283 ff., 286 ff.

- v., Kriegsrat in Angerburg, Bruder des Vor., III. 232.

- v., Fran, Gattin des Vor., III. 232 - v., Fran, Oberhofmeisterin d. Königin-Mutter Friederike, 15, 121; wohnt dem Unterricht der Prinzen bei, 259. Ganltier. Heinrich Franz v., Geh. Legationsrat in Berlin, 322.

Gay-Lussac, Joseph Lonis, Chemiker n. Physiker in Paris, 376. Gedike, Friedrich, Oher-Konsistorialrat

u. Oher-Schnirat in Berlin, XIII. XXIX; 14f., 40, 68f., 75f., 84, 92, 99.

- Gattin desVor., 99. - Beider Kinder:

Emil. 99.

Geertz, Frhr. v., Hof-Kavalier des Prinz, Ferdinand v. Preußen, II. 479, 481, Gebier, Joh. Samnel, Trangott, Dr. jnr., Mitglied des Oberhofgerichts in Leipzig, 126.

Geim, Konrad, Lehrer u. Zeichenmeister in Berlin, 313f.

Gelhke, v., Leutnant im 3. Artillerie-Reg., 379

Gélieu, Frl. v., chemal, Erzicherin der Königin Luise, II. 13. Gellert, Christian Fürchtegott, XL: 323.

Gelz, königl. Kutscher, II. 93 Genelli, Janus, Landschaftsm., Zeichen-

lehrer des Kronprinzen, XLIV; Urteil Delbrücks über ihn, 141, 146, 152, 155, 158f., 161, 165, 170f., 178, 383. - Buonaventura, Historienmaler, Vater des Vor., 141.

Genlia, Stephanie Félicité Ducrest de Saint Aubin, Grafin v., Schriftetellerin, 150, 157, 159, 160,

Gensichen, Prof. in Königsberg, II. 463. Georgi, Johann Gottlieh, Prof., Collegienrat in Petersburg, II. 517.

Gérard, François Pascal, Baron, Portrait-Maler, II. 525. Gerbaut, 15ff., 19f., 23ff., 37.

 Demoiselles, 17. Gerber, Pfarrer in St. Lorenz, II. 555. Geretzky, Dr. med. ans Berlin; über die dortigen Zustände, II. 220f.

Gerhard, Karl Abraham, Geb. Oberfinanz - Kriegs - u. Domänenrat in Berlin, 205. Gericke, Konsistorialrat in Dedelehen,

Gerlach, General-Chirurgus, II. 29f.,

32, 34 f., 37. - Karl Friedrich Leopold v., Chefpräsident der Kurmärk, Kriegs- u. Domänenkammer, II. 300 f.; III. 158

- Amtmann aus Bischdorf, III. 233f. Géron (Géram) v., ungarischer Magnat, III. 30, 36,

- Ednard v., S. des Vor.; HL 37; seine klugen Antworten, III. 37f.; sein Wesen, III. 38, 47.

IL 38, 47. Gervais, Geh. Kriegsrat, Stadt-Präsi-

dent in Königsberg, II. 24, 29, 39, 76, 474, 566; III. 79, 123. Geßler, Landvogt, III. 37.

Geßner, Salomon, 273. Gensan, Levin v., Generalquartier-

meister, 381; II. 23. Gibbon, Edward, II. 472.

Gilbert, Ludwig Wilhelm, Professor der Physik in Halle, 44. Gilly, David, Geh. Oher-Baurat in Ber-

lin, 57. Gipson, Baron, unterrichtet den Kronprinzen im Englischen, III. 198f., 203, 209 ff., 214 ff., 217 ff., 223 f., 228 f. 248, 259, 261f., 264 ff., 268 ff., 271 ff.,

274 f., 277, 279, 282, 285 ff. Girard u. Haugk (chemals Catel), Knnstund Spielwarenhandlung in Berlin, 195, 357, 396,

Gives, Fechtlehrer in Königsberg, III.

Glagow, Kaufmann in Königsberg, IL 88, 347, 452f., 492, 500, 508, 511, 520; HI. 33, 131, 280, 282,

- Madame, Gattin des Vor., II, 508, - Tochter der Vor., II. 508.

Glasenapp, v., Kriegs - u. Steuerrat in Südpreußen, II. 125, 266, 468.

Glaser, Erzieher der Prinzen v. Oranien, 14, 50, 68, 72, 77, 80, 84, 86, 88, 130, 199, 206, 210, 212, 219, 227, 229, 235, 247, 250, 256, 266, 270 f. 274, 276, 290, 383 f., 387, 392, 395, 400, 406 f., 411, 418, 425, 432 f., 437, 451, 465, 468, 472, 491, 517, 521; II,

15, 237, 404, 446 f. Glasmann, Polizeiheamter in Memel,

II. 256. Gleim, Johann Wilh, Ludwig, 69. Gleinig in Memel, II. 442.

Madame, II, 391.

Glinins, Kanfmann aus Straßburg im Elsaß, II. 130.

Gluck, Christoph Wilibald, Ritter v.,

Glück, Schauspiel - Direktor in Freienwalde a. d. O., 482.

Gersdorf. Oberforstrat in Königsberg, Gneisenan, Wilhelm Anton Ang. Neidhardt, Graf v., XXVIII; Delbrück über ihn, II. 54; II. 55; sein Anfeatz ther den "jetzigen Feldzug", II. 56; 61 f., 75, 182; fordert von Delhrück zwei Karten von Danzig, H. 184; H. 193, 206; nach Kolberg beordert, II. 207; II. 223; sein Brief von dort. II 253; II. 298; nach Memel zurückgekehrt, II. 310; II. 311f.; II. 314; besneht die Prinzen, II. 315; II. 327 f., 342, 345, 347, 354, 356; über Stein, II. 360; II. 362f., 366, 368f., 373 379, 381 f., 386, 388 f., 391 f., 405 f., 413, 419, 425, 430, 433f.; nimmt seine Entlassung, II. 440; empfiehlt den Oherst v. Bognslawsky als Gonverneur des Krprzn. II. 465; II. 509, 518, 526, 537f., 540f.; sein Aufsatz üher die "Freiheit des Rückens" II. 574; H. 575; Ill. 7, 12; 22, 26, 39, 42, 47, 49, 53, 58, 61, 79, 83, 94 101 f., 118, 132, 138, 142, 150, 152 f., 156, 171; seine Unterredung mit dem Kronprinzen, III. 175; III. 214, 241. Godet, Juwelier in Berlin, III. 178, 181. Göbbels, Buchhändler in Königsberg,

II. 355. Goeckingk, Leon, Friedr. Günter v., Geh, Oher-Finanzrat in Berlin, 81, 83,

- Frau v., G. des Vor., II. 31. - Minchen v., T. der Vor., 100. v., Generallentnant, 101, 483; II, 203.

Göring, Professor, Rektor der Schule des Klosters "U. L. Fr." in Magdehurg, 219, 429, Goethe, Wolfgang v., XXXIX, XLIII;

38, 75, 198, 266, 304; 11, 12, 227, 404, 467, 562.

Götz, Dr. med., Arzt in Danzig, II. 5,

Götze, Karl Ludwig Bugislaw v., Generallentnant n. Kommandant v. Berlin. 234, 332, 338, 380, 449.

Goeschen, Lndwig, Universitätsprofessor in Berlin n. Göttingen, XI; 64, 174. 177, 192, 195, 310, 401; II. 22, 456; III. 15

- Charlotte, geh. Delbrück, XI; 47,

51, 64, 138, 174, 401; II. 253; III. 15. | Golz., v. d., verw. Landratin in Fiu-- Beider Söhne: Goescheu, Max, 401.

- Adolf, 401.

- G. J., Buchhändler in Leipzig, 206. Görke, Joh., Dr. med., General-Chirurgus der Armee, 27f., 99, 194, 199 251 f., 256, 259 f., 299, 341, 364, 371, 388, 443, 468; II. 4, 30, 99, 108, 125, 133, 192, 208, 221, 236, 266, 351, 409, 416, 442f., 465, 497, 500, 502;

III. 47, 152, 163, 271, 274. - Gattin des Vor., 299. Goerke, Justizamtmanu in Damerau,

IL 550 f. Goertz, v., s. v. Schlitz.

Görz, Graf v., "Envoyé extr." des Kursachsischen Hofes in Berlin, 380, 433. Goetzen, Friedrich Graf v., General-

gouverneur von Schlesien, 27; II. 399 f.; sein Bericht über Schlesien, II. 401, 403, 412f.; 417, 423, 430, 450, 452, 454; liest seinen Bericht den Prinzen vor. Il. 525, 527 ff.; 533,

540; III, 7, 10, 33, 204, Goldbeck, v., Großkanzler, II. 324.

Goltz, Alexander Wilh., Freiherr v. d., Stabskapitän im Dragoner-Reg. Nr. 6.

IL 66, 281; III, 102 - Aug. Friedrich Ferdinand, Graf v. d., prenß. Gesandter in Petersburg und

Minister des Auswärtigen; über die englische und russische Politik. II. 213f.; II. 223 (229), 239, 254, 276

279, 302, 315, 358, 363, 369, 381, 384, 389, 391, 396, 423, 425, 433, 435, 459, 479, 489, 520f., 537, 540f.,

575; III, 20, 24, 32; gibt in Königsberg dem Hofe ein Fest, II. 47; II. 54, 60, 62, 131, 133,

 Gräfin v. d., Gem. des Vor., II. 240 254, 259, 310, 316, 396f., 425, 486, 489. - Ernestine v. d., Tochter des Vor.,

II. 233, 240. - Auguste v. d., Tochter desgl., II.

263, 346, 356. - Frhr. v. d., Kriegs- u. Domänenrat in Königsberg, II. 29, 30, 35, 37, 43,

57, 81, 84, 88; 11. 453. Monumenta Germaniae Paedagogica XI.

gatten bei Ortelsburg, II. 401. Golz, Franz Karl Freiherr v. d., General-

lentnant n. Kriegsminister, 101. Frau v., (Gem. des Vor.), 237.

- (der blinde) in Königsberg, III. 78. Gorowska, Frau v., geb. v. Bischoffwerder, 108,

- Cecilie v., Tochter der Vor., 180, 204, 209, 217, 235, 241, 371, 373, 390; II, 4, 395.

Goslar, Christoph, Geh. Ober-Tribunalsrat in Berlin, 412.

Goßow, v., Reg.-Vize-Präsident in Köuigsberg, II. 24, 27, 29, 537.

Frau v. (Gem. des Vor.), II. 537. Gotter, Friedr, Wilh., Gebeim-Sekretär iu Gotha, 85, 158f.

Gottsched, Johann Christoph. III. 18. Gower, Lord, engl. Diplomat; in Königsberg, II. 59; in Memel, II. 115, 130, 142, 256, 270; 577.

Gozzi, Carlo, Graf, italienischer Lustspieldichter, 468. Grabow, Friedrich Wilh, Karl v., Lent-

nant in der neuformierten Garde, III. - Lakai des Prinzen Wilhelm (L), 93.

298, 307; 11, 211, 255; 111, 184 Gräf, Geistlicher Konsistorialrat in Königsberg, IL 502; III, 13.

Graevenitz (von), Besitzer v. Marienhof, III. 220.

Amalie, III. 221.

Graffunder, Kondnkteur aus Cüstrin, 483. Gralath, Daniel, Professor in Danzig, II. 9. Grandpont, Philipp Franz de, franz.

Sprachlehrer am Kadettenkorps; seine Schicksale auf der Flncht uach Königsberg, II. 55f.; unterrichtet die Prinzen Friedrich n. Wilhelm im Französischen. II. 56 f., 59, 65, 73, 84; II. 63, 70, 72, 77, 80, 84, 89, 126; in Memel, II. 268, 302 f.; II. 300, 308 ff.; nimmt Abschied and geht nach Stargardt, II. 312

Grapengießer, Karl Johann Christian, "Dr. n. Professor medicinae" in Berlin,

XXX: 173, 214 f., 245 f., 264, 270, Grünhagen, Kaufmann in Memel (Königs-348, 351, 353, 361 f., 365, 370, 375 f., 80, 384, 392, 394, 411, 414f., 417, Gruner, Karl Justus v., preuß. Staats-425, 430 f., 440, 468, 477, 518, 521, 525, 528; II. 528. Graun, Karl Heinr., Kapellmeister in Berlin, 246, 460; II. 501. Gravert, v., Major, Flügeladjntant, 36. Grawert, Julius August Reinbold v., Generallentnant, II. 136, 401. Gregor VII. (Hildebrand), Papet, LIII; 190; II. 495; III. 26 Greim, Musiker in Königsberg, II. 502. Grétry, André Ernest Modeste, Komponist in Paris, 438. Griebs, "ein Schweizer", Gehilfe Zellers in Königsberg, III. 253. Gries, Johann Diederich in Hamburg, Übersetzer, 168. Griffin, Kaufmann in Memel, Hanswirt der Prinzessinnen, II. 109, 173, 179, 182, 195, 252, 254, 257, 465. Marie, T. d. Vor., IL 173. Groeben, Karl v. d., General, 522. Gröben, Friedrich Gottfried v., Landhofmeister, II, 26 - Fran v., Witwe d. Vor., II. 26 f. Gröben, v. d., Major im Regiment Garde, II. 502. Grolmann, Karl Wilhelm Georg, Major, XXVIII: in Memel, II, 300 f.: 416: in Königsberg verhaftet, III. 67f. - Sophie, geb. v. Gerlach, Gem. des Vor.; ihr Tod, II. 201. Großbritannien u. Irland, Könige von: Ednard III., 415; II. 408. Georg II., II. 453. Georg IIL, II. 130, 200. Georg IV., III. 209. Friedrich, Prinz v., Sobn des Königs Georg II., II. 453. Grothe, Kriegs- n. Domänenrat, II. 22, 24 f. Grotius, Hngo, 412, 414.

Grotthns, v., II. 484.

Ш. 94.

Fränlein v., T. des Vor., II. 486. Grün, Guitarre-Spieler in Königsberg,

mann: in Memel, II, 193. - Justus v., Enkel des Vor., II. 193. Günther, Heinrich Joh. Baron v., Generallentnant, 548; II. 366. Gürrlich, Kammermusikus in Berlin, 174, 177, 184, 241, 899. Gnibert, Jacques Antoine Hippolyte Graf v., franz. Militärschriftsteller, III. 32. Gnicbery, Mademoiselle, Erzieherin der Przssn. Panline v. Oranien. T. des Prinz, Wilbelm, nachm, Königs W. I. der Niederlande, 50, 271. Gumpenberg, v., Hofkavalier d. Fürsten v. Thurn u. Taxis, 376, 381. Gundlach, Fran, 123 Gnrlitt, Johann Gottfried, Direktor des Johanneums in Hamburg, 412, 414, 530. Haak (?), Leutnant (?), 67, - Justizrat in Prenßisch-Friedland, III. 231. Habsburg, Rndolf v., LII; 179; III. 120. Hacke, Wilhelm, Graf v., nachm. Kammerherr, 487. - Julie, geb, v. Marschall, Gem. des Vor., 487. - Gustav, Graf v., Rittmeister im Reg. Garde du Corps, 328, 362 ff., 380, 388; überbringt eine Sammling von Karikaturen, 392; 409, 429f., 486f., 492, 519; führt die Prinzessin Solms nach Potsdam, 520; 523; über die Lage der Dinge, IL 55; Major, II. 108; in Memel, IL. 115, 121, 177 f., 182; nimmt Abschied, II. 191; in Memel, II, 269 f., 287 f., 290, 317, 367, 373, 882; s. Streit mit Delbrück über "Campens Wörterbnch\*, II. 393; über den "jetzigen Zustand der Dinge\*, II. 395; 401, 411; seine Weihnachtsgaben für Gräfin Bertha v. Truchseß, H. 426; 440; über die "Affaire bei Pirmasens", II. 452; in

berg), II. 135, 197, 265, 516.

Königsberg, II. 518 f., 565 f.; III. 80, 94, 159, 275, 278, 289 f. Hackert, in Elbing, II. 17.

Händel, Georg Friedrich, 231. Hänsler, Amtmann in Solicante, 500. Hagedorn, Kastellan des Marmorpalais

in Potsdam, 283. Hagemeyer, Arzt in München, 341. Hagen, Julius, Spielgefährte der Prinzen

in Memel, II. 179.

— Frl. v., Pflegetochter des Landrats

 Fri. v., Pflegetochter der v. Itzenplitz, 495.

- Karl Gottfried, Universitats-Prof. in Königsberg, LV; hält den Prinzen Vorlesungen über Naturlebre, II. 448, 455, 457, 459, 461 ff., 466 ff., 470 f., 473, 476 ff., 486, 488, 490, 493, 495, 510, 512f., 516f., 520, 522f., 526, 528, 531, 533, 536f., 562, 564, 567f., 573f., 576; III. 8f., 12, 18, 22, 26, 28, 31, 38, 40f., 43f., 48, 50, 54, 56, 60, 66 68, 72, 77, 82 f., 86, 88 ff., 91 ff., 96 ff., 99 f., 103 ff., 107, 109 f., 112, 114 ff., 117ff., 122; empfängt ein Kabinettsschreiben, III. 123, 126f., 139, 141f., 144 ff., 148 f., 151, 153, 155 ff., 158 ff., 161f., 163ff., 168f., 173, 175, 177 179 ff., 182, 184, 196, 200, 206 f., 210 f., 213 ff., 217 ff., 222 f., 225 f., 229, 260 267, 272f., 275ff., 278, 280, 283f., 286f.

 Weltlicher Konsistorialrat in Königsberg, III. 110.

Hahn (?), Ludwig Philipp, Rechnungsrevisor in Zweibrücken, II. 422.

revisor in Zweibrücken, II. 422.

— Karl Hermann Angust, Erzieher des Prinzen Wilhelm v. Solms-Braunfels, nachmals Regierungs- n. Schnirat zu

Erfurt n. Magdebnrg, 143; II. 6f., 12, 41, 54, 6L. Karl, Rektor der Garnisonschule in

Berlin, 191.

Hake, Karl Georg Albrecht Ernst v.,

Major, nachm. General and Kriegsminister, II. 29.

Haken, Johann Christian Ludwig, Superintendent zn Treptow a. d. Rega, III. 47f.

Haller v. Hallerstein, Christoph Jakob

Freiherr, Maler u. Radierer, 57; seine Bemerknagen über des Kronprinzen Zeichnungen,58; legt ihm Zeichnungen vor, 50; zeichnet ibn, 61 (63); 62 ff.; anterrichtet ihn im Zeichnen, 79; 100, 213, 416, 434.

Haller v. Hallerstein, Karl, Freiberr, Bauinspektor in Nürnberg, 57f., 60.
Halling, Karl, Schulrat in Memel, XVII;
II. 192, 197.

Hamann, Johann Georg, 100, 266; II. 60, 499.

Johann Michael, Rektor der altstädt.
 Pfarrschule in Königsberg, II. 47, 74, 499; III. 18, 30, 32, 69.
 Hamberger, Karl Friedrich v., Komman-

dant von Danzig, II. 5.
Hanisch, Gebrüder in Memel, II. 376.
Hannich, XLIII; III. 229, 267.
Hannover,

Georg Ludwig, Kurfürst v., 153; II. 553.

Ernst Angust, König v., 52. Hanstein, Gottfried Aug, Lndwig, Ober-

konsistorialrat u. Propet in Berlin, X. XXIX, 44, 41; wirbt um die Hand der Dms. Wilmsen, 63; 228, 244, 246, 337, 344, 351, 363; seine Weihnachtspredigt 1806, 399; 454, 641, 65; II. 4, 171; s. Predigt über den Herbst den Prinzen in Memel vorgelesen, II. 388, 393, 399.

Harand, Stadtwachtmeister in Heilsberg, III. 235.
Hardenberg, Gräfin v., Hofdame der

Königin Lnise, XXVII; 309, 318, 322, 327f., 342; verläßt den Hof und geht nach Hannover, 347.

— Karl August Fürst v, XXVIII: 946, 595, 933, 935, minus seinen Abschied, 596, 596; klärt den König über die klütglieder des Kahinetta auf, 467; begleitet die Königin nach Cüstrin, 18. 51. II.; überbringt den Prinzen in Danig Nachrichten von den letten Kriegereriginsen, III. 316; II. 20; über die allgemeine Lage, II. 31; II. 28; s. Usterroting mit dem Krieger. II. 46; II. 49, 56, 58; über das Ver-22\*\* fahren der Franzosen in seiner Be- Hecker, Andreas Jacob, Oberkonsistorialsitzung Tempelhof, H. 110; gegen Beyme, H. 113; H. 142, 147, 167, 177, 190, 206, 213; zum Premier-Minister ernannt, II. 219; 220f., 223f., 228f., 235, 239, 246, 268; vermählt sich, II. 270; Il. 273 ff., 279 ff., 282 f.; über Tilsit, II. 283.

Harrach, österr. General, 393.

Hartnng, Angust, Professor der deutschen Sprache in Berlin, 73; überreicht dem Kronprinzen seine "Dentsche Sprachlehre\*, 207: 437.

Hasse, Johann Gottfried, Professor, Bektorder . Kathedralschule im Kneiphof" zu Königsberg, II. 463. - Student in Königsberg, III. 81.

Hassel, Georg, geographisch-statistischer Schriftsteller, 530.

Hatten, v., Weihbischof in Frauenburg, П. 18.

Hatzfeld, Franz Lndwig Fürst v., prenß. Gesandter in Paris: Änßerungen der Offiziere über ihn, 378: in Lebensgefahr wegen seines Briefes an Hohenlohe, II. 30, 36.

Hauchecorne, Friedrich Wilhelm, Prof. and Prediger in Berlin, 238; sein mémoire historique, 239; sein Verhalten in Berlin, H. 107; III. 103. Haugk s. Girard und Hangk.

Hangwitz, Christian Heinrich Knrt Graf v., Minister, XXVIII; 49; Mencken über ihn, 62; 133; von Wien zurück, 358; 359, 464; Rüchel über ihn, 466; 467, 471; vom Volke verachtet. 518.

521; II. 45, 88, Hansen, Friedrich Wilh. Heinrich v., Generallentnant a. D., II. 26, 33, 63, 67, 81, 520,

Hav, nnterrichtet in Königsberg den Kronprinzen im Englischen, III. 53 55, 58, 62, 67 f., 75, 77, 82, 87, 90, 92 f., 103 f., 106, 111 f., 115, 123, 134, 136f., 145, 149f., 153, 161, 164, 166, 169 f., 174 f., 180, 193, 195. Haydn, Joseph, 18, 372.

Hayn, v., Major im Infanterie-Regiment Nr. 50, II. 462.

und Schulrat in Berlin, 269, Hedemann, Angust Georg Friedrich

Magnus v., Adjutant d. Prinz. Wilhelm (d. Ält.), nachm. General, IL 276, 822, 367, 381; begleitet den Prz. Wilhelm nach Paris, II. 386, 494; III. 138, 141, 143, 148, 251, 254, 269, 272, 275, 286 ff.

Heeren, Arnold Hermann Ludwig, LIL Hees, Joh. Jakob, Oberpfarrer in Zürich, II. 509. Hegewisch, Dietrich Hermann, Prof. der

Geschichte in Kiel, II. 66. Heidecker, Dr. med., Arzt in Freienwalde, 506f., 515,

Heidemann, v., s. Hedemann, v.

- Dr., Prof., Regierungsrat in Königsberg, II. 78, 287, 461, 469, 471; III. 78, 102, 276. Heidenreich, v., Geh. Obertribunalsrat

in Berlin, 497. -, Tochter des Vor., 497, 508,

Heim, Ernst Lndwig, III. 3. Heine, "Obrist", III. 34. Heinitz, Friedrich Anton Freiherr v.,

Minister, 83, 198, - Frl. v., Hofdame der Königin Lnise,

XXVII; 37, 58, 72. Heinrich IV., Dentscher König u. Kaiser, II. 106, 193, 495; III. 26, 216.

Heinrich v. Ofterdingen, Minnesänger, III. 72. - Prinz v. Prenßen, S. des Königs

Friedrich Wilhelm L v. Preußen, 44, 68, 331; II. 5, 68, 279, 340, 432; IH. 121, 232, - Prinz v. Preußen, S. d. Kgs. Friedrich

Wilhelm II. v. Preußen, 22, 47, 49, 65, 76, 101, 201, 309, 311 f., 439; ans Dresden surück, 471; II. 25, 29; nach Grandenz berufen, II. 30; vom Kronprinzen gezeichnet, II. 65; II. 72, 82; Feier seines Geburtstages, IL 84 (III. 127 ff.); II. 163; in Memel, IL. 268; 286, 305, 308, 317, 361, 370, 373, 382 f., 400, 429, 438, 444 f., 451 f., 485 f., 503, 518 f., 528, 530, 440, 565,

569, 572, 575; III. 10, 16, 29, 47, 85, 89, 101, 124, 127 ff., 131, 153, 255, 290.
 Heinrich, Kgl. Kammerdiener, III. 63.
 Christian Gottlieb, Prof. der Geschichte in Jena, LIII; 448.

schichte in Jena, LIII; 448. Heinsius, "ein lügenhafter Mensch", in Potedam, 275.

General, II, 403.

 Theodor, Lehrer am Gymnasium zum Granen Kloster in Berlin, II. 446. Helena Panlowna, T. des Kaisers Paul L von Rußland, Gem. des Erbprinzen Friedrich Lndwig v. Mecklenburg-

Schwerin, 30; in Potsdam, 109f., 113; 406. Heller, Prediger in Königsberg, III. 110. Helmbrecht, Friedrich Moritz, Kriegarat u. exped. Sekretär im Obermar-

rat u. exped. Sekretär im Obermarstall-Amt, 307. Helmuth, Konsul aus Riga, II. 96, 98.

111f., <u>119</u>, <u>195</u>, Helwig, Madame, 493, 496.

Henke, Philipp, Prof., Abt von Königs-Intter, 412, 530.

Henkel von Donnersmarck, Wilhelm Lndwig Victor Graf, Staberittmeister im Reg. Garde dn Corps (1808 Major u. Flügeladjutant), 886, 519; II. 56, 62, 310, 380.

- von Donnersmarck, Victor Amadeus, Graf, General, II, 56.

 von Donnersmarck, Gr\u00e4fin, Hofdame der Erbprinzessin Helena Paulowna
 v. Mecklenburg-Schwerin, 109.

Hennig, geistlicher Konsistorialrat in Königsberg, II. 29, 81, 446, 506; III. 19, 70, 72, 76, 78, 190, 276.

Henning, Weinschröder in Breslau, als Depatierter in Königsberg, III. 178. Henry, Jean, Bibliothekar n. Prediger in Berlin, 406; rettet die Kunstkammer, II. 36; II. 38, 43, 53f., 59. Hensel, Dorfschulze in Heinrichsdorf, III. 231.

Hentschel, Lakai der Königin Luise, soll den Prinzen Unterricht im Klavierspiel erteilen, IL. 157.

Herbart, Johann Friedrich, III. 197f., 259; rühmt den Pestalozzianismus, III. 275f.; III. 282; unterhält den Krpran., III. 283f., 296, 288ff.; bewundert des Kronprinzen Truuerspiel "Fingal" u. äußert sein Wohlgefallen an dessen Aufsätzen, III. 225.

Herbig, Oberamtmann in Lesgewangeminnen, III. 15.

Harbet Budolf Frant August Kriegerst

Herbst, Rudolf Ernst August, Kriegsrat in Berlin, 375; II. 35, 38.

Herder, Johann Gottfried v., XXI, XLIII, LI: 144, 146f., 159, 155, 266, 354. Herdt, Mds., Kgl. Schauspielerin, 131. Herklots, Theaterdichter i. Berlin, 385; II. 25.

Hermann, Pater im Kloster Lehnin, II. 426.

Hermbstädt, Friedrich Sigismund, Dr. med., Obermedizinalrat in Berlin, 487. Hermes, Joh. Timotheus, Prediger in Königsberg, III. 276.

Herrmann, Friedrich, Professor in Lübben, 55.

 Johann Friedrich v., Kommandant von Pillau, II. 544.

Hertel, v., Premierlentnant im Husaren-Reg. Nr. <u>6</u>, nachm. Oberst, II. <u>558</u>. Hertzberg, Friedrich Wilhelm, Graf v., Generalmajor, <u>425</u>.

Herz, Markus, Prof., Arzt in Berlin, XXX; 69, 80, 86; seine ,elektrischen Versuche" in Gegenwart des Kronprinzen, 88.

 Henriette, geb. de Lemos, Gattin des Vor., 69, 81.
 Herzberg, David, Georg Friedrich, Pre-

diger in Berlin, 486; IL 132. Herzer in Feienwalde, 504 ff.

Hessen-Cassel: Karl, Prinz v., II. 519.

Wilhelm IX. (I.) Landgraf, später Kurfürst v., 395f., 401; II. 447. Wilhelm II., Knrfürst v., 111f., 124. Hessen-Darmstadt:

Georg, Prinz v., 111, 123. Georg Wilhelm, Landgraf v., III. 173. Landwig IX., Landgraf v., 163, 361. Hessen-Homburg:

Friedrich V., Landgraf v., 163. Leopold, Prinz v., III. 201, 252. Lndwig, Prinz, später Landgraf v., III. 201, 252, 263f.

Hessen-Philippethal-Barchfeld: Ernst Friedrich, Prinz v., II. 510f. Friedrich Wilhelm, Prinz v., II. 510f.

Karl, Prinz v., 104.

Heusinger, Zeichenmeister in Berlin,

nnterrichtet den Kronprz. im Zeichnen, XLIV, 98, 100, 134, 139 ff., 154, 172, 174 ff., 178, 180 f., 183, 187, 190, 193, 196, 199, 201, 204, 209 f., 212, 214, 224f., 229, 235, 237, 242, 247, 249, 255 ff., 319, 322, 324, 333, 340, 843, 351, 353, 355, 373, 377, 397f., 403, 407, 411, 415, 418; malt den Kronprinzen, 421, 424f., 429f.; den Prinzen Wilhelm (f.), 426, 429 f.; 440, 452 ff.,

456, 458, 520, 522, 527. Heyden, v., Student in Königsherg, III. 247.

Hever, Lakai der Königin Luise; sein Tod. II. 81, 87,

Heynich, David, Sekretär in Berlin, 874. Heyroth, Kaufmann in Magdeburg (?), 77, 92,

- Fran, Gem. des Vor., 92 - Sohn der Vor., 92.

Hickmann, Kontordiener im Hanse Argelander, II. 242.

Hildebrand s. Gregor VII. Hildehrandt, Dr. med. in Freienwalde,

515, 520, Hill, Fran v., Gesellschaftsdame der Königin-Mntter Friederike, 324.

Hiller von Gärtringen, Joh. Friedrich Ang. Baron, Stabskapitan, II. 330. Hillner, Gartner in Sanssonci, 265, 304,

Himly, Joh. Friedr. Wilh., Kriegsrat in Berlin, 83.

- Gattin des Vor., 69,

Himmel, Friedrich Heinrich, Kapellmeister der Königl. Kapelle, LVIII; 32, 39, 84, 167, 174, 468; in Könige- - Paul Gottlob, Kriegsrat in Berlin, 3, herg, III. 65 ff.; erklärt sich bereit, dem Kronprinzen Musik - Unterricht - Madame, G. des Vor., 323. zu erteilen, III. 69; 70; schickt einen - Pauline, T. der Vor., 32

122, 149, 151 f., 159; giht ein Konzert, III. 202f., 211, 214, 223, 249, 257, 259, 273, 279,

Hinz, Kapitan, Platzmajor in Danzig, II. 5. Hinze, Kaufmann in Werder, 490, 517.

Hinzke, Amtmann in Fischhausen, II. 548. Hippel, Theodor Gottlieb v., Polizei-

direktor in Königsberg, II. 74, 427f. - Theodor Gottlieb, Regier.-Prasident, Neffe des Vor., II. 428. Hirsch, Fabrikhesitzer in Wrietzen a. d.

Oder, 508f., 510, - Obersteiger in Freienwalde a. d.

Oder, 504. - Kanfmann in Königsberg, III. 149. - Jnde ans Berlin, II. 249.

Hirschfeld, Karl Friedrich v., Oherst n. Kommandenr des ersten Bat. Garde, nachmals General, Kommandant von Magdeburg, 8, 17f., 30, 105f., 124; II. 138.

- Friederike Henriette Charlotte Ehrengarte v., geh. Freiin von der Schulenhurg, Gem. des Vor., 32. - Beider Söhne:

- Moritz v., Lentnant, II. 138, 148; sein Brief an Napoleon, II. 199 - Engen v., Lentnant, II. 138.

 Fränlein v., 127. Hirt, Aloys, Hofrat n. Prof. in Berlin,

32, 282, 284, Höhlmann, Stadtverordneter in Schweidnitz, als Deputierter in Königsberg, III. 247.

Hömig, Konditor in Berlin, 396. Hoffmann, v., Kanzler der Universität Halle, 44, 74f. 83.

- Johann, Friedrich Wilhelm, Dr. med., Hofmedikus in Berlin, 14, 102, 276 279, 282, 286f., 291, 296, 298ff., 302 305, 307, 309 ff., 312 ff., 315 ff.

4, 67, 93, 98 ff., 101, 117, 255, 363, 409.

Stellvertreter, III. 71; 72; sein Spiel, - August, S. des Kriegerats H. (?), 347. III. 74, 76 ff., 80, 84, 91, 93 ff., 111, - Johann Gottfried, Professor, Staatsrat, 480; II. 494; erteilt dem Kronprinzen Unterricht in der Mathematik, III. 199ff., 202, 205 ff., 209ff., 214 ft., 217, 219, 223 ff., 225, 249 ff., 253, 255 ff., 259, 261 ff., 265 f., 268 ff.

271 ff., 278 f., 282 ff., 286. Hoffmann, Mdme., Erzieherin der Prinzessin Dorothea von Kurland, 11. 16,

26, 30f.

— Holzknecht der Prinzen, 289, 352;

II. 409f., 426f.; III. 424.
Hohenan, Rosalie, Gräfin v., T. des Kriegsministers v. Ranch, morganat. Gem. des Prinzen Albrecht (d. Ält.)

Preußen, III. 278.
 Hohenlohe-Ingelängen, Friedrich Ludwig, Fürst v., General, 8, 43; sein angeblicher Sieg, II. 3, 10; seine Niederlage, II. 12f., 15, 23, 340; II. 30, 36, 53, 137, 200; III. 179.

Hohenlohe - Waldenburg - Bartenstein, Fürst v., Fürst-Bischof von Breslan, 234.

Hohenzollern-Hechingen, Hermann Friedrich Otto, Fürst v.,

Joseph Wilhelm, Graf v., Abt von Oliva n. Fürstbischof von Ermland; sein Wesen, II. 9: tauft den Prinzen

Boguslaw Radziwill, III. 157. Hermann, Graf v., II. 271 ff.; zum Major ernannt, II. 277, 297, 404f., 413, 417, 429, 434, 446, 468f., 472, 474, 476f., 482, 485, 497, 561; III.

70, 81, 285.
Holtzendorff, Karl Friedrich v., Major, nachm. General, II. 576; III. 153,
Homer, XIII; 55, 58, 109, 142, 230, 300;

IL 471.

Hommeyer, Lentnaut im Feld-ArtillerieCorns soll dem Kronnrinsen die Gesch

Corps, soll dem Kronprinzen die Gesch, des Kriegswesens vortragen, III. 239 f. Horaz, 306.

Hornby unterrichtet in Königsberg den Kronprinzen im Englischen, II. 524 f., 527 f., 531 fl., 535, 538, 562 fl., 566 f., 569 fl., 572 fl., 575 f.; III. 3, 6f., 9, 11, 13 fl., 25, 27, 29, 31 fl., 34 f., 40 f., 43, 45 f., 48 f., 51 f., 209 f., 214,

216f., 222, 225f., 247ff., <u>250</u>, 260ff., 266, 271ff., <u>274</u>ff., 278f.

Horner, Johann Caspar, russ. Hofrat, Astronom, III. <u>108;</u> besncht die Prinzen, III. <u>109.</u>

Hortense, geb. Beauharnais, nachm. Gem. Ludwig Bonapartes, Königs von Holland, 402.

Hoym, Karl Georg Heinrich, Graf v., II. 40, 118, 146.

Hübner, Johann, Rektor in Hamburg, IL 414.

Hüllmann, Karl Dietrich, Professor in Königsberg, III. 81, 1181, 147, 1501, 154f., 190, 194f., 197, 203, 208, 211, 216, 224, 246ff., 252f., 259, 271f., 275, 279, 281, 287f.

Hülsen, Joh. Dietrich v., Generalmajor, II. 122.

Hünerbein, Friedrich Heinrich v., Maj, nachm. General, II. 29, 171, 182, 284, 278, 247, 368, 372, 383, 392, 424, 434, 588, 541; III. 66, 91, 116, 118. Hüttel, Karl Ludwig, Geh. Oberfinanz-

rat in Berlin, 160 Hufeland, Christian Wilhelm, Professor, Geheimer Rat, Leibarzt: XXX: 130. 186, 199, 201, 249, 251, 262, 270, 279; besneht die Prinzen in Potsdam, 282, 302; 313, 343, 350, 356, 372, 412, 414, 416, 422, 435, 439, 468, 516; II. 15, 41; behandelt in Königsberg den Prinzen Karl, II. 441.; 55, 58, 61, 69, 72, 81, 87, 99, 101, 103, 120, 122, 125, 128f., 184; veranstaltet eine Sammlung für das L'Estocqsche Korps, II. 136; behandelt in Memel den Prinzen Wilhelm (L), 279; IL 149ff., 153ff., 164, 170, 189; II. 161: seine Dichtnng znm Geburtstag der Königin (1807), II. 167; II. 172, 177 ff., 181; behandelt den Kronprinzen, II. 182, 185 ff., 191, 194 ff., 202, 223, 497 (III. 5); IL 184, 190, 01, 206, 210, 215, 218ff., 221; bringt dem Kronprinzen Karikaturen Napoleons, II. 195; 226, 229, 231, 283, 235 ff., 240, 242, 250, 258, 273, 294, 314 f., 318, 364 ff., 376, 390; sein Mann-

Hnfeland, Madame, Gattin des Vor., 302; in Königsberg, II. 55; II. 215.

 Sohn, 302; in Königsberg, III. 222, 271, 286, 290.
 Hago, Kardinal, 190.

- v., Vertreter Hannovers am prenß.
Hofe, H. 316, 388.

Humbert, Juwelier in Berlin, III. 178.

Humboldt, Alexander v., XXX. oberchickt dem botanischen Garben in Berlin Sämereien, 284, 282, 331 vom Konige and der Königie empfage, 315 f., 375; benncht die Prinzen, 321 f., 384 f., 485; begrent Delbrack mit vornehmer Miene", 462, 403; halt iene Vorfessung in der Philoman, hit eine Vorfessung in der Philoman, die wiissenschaffen, 420; 433, 430, 464, 467, 468, 471, 473 f., 525; III. 5, 62 73, 285.

 Wilhelm v., 93, 94; geringschätzig gegen Delbrück, III. 193f., 197f., 203, 227, 249, 262, 271

227, 249, 262, 271. Hummel, Karl Wilhelm, Bankondukteur

in Berlin, 282,

— Polizeikommissarius in Memel, II.

278

Hutchinson, John Hely-, Grafv. Donoughmore, engl. General, in Königsberg. II. 77; in Memel, II. 104, 120 (192); II. 134, 175, 184, 234.

Huth, Professor in Frankfurt a. d. Oder, 80, 245. I.

, Iffland, August Wilhelm, Generaldirektor, der kgl. Schauspiele in Berlin, 57, 70, 231, 294, 379, 443, 4766; II. 11, 321, 452f., 466; lehnt den Antrag, nach; Königsberg zn kommen, ab. II. 478; sein Hansarrest, II. 482; 572f.; III.

Ilswayski (Ilowaiski), Oberstleutnant der Kosaken, sendet den Prinzen cirkassische Sättel und Pelzwerk, III. 44; III. 45.

Iselin, Isaak, XL.

Iselow, Pfarrer in Schwoditten, III. 243. Itzenplitz, v., Landrat, 480, 494. — Fran v., geb. v. Friedland, 494.

Itzig, Hof bankier in Berlin; Besuch des Kronprinzen in dessen Lohgerberei in Potsdam, 16, (48); 34, 120.
Ivernois, v., Oberst, II. 330, 332, 384.

<u>836, 348, 453, 464.</u>

J.

Jackson, englischer Offizier, II. 115, 123, 213.

Jacobi, Friedrich Heinrich, 256, 268, 270; billigt Delbrücks Methode 272. — Johann Georg, Bruder des Vor., 266. Jacobi-Klöst, Constans Philipp Wilhelm Baron v., preuß, Gesandter in London;

in Hamburg, 521; seine Verdienste, II. 213; in Königsberg, III. 32, 54, 80. Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm, Oberbiblichtekar in Gotha, LVII; III. 189.

Jäckel, Gottlob Sigismund, Bürger und Tuchfabrikant in Breslau, als Deputierter in Königsberg, III. 176, 178f., 181 f.

Jäger, Lustspieldichter, 367.

Jagemann, Mademoiselle, Schauspielerin, 345.

Jagow, v., Premierleutnant im Infanterie-Reg. Nr. 18, 1L 163, 267, 287; III. 95.
 v., Stabskapitän im Infanterie-Reg. Nr. 18 (Major 1808), 314, 316; II. 163.

267, 287, 394, 441 f., 460, 520 f.; III. | Jordan, Karl Ludwig, Kolouie-Direktor 124, 128

Jagow, v., Ludw. Friedr., Major u. Flügeladjutaut, 24, 81, 84, 115, 131 f., 267 297, 399, 492; II. 67, 70, 74, 84, 99 108, 120, 130, 132f., 136, 140, 147, 173,

177, 196, 210, 220, 267, 287, 293, 306, 309, 314, 316 f.; zum Vize-Oberstallmeister ernannt, II. 318, 322; II. 328 f.,

350f., 358, 360, 369, 372, 374, 381 f., 396, 400, 412, 438, 456 f., 528, 538 ?. 566; III. 22, 26, 44, 54, 57, 63, 102, 113, 155, 158, 2

- Adelaide, geb. Grafiu v. Hacke, Gattin des Vor., 439, 492,

Jakob, Ludwig Heiurich, Prof. in Halle, 94, 460; examiniert den Kronprinzen, 461.

Jani, Sperintendent in Stendal, 115. Janke, Johann Ernst Theodor, Konrektor in Königsberg, III. 12; sein Wesen, III. 13; III. 20, 32; Erzieher der

Prinzen Radziwill, III. 37; nnterhält die königl. Kinder, III. 38; III. 90, 176, 281,

Jannowitz (Janwitz).v., Major u. Adjutant des Prinz. Wilhelm (d. Ält.) v. Preußeu,

H. 367, 372, 394; 1H. 49, - Frau v., Gem. des Vor., III. 49. Janssens, holiänd. General, III. 194. Jastrow, Frau v., 504.

Jean Paul s. Richter. Jena, v., Hauptmann, II. 480, 505, 509 ff.,

512 f. Frau v., Gem. des Vor., II. 492, 510.

- Ulrike v., Tochter der Vor., II, 492, Jenisch, Daniel, Diakonus iu Berlin, 51, 128; II. 8

Jerichow, Lakai der Königiu Luise, II. 99.

John, "ein Engländer", 415. John, Oberamtmann iu Kragau, II, 543 ff., 546f., 550, 552, 562, 571; III. 59f., 99, 106, 148, 178, 182,

 Gattin des Vor., II. 546. - Adolf, Sohn der Vor., IL 545 f.

- Mathilde, Tochter der Vor., II. 546. Johnson, Lotsen-Kommandeur in Memel, IL 93, 95, 261 f.

in Memel, 48,

Joseph L., deutscher König u. römischer Kaiser, H. 186. Josephine, L. Gem. Napoleons I., 402;

III. 97.

Jonffroy, Sous-Gouverneur des Prinzen Wilhelm (d. Ält.), 58

Juliane Sophie, T. des Erbprinzen Friedrich v. Däuemark, G. des Prz. Friedrich Wilhelm v. Hessen-Philippsthal-Barchfeld, II. 510.

Julie, geb. Grafin v. Brandenburg, natürliche T. des Kgs, Friedrich Wilhelm II. v. Prenßen, G. des Fürsten Fr. Ferdinand v. Anhalt-Cöthen-Pleß, 80; II.

528. Julius II., Papst, III. 101.

Julius Casar, LIII: II, 567. Jung, gen. Stilling, Johann Heinrich, IL 515 f.

Jungius, Prof. in Berlin, unternimmt eine Luftfahrt, 349; 396.

Junot, Andoche, franz. General, II. 386; rückt in Lissabon ein, II. 430.

## K.

Kahle, Friedrich Karl Philipp v., Kanonikus u. Dechant, 479 f., 483, 485, 488 f., 491, 493, 496, 498, 503f., 513. Frau v., Gattiu des Vor., 488, 503.

Kalckrenth, Wilhelm Heinrich Adolf Graf v., Generallentnaut, 422. Kalcksteiu, Christoph Wilhelm v., Ge-

neral-Feldmarschall, 16. - Karl Ludwig v., S. des Vor., General-

Feldmarschall, 16 f. Frau v., G. des Vor., 54, 212, 224.

Kalkreuth, Friedrich Adolf, Graf v., General-Feldmarschall, H. 5, 10, 43 76, 81, 86, 103, 130, 144f., 159, 176f., 231, 246; zum General-Feldmarschall ernannt, II. 256; II. 271; veranlaßt die Reise der Königin nach Tilsit, IL. 280, 353, 405, 421, 451, 461, 469, 488, 504, 526, 540, 565, 577; III. 8, 7 (?), 10, 25, 29, 36; schickt dem Kronpriuzen eineu Hühnerhund, III. 43:

gibt dem Hofe eine Festlichkeit, III. 45 f.; III. 51, 67, 91, 284, Kalkreuth, Ernst Heinrich Ludwig Konstantin, Graf v., Major n. Adjutant

des Feldmarschalls, III. 3. - Frl. v., III. 49.

Kall (?), Major, III. 21. Kalneyn, Graf, II. 86, 451.

- Grafen v., IL 79f., 497f. Kameke, Graf v., 335.

- Frl. v., Hofdame der Prinzessin Heinrich v. Prenßen, 328, 390, 393. Kamenskoi, Michael Feodorowitsch, Graf,

russischer Feldmarschall, II. 75, 80, 83, 98, 106, 290,

Kaminski, Theaterdirektor in Lemberg, II. 522.

Kamke, Fran v., Erzieherin der Przssn. Friederike v. Prenßen, T. des Prinz, Ludwig, 387; II. 32, 37, 41, 89, 101, 177, 202, 248, 315f., 370, 390; ihr Streit mit dem Kronprinzen, II. 407: IL 408, 412, 513, 523, 536, 539, 541; III. 42, 99 f., 176.

Kannewnrf, v., s. Rehdiger, Fran v. Kant, Immanuel, XL, LI, XXIX; 88 94; II. 52, 60; seine Büste nud sein Grab, II. 61; II. 74, 79, 202f., 451,

461, 463; III. 43, 52, 119, 197. Karl d. Gr., LIII; 215, 525; II. 292; III.

224. - IV., dentscher König n. röm. Kaiser, II. 19.

- V., desgl., XLVIf.; 298, 395; II. 28; III. 26, 81, 83, 35.

- Prinz v. Preußen, Sohn des Königs Friedrich Wilhelm III., XIV, XXXI, XXXVI, LIX; 95, 111, 116, 121, 131 f., 134 ff., 137, 151, 154, 1 161, 163, 186 194 f., 201 f., 204, 209 f., 213, 219, 222, 224, 227; sein munteres Wesen, 238, 246, 499; II. 496 ff.; 239, 242 ff., 245, 249, 251, 282; seine Gebnrtstagsfeier, 304; 327, 334, 336 f., 341 ff., 345, 347 f., 357, 368, 400, 404, 412, 415, 418 ff., 421, 424 f., 427, 429, 431, 434, 438, 440, 442, 445 f., 450 ff., 453 ff., 456 ff., 459 ff., 467, 469, 492, 520, 522, 525; II.

6, 11, 32 ff., 35, 37; erkrankt, 11. 38 ff., 41 f., 44 f., 48, 60, 66; II. 40, 43, 46 f., 50 f., 53 ff., 58, 62, 69 f., 72, 75, 77 f., 81, 83 ff., 86 f., 94, 96; Transport des Kranken nach Memel, II. 97; II. 101 f., 104, 109, 111, 143, 156, 158 f., 161, 168f., 173, 191, 199, 206, 210, 213 218, 221, 231 f., 234 ff., 237 f., 241 ff., 244 f., 247 f., 250, 252 ff., 255, 260 f., 271, 277, 284, 309, 811, 8131, 327, 330, 356 f., 359, 872, 374, 384, 893 f., 400, 402, 405, 411 f., 416 f., 421, 425, 428 f., 432, 435, 444, 447, 449, 455, 459 f., 468; stellt dem Könige den Lentnant Brese vor, IL, 471; II. 475, 482, 488, 497 f., 501, 503, 505, 512, 520, 529 f., 568, 574; III, 14, 23, 44, 60, 64 f., 72, 76, 91, 98, 98, 106, 124, 135f., 156, 161f., 172ff.; in Mädchenkleidung, III. 177; III. 180, 182, 185 ff., 188, 190 f., 193 ff., 197; erhält einen Erzieher, III. 199; III. 206, 214 f., 217 f., 220, 226, 248, 250, 252, 255, 67, 278, Karl, Prinz v. Preußen, S. des Prz.

Lndwig, 69.

Karl Philipp, Markgraf v. Brandenburg, S. des Gr. Kurfürsten Friedrich Wilhelm, 494.

Karoline, T. des Landgrafen Ludwig IX. v. Hessen - Darmstadt, G. des Landgrafen Friedrich V. v. Hessen-Hombnrg, 163.

Karoline, T. des Frhrn, v. Weiher, G. des Grafen Hermann v. Hohenzollern-Hechingen, II. 297

Karoline Mathilde, T. des Prinzen Friedrich v. Großbritannien, G. des Königs Christian VII. v. Dänemark, II. 453. Karsten, Dietrich Ludwig Gustav, Dr. phil., Geh. Ober-Bergrat in Berlin, 30, 187, 194; macht in Gegenwart der Prinzen Versuche mit Apatit, Fin6spath nsw.\*, 198; 225, 228, 251;

zeigt den Prinzen die von A. v. Hnmboldt gesandten Mineralien, 331; 384, 474; Il. 4, 278 - Wenzeslaus Joh. Gustav, Professor

in Halle, 94.

- Kaselitz, Schanspieler beim Kgl. Natioualtheater in Berlin, II. 5, 550.
  Kutharina, T. des Fürsten Christian
  Angust v. Anhalt-Zerbst, G. des Kaisers Peter III. von Rußland, a. Rußland, Katharina II., Kaiserin v.
- Tochter des Kaisers Panl I. von Rußland, verm. I. mit dem Priuzen Georg v. Oldenburg; II. mit dem König Wilhelm I. v. Württemberg, III. 175, 277.
- T. des Königs Friedrich I. v. Württemberg, II. G. des Königs Jérôme Bonaparte v. Westfalen, II. 341.
- Kanffberg, Friedrich August v., Generalmajor, 397.
  Kautien, Postbeamter in Mohrungen.
- III. 236. Keil, Karl Friedrich, Kriegsrat in Ber-
- lin, 55, 234 f.

   Buchhäudler in Berlin, 409.
- Kell (!), v., 234.
- Keller, v., Präsideut der Posenschen Regierung, II. 320.
- Kersten, Kanfmann in Kyritz, vou den Frauzosen erschossen, II. 217.
- Keßel, Gustav Friedrich v., Stabakapitän, 1807 Major, 1808 Kommandenr des Regiments Garde, 17, 47, 62, 114, 116, 285; II. 2167, 229, 233, 240, 248, 257, 251, 278, 282, 287f, 306, 347, 357, 360, 352, 377, 382, 388, 386, 424, 506f, 562; III. 5, 22, 44, 57, 71, 95, 99, 124, 127, 244.
- Fran v., G. des Vor., 17, 62.
   Keudell, v., Amterat, II. 47, 68f., 73;
   schenkt dem Kronprinzen ein Pferd,
   II. 523
- II. 532.
  Keyserling, A., Graf v., Hofmarschall der Prinzessin Friederike von Solms-
- Brannfels, 52.
  Keyserling (?), Peter, Graf v., knrländischer Kreismarschall, II. 94, 102.
- Kiesewetter, Johann Gottfried Karl Christian, Professor in Berlin, XXIX; 94, 345, 436, 516; in Memel, IL 227, 229f., 232, 287, 307, 411.
- Christiau Friedrich, Hofstaatssekre-

- tär des Prinsen Heinrich v. Preußen, II. 308.
- Kindervater, Christian Victor, General-Superintendent in Eisenach, II. 180. Kindler, Antiquar in Königeberg i. Pr., II. 169, 179.
- Kircheisen, Friedrich Leopold v., Präsident des Kammergerichts, II. 20; Beymes Urteil über ihn, II. 116f.
- Klaproth, Christian August Ludwig, Kriegerat n. Geh. Staatsarchivar in Berlin, LII; überreicht dem Kronprinzen seine Geschichte des Geh. Staatsrats, 202; 204; hält eine Vorleung in der Akademie der Wissenschaften, 420.
- Kleiu, Ernst Ferdinand, Geh. Obertribnnalsrat in Berlin, 92 f., 98, 134 f., 194, 354, 405, 410, 413, 464; III. 67, 103.
- Anguste, Tochter des Vor., 405.
   Oberlandesgerichtsrat in Königsberg i. Pr., 111. 226.
- Kleist, Georg Otto Friedrich v., Direktor der "Adligen Militär-Akademie" in Berlin, 5.
- Heinrich v., 273.
- Franz Kasimir v., Geueral, Gouverneur von Magdeburg, 64; II. 340.
   v., , lngenienr de la place\* in Magdeburg. II. 341.
- Friedrich Wilhelm v., Stabskapitän im Regimeut Garde, 7, 16, 18, 20, 25, 27, 63, 114, 120, 127, 497 (?).
- Frau v., G. des Vor., 7, 9, 46f., 63, 67, 115, 120f., 124, 358, 15 (?).
- Adolf v., Sohn der Vor., 8, 12, 35, 45, 63, 116, 124.
   v., Stabskapitän im Infanterie-Reg.
- Nr. <u>54</u>, II. <u>224</u>, 229 (., 232.
   Friedrich Ludwig v., Stabskapitän im Infanterie-Reg. Nr. <u>20</u>, II. <u>341</u>.
- v., Major, 204.
   Frl. v., 508.
- Kleist v. Nollendorf, Friedrich Heinrich Ferdinand Emil, Graf, Flügel-Adjintant, 362, 520; II. 63, 101, 113, 131, 141f., 144f.; seine Mission an Napoleon. II. 162f.; II. 207, 224.

243; seiner Stellung als Flügeladjntant enthoben, II. 292; II. 310, 312; geht nach Berlin, II. 318f.; II. 35L. Kleist (Kleist-Rüchel), Friedr. Jakob v., Inspektions-Adjutant, 281, 378; II.

Inspektions-Adjutant, 281, 378; IL 281. Kletschke, Feldpropst n. Garnisonprediger in Potsdam, 9, 11, 15, 33, 36,

38f., 48. Klevenow, Johann Christian Philipp v., Geh. Ober-Finanz-, Kriegs- n. Do-

272, 280.

— Fran v., Gem. d. Vor., II. 45, 47, 301, 314, 334, 378, 381, 391, 432.

— Willy v., Sohn der Vor., II. 38, 46f., 56ff., 74f., 271, 368, 417, 432, 485, 568; III. 113.

Klingebeil, 352.

Klinger, Dr., ans Wien, 467.

Klöpper, Wessel Heinrich, Oherfeldlazareth-Inspektor, II. 281.

Klopstock, Friedrich Gottlieb, XLVII, 12, 48, 52, 55f., 58, 68, 273; III. 26, Klose, Kaufmann aus Breslau, in Memel als Depntierter der Stadt Br., II. 328, Klügel, Georg Simon, Professor in Halle, Ll; II. 499.

Kinx, Joseph Friedrich Karl v., Kapitan n. Flügeladjntant, aus Petershurg anrückgekehrt n. von der Königin empfangen, II. 126; überbringt den Plan von Petershurg, II. 128; II. 128, 130; erhält den Orden pour le mérite, II. 392; II. 381.

Kluge, Karl Alexander Ferdinand, Dr. med. et chir., Ober-Chirurgus, behandelt den Kronprinzen in Memel, II. <u>182</u>, 185 ff., <u>188 ff.</u>, <u>191</u>, <u>196</u>, <u>201</u>, <u>208</u> (504); III. <u>5</u>; II. 177 ff., 183 f., <u>192</u>, <u>194</u>, 210 f., <u>216</u>, 218 f., 496.

Knahe, Oberamtmann in Prenß.-Mark, III. 237.

Knapp, Georg Christian, Professor in Halle, XI.

Knebel, v., Oberst, 427.

Kneseheck, Karl Friedrich v. dem, Kapitan (Major; nachmals General-Feldmarschall, 13, 128; II. 207, 292; fordert seinen Abschied, II. 312; III. 181, 184. Kniprode, Winrich v., Hochmeister des Deutschordens, II. 552.

Knohelsdorff, Johann Christoph v., Generalmajor von der Armee, 392.
 Kurt Gottfried v., Generalmajor,

Kommandant von Stettin, II. 20.

Ernst Friedrich Wilh. v., General-major, 1805/6 preuß. Gesandter in

Paris, 498, 521; II. 63, 78 (?), 179, 290, 341, 465, 497, 561. — Heinrich Ludwig v., Stabsrittmeister im Regiment Garde du Corps, 285;

II. 60, 80, 98, 140, 144, 309, 369, 436, 462, 519.
 Knohlauch (Knohloch), Friedrich Wilhelm Erhard v., Generalmajor, II. 34.
 G. d. Vor., II. 34, 147, 518, III. 115.

Knorr, v., Oberstlentnant, 424 f. Knorre, "Professor in der Zeichenkunst" zu Königsberg i. Pr., II. 28; III. 78. Kohes, Regiments-Chirnrgus, 22 f., 25.

27f. 30, 37.

- G. des Vor., 37. Koch, Professor in Magdehnrg, 350. Köckeritz, Karl Leopold v., Generallentnant, Generaladiutant des Königs Friedrich Wilhelm III. v. Preußen. XXVIII; 4; seine Ratschläge für die Erziehung des Kronprinzen, 19f.; 22. 24; sein Edelsinn, 43; 52, 57, 69, 84, 132, 189, 269, 297, 317, 323, 338, 342 ff., 359, 362, 443, 466, 520; seine Äußerungen über Napoleon und den hevorstehenden Krieg (1806), 521; 523; IL 63, 65 ff., 70, 74; hestärkt Delbrück in seiner Opposition gegen den Graf. Moritz Brühl, IL 76; IL 79, 81, 84; hereitet Delb. auf die

weitere Fincht vor, II. 86; II. 99 f., Korff, Freiherr v., Generallandschafts-113, 124, 133 f., 138 f., 142, 159, 177, 196, 202, 206 f., 210, 229, 250, 254, 260, 264; über die Lage bei der Armee, II. 265; II. 268; über den Frieden, II. 280; II. 281, 283f., 293, 305, 309, 341, 358, 361; über Stein u. Beyme, II. 363; II. 370, 380 f., 426, 433, 438; über den Kronprinzen, II. 445: IL 449, 471, 473, 491; über Lottum n. Klewitz, II. 493; II. 505. 528, 532, 535, 561, 573; III. 14, 31, 35, 44, 49, 95, 103, 112, 127, 145, 158, 166; znm Generalleutnant ernannt, III. 170; III. 179; über Ancillon u. dessen Anstellung als Erzieher des Kronprinzen, III, 180; III. 230, 246f., 254, 270, 284f.

Köhler, Georg Ludwig Egidins v., General, Gouverneur von Warschau, II. 63, 76, 81, 84, 86, 109, 111 f., 138, 144 f., 198, 242, 450, 462, 519, 575, - in Königsberg, III. 118.

Köhnen, Prediger in Werder, 292 König, Amtmann in Stuhm, III. 241. Köppen (in Berlin), II. 88. Kötte, Gottlieb Wilhelm, Mitglied der

Knrmärk, Kriegs- u. Domänenkammer in Berlin, 175, 202, 204, 216, 218 Kolbe, Karl Wilhelm, Kupferstecher, Zeichner and Sprachforscher, 161. - Amtmann in Tanerlanckeu, II. 245;

III. 234. Kolumbus, Christoph, 223, 228, Konrad, Kommerzienrat in Königsberg,

s. Conrad. Konradin, der letzte Staufer, III. 226. Konstantin Pawlowitsch, Großfürst v. Rnßland, 95; in Berlin, 393 ff.; entrüstet über Österreich, 394; seine "Wildheit", 398, 406; 408; last sich malen von Haller, 416; 447; II. 174; in Kednllen, H. 194; H. 213; in Bartenstein, H. 283; schenkt , Platten | Kriton, 71. für die Hüte der Gardeoffiziere\*, II. 287; in Königsberg, III. 56 ff.; sein Wesen, III. 57f.; III. 70, 82; über Morgenstern, III. 83.

Koppe, Assessor, III. 63.

Direktor in Prenßen, II. 24, 63, 86, 450, 474, 485.

- v., Kammerherr, II. 63. - v., russischer General, II. 141, 143, 174.

- v., Kapitan im Infant, - Regiment Nr. 2, III, 122, - Fran v., ehemal. Hofdame der Prinzessin Heinrich v. Preußen, III, 115 f.,

122, 259 Kornatowsky, polnischer Edelmann, II. 10, 12,

Koschkull, Fran v., IL 555. Kosciuszko, Tadeusz, Oberfeldherr der

poluischen Republik, II. 43. Kosegarten, Ludwig Theobul, 406, Kospoth, Johann v., Ober-Regimentsrat

u. Kanzler des Herzogtums Preußen. IL 28

Kotzebne, Angust Friedrich Ferdinand v., XXIX, LII; 31, 66; seine Mitteilungen über Kaiser Paul v. Rnßland, 94 f.; 99, 106, 136, 167; III. 170.

Kraft, Silberwäscheriu, 478. Krauz, Stabs-Chirurgus, IL 133 Krasicki, Bischof von Ermland, II, 279. Kratter, Franz, Theater-Direktor in

Lemberg, II. 522. Kraus, Christian Jakob, Professor in Königsberg, II. 22, 74, 202 f., 246 f., 261, 264, 303, 463, 467, 494.

Krause (Kraus), Kaufmann in Königsberg, II. 33, 97 f., 139, 144, 158, 193, 474, 566,

- v., Landrat in Pasewalk, nachmals Landschaftsdirektor, 482; III. 290. - v., Geb. Ober-Akzise- u. Zollrat in Danzig, II. 11.

- Schulze in Ponarth, II. 506. Kray, Mad., 346. Krieger, Andreas Ludwig, Oberbofbaurat in Berlin, 106, 107.

Krockow, Wilhelm Joachim Reinhold, Graf v., II. 187; in Königsberg, III. 41, 92.

Krösus, LIII. Krüdeuer, Ludwig Alexejewitsch, Baron Hofe; iu Memel, II. 106, 142, 256, 416, 425; verläßt Königsberg, II. 535.

Frau v., G. des Vor., II. 256.

Krüger, Karl Ludwig, Hofbaninspektor, XLIV; unterrichtet den Kronprinzen im Zeichnen, 12f., 18; von Delbrück über die Unterrichtsmethode belehrt, 20 f.; 22 f., 25, 30, 46, 58, 60 f., 64 f.,

1101., 115, 12L - Bankondukteur, 303

- Johann Gottlieb, Professor der Me-

diziu in Halle, 463. - ehemal. Lohnlakai ans Berlin, 481.

- Banco-Direktor in Königsberg, II. 450, 459, 566; verkauft sein Haus dem Könige, III. 243; III. 244, 251.

- Madame, III. 60. Krünitz, J. G., Schriftsteller, 451,

Krug, Johann Leopold, Kriegerat, Statistiker, 352, 374, 400 f., 480; IL 253, 344, 449.

Wilhelm Traugott, Professor in Königsberg, II. 562; III. 43.

Krummacher, Friedrich Adolf, Generalsuperintendent und Oberhofprediger, II. 332.

Krusemarck, Friedrich Wilhelm Ludwig v., Oberstleutnant, prenßischer Gesandter iu London, IL 14, 76, 119 175; seine Hoffnnngslosigkeit, II. 242; II, 243, 245; seine nnvorsichtigen Änßerungen, II. 248; überbringt der Königin Luise und der Gräfin Voß Gescheuke ans Londou, II. 387; erzählt von Loudou, II. 389: II. 399. 412 f., 430, 434, 453, 505; III. 8, 81, 84, 102, 115, 119, 203, 244,

Krusemark, Pfarrer in Bornim bei Potsdam, 286

Krusenstern, Adam Johanu, Ritter v., Seefahrer, III. 108

Krutisch, Johann Jakob, Melonengärtner in Potsdam, 284, 288, 292, 303, Kuentz, Michael, Fechtmeister in Ber-

lin. 371. Kühnau, Johann Christian Friedrich,

Dichter der "Wehrlieder", II. 514.

v., russisch. Geschäftsträger am preuß. Kühne, Schauspieler in Königsberg i. Pr., II. 570.

Küster, Karl Daniel, Konsistorialrat in Magdeburg, 167. - Samuel Christ. Gottfried, Inspektor

u. erster Prediger in Berlin, 200, 400, 436f.

Kuhn, Kriegs- u. Stenerrat in Marienwerder, II. 173, 192, 194,

Kunheim, Joh. Ernst, Graf v., General, 360, 437; sein Bericht über die Übergabe Magdeburgs, II. 340f.; erhālt den Schwarzen Adler-Orden, II. 342: II. 343, 347, 560; III. 119. Kurland.

Peter, Herzog v., 432. Kurnatowsky, Karl v., Kapitan, II. 377,

- Sohn des Vor., II, 385.

III. 147 f.

Kurowsky aus Schweidnitz, als Deputierter iu Memel, III, 247. Kutusow, Michael Ilarionowitsch, Fürst

von Smolensk, russischer Feldmarschall, 377. Kyckpusch, Ludwig Ernst Christian v., Kapitan, II. 332, 347, 379, 393, 429;

Labave, Joh. Bapt., Geh. Seehandlungsrat in Berlin, II. 33.

Labes, Kanfmann u. Reeder in Danzig: die Prinzen besuchen sein Schiff, II. 5; ladet sie ein zu einer Fahrt in die Ostsee, II. 7, 9, 11; seine patriotischen Eröffnungen, II. 13; 14, 45, 195.

- Madame, Gattin des Vor., II. 31, 53, - Demoiselle, Tochter der Vor., II. 48. La Canal, Prediger in Königsberg, unterrichtet den Prz. Wilhelm im Franz., II. 454, 456, 458 ff., 461, 466, 468, 470ff., 473, 476 f., 481 ff., 484, 486f., 491, 494, 496, 504f., 508, 511f., 516 ff., 520, 527, 529, 531 ff., 585, 538f., 541 f., 562 ff., 566 f., 568 ff., 572f., 574f.: HL 3, 5ff., 8ff., 11 f. 14, 20, 22 ff., 26 f., 29 f., 32, 34 f., 37, 39 ff., 45 ff., 48 f., 51, 54 f., 64 ff., 68 ff., 71f., 74f., 82, 85, 92f., 96f., 108 ff., 108 ff., 118 ff., 114 ff., 114 ff., 124 ff., 124 ff., 124 ff., 124 ff., 124 ff., 125 ff.

La Clemenza di Tito, II. 513.
Ladenberg, Kammerdirektor in Marienwerder, III. 42, 45.

Lafayette, Marie Joseph Paul Roch Yves Gilhert Motier, Marquis de, franz. General u. Staatsmann, II. 105. Lafont. Charles Philipp, Kammermusiker

der Kaiserin Josephine v. Frankreich, III. 96 f. Lafontaine, Angust Heinrich Julius,

Romandichter, 62, 65, 461. Laforest, Gesandter Napoleons, 368.

Lagarde, Buchhändler in Berlin, 94f.,

Laïs, die Ältere, ans Corinth, griech. Hetäre, 71.

Lalande, Joseph Jérôme, Direktor der Pariser Sternwarte, III. 142.

Lange, Karl Julius (ehemals Daveson),
 Jonnalist in Berlin, II. 127, 280.
 Königl, Mundkoch n. Backmeister.

293, 478, 482, 505, 509, 515; II. 59. Langemack, 76.

Langhans, Karl Ferdinand, Baninspektor in Berlin, 223, 420.

Lapéronse, Jean François de Galanp, Graf v., II. 119.
Larisch, Wilhelm Christoph v., General-

major, 423; II. 302.

Leopold Konstantin, Oberst, II. 464:

III. 13, 67. Laroche, v., Oberbergrat in Berlin, 175, 194, 205, 354; geht nach Kolherg,

<u>356</u>; 426, 524, 527.
La Roche-Aymon, Karl, Graf v., Generalmajor, II. 451, 484, 487, 575; III. 12.

34, 118.
La Roche von Starkenfels, Christian,

Major, II. 527. Lauchery, Balletmeister bei der königl.

Oper, unterrichtet die Prinzen im

Tanzen, 91f., 95f., 100, 169f., 171f., 174f., 177f., 180, 183ff., 187, 189, 399, 407.

Lanrens, Matthias Julius v., Generalmajor in Memel, II. 107, 125, 129, 148; geht nach Danzig, II. 173. Lanska, Franz Seraphinns, Musiker,

80, 176, 232, 394.
Lantenschläger, Heinrich, ,Königl. approhierter Hofzahnarzt\*, II. 328f.
Lavater, Johann Kaspar, XL.

Laz, Schauspieler in Königsberg, III.

Lebean, Charles, Professor in Paris, II. 472 f.

Le Brun, Madame, malt die Königin, 123 ff.

Leclerc, franz. General, II. 381.
— Maria Panline, Gem. des Vor. (in II. Ehe verm. mit dem Fürsten Camillo Borghese), II. 381.

Borghese), II. 381. Le Coq, Karl Lndwig Edler v., Generalmajor, 18, 304, 314, 316, 362; II. 408.

Frau v., Gem. d. Vor., 304.
 Ledebnr, Philipp Lndwig Angust v.,
 Lentnant, II. 536.

Lefebvre, François Joseph, franz. Marschall, II. 256.

Lehmann, Kapitān im Schillschen Korps, III. 111. — Karl jnn., Konditor in Berlin, 396.

Lehndorff, Ernst Ahasverus Heinrich, Graf v., "Landhofmeister in Preußen", II. 27: III. 232.

Gräfin v., geh. Gräfin v. Schmettau,
 Gem. d. Vor., II. 27.
 Heinrich Angust Emil, Graf v., Le-

gationsrat bei der preuß. Gesandtschaft in Petersburg, 406; in Memel, II. 340; erzählt von Paris, II. 341. — Friedrich Karl Ludwig Christian,

Graf v., Major, II. 123, 146. Lehnert, Hofmeister des Ernst v. Wedell, 508

Leiningen-Heidesheim, Christian Karl Heinrich, Graf v., III, 173,

Lemhke, Handelsagent in Memel, Hauswirt der Prinzessinnen, II. 109, 125; seine Nachrichten über Daneig, II.

Kindern in seinem Garten, II. 288. Leo, Amterat in Schaken, II, 442, 450. - Bankier in Königsberg, schickt der Königin Hyazinthen, III. 156.

Leonardo da Vinci, XLVI; 290, 292. Leonidas, 230.

Lerse, XL.

Le Saeur, franz. General, vom Major Graf. Lehndorff gefangen genommen, II. <u>123</u>

Lesage, Alain René, franz. Schriftsteller, 438. Lessel, v., Major, III, 32

Lesseps, Jean Baptiste Barthélemy Vicomte de, Seefahrer, nachmals Generalkonsul in Petersburg und Lissabon,

II. 119. Lessing, Gotthold Ephraim, XLIII; 70, 76, 134, 140, 142, 147, 152, 154, 160,

L'Estocq, Anton Wilhelm, Generallcutnant, XXIX; 408, 416; II. 23, 59, 63: Bericht über seine Stellung bei Eylau, Il. 66, 114 f., 132; Il. 67, 71 f., 74, 81 f., 85 ff., 88, 98, 108, 129, 133 f., 135 f.: II, 138 f., 146 ff., 149, 166, 226, 255, 257 f., 264 f., 266 f., 270, 300 ff., 348; über die Schlacht bei Eylan, 11. 448f.; vom Kronprinzen beglückwünscht, 11, 460; 11, 462, 469, 487, 515, 519, 527, 537ff., 540 f., 565, 576; III. 3. 14, 27; Feier seines Geburtstages, III, 31; III, 51, 68, 85; Gon-

verneur von Berlin, III. 94; III. 96; reist nach Berlin, III. 105; III. 117.

- Frau v., Gem. d. Vor., II. 59, 269 ff., 276, 460, 470, 486, 515, 537, 539; III. 27, 31, 89,

- Albertine v., Hofdame der Prinzessin Friederike v. Solms-Braunfels, Tochter der Vor., 363, 365, 377, 393, 408, 418, 443, 523; II. 7, 12, 15, 37, 45, 53, 59, 72, 75, 77, 81 f., 84 f., 124, 143, 145,

381, 405, 537 f.; 111. 281. - Ludwig Heinrich v., Major, II. 451. - Lentnant bei der Garde, III. 80.

Lestwitz, Johann Georg v., Generalleutnant, 494 f.

194; 233, 274; die Königin mit den Lettow, Ernst Friedrich Gottlob, Prediger in Berlin, 142, 183, 331, 351 f.

 Karl Ernst v., Generalmajor, II, 330. Lenchsenring, Franz Michael, Erzieher des Prinzen Friedrich Wilhelm (III.).

Lenchtenberg s. Beauharpais. Levezow, Jakob Andreas, Professor in

Berlin, 282. Konrad, Archäologe in Berlin, 203.

Levin, Oberstleutnant, II. 544. Levy, Bankier in Berlin, 94; hat Nachrichten vom Kriegsschauplatz, II. 4.

- Fran, Gem. des Vor., 94. - ein Engländer, II. 9.

Li Bn, "Eingeborener der Pelew-Inseln", 6 f. Lichnowsky, v., Major, 393.

- Frau v., Gem. d. Vor., 393. Lichtenan, Gräfin, 92, 340,

Lichtenberg = Lindenberg, v., Raubritter, 155. Lichtenstein, Martin Heinrich Karl,

Professor der Zoologie in Berlin, III. Liebmann, Assessor in Freienwalde a. d. Oder, 485.

Lieven, Christof Andrejewitsch, Fürst v., russ. Gesandter in Berlin, III. 45. Lieves (Liebes), Musiker, 11. 24 f.,

Lilienthal, Erster, Polizei-Burgemeister in Königsberg, IL 39.

Lindemann, Diener des Erziehers Reimann, 11. 246, 435, Lindenau, Karl, Grafv., Oberstallmeister,

XXVIII: 7, 13, 15, 18, 25, 29, 31, 34, 38: sein Urteil über Köckeritz, 52: 106, 122, 301 f.; in Memel, II. 99, 103; H. 125, 130, 176, 216, 220, 235, 241.

- Nanny, Gräfin v., Tochter des Vor., 18, 38,

Lindenfels, Fran v., schenkt dem Kronprinzen eine Sammlung von Knpferstichen, III. 111.

Locke, John, XXXVIII.

Loder, Dr. med., Geh. Medizinalrat in Halle, 525 f. - Seine Kinder:

- Angust, 525 f.

Loder, Bertha, 525 f. Löwenhelm, schwed, General, 368. Lohmann, Demoiselle, 509.

Lohr, Johann Andreas Christian, Oberpfarrer in Zwenkan bei Leipzig, 140. Lombard, Johann Wilhelm, Geh, Kabinettsrat . XXVIII; 46, 48, 55 ff., 105 107, 124, 126, 128, 379f., 467, 518; II. 4, 12, 84, 217, 462; III. 136

- Fran, Gem. des Vor., 124. - Sohn der Vor., 47.

Lorenz, Professor in Magdeburg, 350.

Lork, Kaufmann, dänischer Konsnl in Memel, II. 183, 424.

- Madame, Gem. des Vor., 192. Lossius, Kaspar Friedrich, Oberschulrat in Erfort, II. 411,

Lentnant, 48.

- v., Lentnant im Infanterie - Reg. Nr. 39, II. 163

- v., Lentnant im Infanterie - Reg. Nr. 35, II. 163.

Lottum s. Wylich. Loncey, Peter Franz, Graf v., Major, Ш. 179.

Lucadon, Ludwig Moritz v., Oberst u. Kommandant v. Kolberg, II. 34, 136, 206.

Lucca, Fürstin von, 385. Lucchesini, Girolamo, Marquese, preuß.

Staatemann, XXX; 385, 434 f., 437; über Pariser Schulen, 438; 484; II. 25, 69 ff., 77,

Luck, v., Stabskapitän im Infanterie-Reg. Nr. 25, Il. 272. - v., Kapitan in der Garde, II, 392,

Luden, Heinrich, Erzieher des jungen Hufeland, nachmals Prof. der Gesch. in Jena, 302, 412, 414, 459 f. Ludloff, Lentnant (?), II, 271.

Ludwig, Markgraf v. Brandenburg, S. d. Gr. Kurfürsten Friedrich Wilhelm, III. 133,

- Prinz v. Preußen, S. des Königs Friedrich Wilhelm II., XIII. XXVI. LVIII; 8, 14, 46, 67, 69; 11. 29. Ludwig Christian (Louis Ferdinand), Prinz v. Prenßen, S. des Prz. Ferdi-

Monumenta Germanise Paedagogica XL

nand, 103f.; erzählt von seiner Reise nach Italien, 374; 403, 509; unterschreibt die an den König gerichtete Vorstellung, 518; II. 46, 54; sein Tod, 87; 341, 365, 494; III. 136. Lützow, Johann Adolf v., Oberst und

Kommandeur, 316, 323 f., 449, Fran v., Gem. des Vor., 526.

 Sigmund v., Mecklenburg.-Schwerinscher Gesandter am preuß. Hofe, 363, 873, 877, 418, 456.

- Sophie v., Hofdame der Fürstin Therese v. Thurn n. Taxis, Tochter des Vor., 360 ff., 363 f., 370 f., 373 ff., 376 ff., 380 f., 383 ff., 387, 390, 392 f., 395, 400, 403, 409, 411 f., 414, 416 ff., 419, 423, 425, 427, 429, 431 f., 443, Lossow, v., Kapitan u. Quartiermeister- Luise, T. des Großherzogs Karl II. v. Mecklenburg-Strelitz, G. des Königs Friedrich Wilhelm III. v. Preußen: Mitglied des Ordens von Sanssouci. 21 (II. 424): ihr Klavierspiel, Gesang u. Tanz, 29, 32, 41; 44 f., 67, 123, 131; II. 157, 169, 171; III. 179; ihre Gespräche über "literar. Gegenstände" usw., 33, 71 ff., 76, 115, 122 f., 126 f., 329; II. 378, 380, 404, 414 ff., 420 f., 567; III. 170, 259; nimmt Partei für den Kronprinzen, 53f.; äußert sich über dessen Erziehung u. Unterricht, 56 f., 89 f. (117), 310; II, 156 f.; III, 212, 215; veranlaßt gymnastische Übungen der Kinder, 73, 80, 82; ihre Sehnsncht nach den Kindern, 91; empfängt Gartenfrüchte von ihnen. 95; ihre Krankheiten, 105, 234, 365 II. 63, 65, 67 f., 71 ff., 77 ft., 80 f., 410, 561; III. 65, 27 f., 269; ihre Schönheit, Anmut und Würde, 109, 123 125, 220, 319, 328, 364, 436; II, 101, 145, 150, 335, 364, 423, 431, 465, 479; ihre Ermahunngen an deu Krprz., 136; II. 431, 445; ihre Briefe an die Kinder, LIX, 183, 137, 186, 492; II. 216, 371; III. 145, 204; wohnt dem Unterricht des Krprz. bei, 229: Feier ihres Geburtstages, 232 f., 443; Il. 164 ff., 167, 479; III.

170f.; besucht ihre Kinder in Sans-

souci, 308f.; in Berlin. 450; ermahnt den Kronprz., "viel Französisch zu sprechen\*, and ihre Vorliehe für die französische Sprache, 312; II. 175; teilt Spielsachen n. Geschenke aus, 318f.; hört die Predigt Hansteins, 341; äußert sich mütterlich üher den Krprz., 361, 379; II. 370; III. 244; lernt Englisch, 374; spielt mit den Kindern and liest ihnen vor. 389. 463; III. 80 f.; schenkt Delbrück eine goldene Dose, 409; äußert sich über die politische Lage, 428, 435, 459, 478; II. 157, 305, 351 f., 400; III. 210; wird zum Chef des Dragoner-Reg. .Markgraf v. Ansbach-Bayreuth' ernannt, 434; hegleitet es, 517; besichtigt mit dem Könige russische Truppen in Stettin, 439: Glückwünsche der Prinzen zn ihrem Geburtstage, 441 ff.; ihr Schmerz üher den Tod des Prz. Ferdinand, 456 f., 459; in Osterode, II. 44; von ihren Kindern in Königsberg empfangen, II. 62; überreicht den Prinzen kleine Geschenke am Weihnachtsabend 1806, II. 78; empfängt den Prz. Wilhelm in seiner Fähnrichsuniform, II. 86; ihre Flucht nach Memel, II. 97ff.; ihr heitrer Mnt, II. 138, 143, 378; empfängt Bertrand, H. 144; besncht den erkrankten Prz. Wilhelm, II. 149 ff., 153, 156 ff., 159, 167 ff., 170 173, 175, 179; in Kednllen, II, 194; in Kalthoff bei Königsberg, II. 226; Rückkehr nach Memel, II. 257, 285; ihre Freude über den Sieg bei Heilsberg, II. 260; besucht eine englische Fregatte, II. 261 f.; in Tilsit, II. 280 ff.; über Napoleon, II. 285; ist ernst n. traurig, II. 290, 310, 365, 385 f.; III. 62, 268; tadelt des Krprz. Lebhaftigkeit, II. 294; trinkt Pyrmonter Brunnen, II. 295, 572; von den Kindern mit Glückwünschen zum Geburtstage des Prz. Georg überrascht, II. 308; hesucht den Jahrmarkt in Memel, II 313; hesichtigt den Spielplatz, II. 318; empfängt die märkischen Depn-

tierten, IL 323, 325; hat günstige Nachrichten ans Berlin, II. 329; entrüstet über General Rapp, II. 348; ihre Änßerungen über die künftige Einrichtung in Berlin, IL 355; nimmt teil an der Parade der Garde, IL 359 f.; liest vor. 1L 373 f., 380, 384, 393, 418; Unterredung mit Gneisenau, II. 379; mit Stein, II, 401, 435; gedenkt des Anfenthalts in Ortelsburg, IL 401; klagt Stein, daß es ihr an Kenntnissen fehle, II, 413; besucht mit den Kindern den Weihnschtsmarkt, II. 424: besucht die erkrankte Fran Argelander, II. 440; erhält von den Bürgern Königsbergs ein Ruhehett, II. 443; empfängt Scheffner, II. 452: III. 36f.: beschenkt ihre Hofdamen, II. 474; empfängt die Deputierten der Stände, II. 476; preist die Gedichte Schenkendorfs, II. 479; nimmt an der Fahnenweihe teil, II. 507 f.; besncht Friedrichstein, II. 539 f.; liest Süverns historische Vorträge, II. 566; haldvoll und freundlich, III. 10ff., 27, 70, 72, 78, 87; ansert ihr Mißfallen üher das "ungestäme Spiel" des Prz. Wilhelm, III. 11: von den Kinderu mit Glückwünschen und Blnmen überrascht, IIL 28: über die fernere Erziehung des Krprz., III, 35: teilt die neuesten Nachrichten mit. III. 39: liest in ihren Schreibheften. III. 49; empfängt Schleiermacher, III. 50: ihre Fahrt nach Memel, III. 63: erzählt den Kindern ein Märchen. III. 72; nimmt an Bällen teil, III. 86, 110, 118, 161 ff.; bezengt dem Krprzn, Beifall, III. 87; scherzt, III. 90; besucht Vorlesnngen Hagens, III. 8, 107; läßt die Tahaksdose der Grafin Voß bei den Kindern herumgehen, III. 105; gibt dem Krprzn. eine weise Antwort, III. 111; fordert Delbrücks Urteil üher ein franz, Taschenbuch, III. 124; sendet Geschenke für die Lotterie, III. 126: Abschied und Abreise nach Petersbnrg, III. 126, 127; ihr Empfang in

Königsherg, III. 154 f.; ihre Beichtvorhereitung, III. 186; verliest die Proklamation des Königs von Bayern, III. 201; lobt Ancillon, III. 223; lobt Delhrück, III. 224; besucht die Versammlung heim Krprz., III. 260.

Lnise, T. d. Königs Friedr. Withelm III. v. Preußen, Gem. des Prz. Friedrich der Niederlande; Gehurt, II. 457; II. 470; Taufe, II. 474f.; II. 490, 518, 561; III. 87, 91, 127, 149f., 184f., 187, 227, 254, 230.

- T. des Markgrafen Friedrich Wilhelm v. Brandenhurg-Schwedt, Gem. des Prinzen Ferdinand v. Prenßen, 69 138, 181, 228, 233f., 251, 322, 402, 418, 468 f.; II. 432, 434, 505; III. 136. T. des Prinzen Ferdin, v. Prenßen, Gem. des Fürsten Anton Radziwill, 69 f., 112, 119, 181, 283, 236, 253 269, 418; II. 15, 47f., 86, 88f., 110, 121, 134 ff., 143 f., 147 f., 153, 166 besncht den erkrankten Prinzen Wilhelm n. den erkrankten Hufeland, II. 168: erzählt tragische Geschichten. II. 169; II. 174f., 177, 210; empfängt Stägemanns Ode, Il. 213; II. 225; ist entrüstet über die Kahalen der Minister gegen Hardenherg, II. 229; II. 231, 239 f., 250, 254, 257 f., 260 ff., 264, 266, 273, 276, 281 f., 286, 292, 295, 303, 308, 315f., 326; veranstaltet Wettspiele ihrer n. der königlichen Kinder, Il. 346; II. 347, 351, 359f., 364, 369, 874 f., 380, 413, 424, 426; spricht mit Einsicht über die Lage der Dinge, II, 431; II, 457, 491; ihr Schmerz über den Verlust der Tochter, II. 492; II. 506, 521, 523, 531, 575;

- III. 16, 133, 137, 151, 176, 197, 200f., 213f., 262, 281.
  T. des Fürsten Anton Radziwill; 47, 148, 263, 308, 279, 491; ihr Tod, II. 492f.
- T. des Herzogs Alexis v. Anhalt-Bernhurg, Gem. d. Prinzen Friedrich v. Preußen. 14.
  - T. des Markgrafen Heinrich von Brandenhurg-Schwedt, Gem. d. Fürsten

Leopold Friedrich Franz v. Anhalt-Dessau, 62. Lnise, T. des Fürsten Bogislav Radzi-

will, Gem. I. des Markgrafen Ludwig v. Brandenburg; II. des Pfalsgrafen Karl III. Philipp bei Rhein, III. 133. — T. des Herzogs Augnst v. Sachsen-Gotha-Altenhurg, I. Gem. des Prinzen Ernst (J. v. Cohurg, 419.

 T. des Prinzen Johann Angust v. Sachsen Gotha-Roda, Gem. des Herzogs Friedrich Franz v. Mecklenburg-Schwerin, II, 456.

 Prinzessin v. Mecklenhnrg-Schwerin, Gem. des Erhprinzen Angust von Sachsen-Gotha, 83.

T. des Fürsten Karl Christian von Stolherg-Gedern, Gem. I. des Herzogs Karl v. Sachsen-Meiningen, II. des Herzogs Engen v. Württemberg, 398.
T. des Grafen Christian Karl Reinhard v. Leiningen-Heidesheim, Gem. des Landgrafen Georg Wilhelm v. Hessen-Darmstadt. 489; 111, 1736.

T. des Landgrafen Lndwig IX. v. Hessen-Darmstadt, Gem. des Großherzogs Karl Angust von Sachsen-Weimar, 24, 361.

Luther, Martin, XLVII; 190, 197f., 215 235, 252, 259; II. 28; III. 26, 38, 48 f Lykomedes, König v. Skyros, III. 71. Lysimachus, 230.

### M.

Macchiavelli, Nicolo di Bernardo dei, Il. 254. Mackley in Memel, II. 243.

Madeweis, v., Geh. Legationsrat, Gesandter an den Höfen zu Stattgart n. Karlsruhe, überbringt der Königin aus Berlin einen Tisch mit Lavoir, II. 502; II. 504, 529.

v., Postdirektor in Königsberg, III.
 38, 40f., 50, 57f., 64, 70, 81, 101, 103,
 128, 132, 142.

Maertens, Prediger ans Gr. Quenstädt, von Delbrück als Erzieher des Prinzen Wilhelm empfohlen, 263, 264, 266 ff., 269 f.

23\*

Märtens, "ein Engländer", II. 132. Magellan, Ferdinand, Seefahrer, 233.

Mahlmann, Siegfried August, Zeitungsverleger und Direktor der "ökono-

mischen Sozietät" in Leipzig, III. 203, 249.

Mahlo, Violinist bei der königl. Kapelle, 371.

Sohn des Vor., desgl. 371.
 Mahrenholz, Fran v., aus Brannschweig.

Mahrenhoiz, Fran v., aus Brannschweig 266.

Malczewski, v., Bischof von Posen, II. 70.
Malirzki, Fechtmeister in Königsberg,

III. 250.
Malitz, Schneiderfran in Potsdam, 60.

Malschitzky, Christian Ernst v., Oberst, Direktor der Geh. Kriegs-Kanzlei, 347; IL 177.

Maltzahn, Friedrich Burchardt, Freiherr v., Hofmarschall des Prinzen Wilhelm (d. Ält.) v. Prenßen, 322.
v., Adintant des Generals v. Rüchel.

II. 576. Maltzan, Graf, Kammerherr auf Lissa

in Schlesien, 26.

Malzahn, Engen, Graf v., Kammerherr
des Prinzen Wilhelm (d. Ält.) von

Prenßen, 180.

Mancini, Olympia, Gem. des Grafen
Eugen Moritz v. Savoyen - Carignan,

Eugen Moritz v. Savoyen - Carignan, II. 183. Mandelslohe, v., Minister, Kurhess Ge-

sandter in Paris; in Berlin, 397.

— v., Major im Infanterie-Reg. Nr. 3,
II. 106, 119.

Manstein, v., Generalleutnant, Vizegonvernenr von Danzig u. Weichsel-

münde, 424; II. 14, 20, 597. Mantenffel, Otto. Freiherr v., Minister-Präsident, II. 392.

- Frau v., II. 167.

Marcognet, franz. General, II. 110.

Maréchaux, Schreiblehrer der königl. Prinzen, XLIV; 140, 170 ff., 174, 177, 179, 182, 187, 195, 200 f., 210, 232, 237, 247, 256, 260, 319, 324, 334, 350ff., 377, 379, 397, 438, 441, 443, 458, 522; IL 447.

Maria, T. des Großherzogs Karl Friedrich v. Sachsen-Weimar, Gem. des Prinzen Karl v. Prenßen, 95, 275.

 T. des Grafen Hermann v. Hohenzollern-Hechingen, Äbtissin von Oliva, II. 297; III. 251.

- T. des Herzogs Alexander v. Württemberg, II. Gem. des Prinzen Ernst

(I.) v. Sachsen-Coburg, 419.
 T. des Pfalzgrafen Ludwig VI.,
 L Gem. des Königs Karl IX. von

Schweden, II. 201.

— Königin von Portugal, II. 386.

 da Gloria, T. des Kaisers Dom Pedro v. Brasilien, Königin v. Portugal, II. 386.

— Feodorowna (Sophie Dorothea), T. des Herzogs Friedrich II. v. Württemherg, Gem. des Kaisers Paul L. von Rußland, 90; III. 155.

Marianne, T. des Landgrafen Friedrich V. v. Hessen-Homhnrg, Gem. des Prinzen Wilhelm (d. Ält.) v. Preußen, XXVI; 22, 163, 233, 357 f., 433, 446, 474 f.; IL 11, 13, 15, 23; Tod ihrer Kinder, II. 45, 50; II. 51, 62f., 67, 81, 86 111 f., 120, 125, 130 f., 136, 146 ff., 153, 155, 166; besneht den erkrankten Prz. Wilhelm, II. 167f.; den erkrankten Hufeland, II, 168: II, 173f., 194: ihre Schönheit n. Anmnt, II. 198, 394, 431; empfängt Stägemanns Ode, II. 213; H. 215, 229, 239f., 254, 258, 260f., 266; ihre Sehnsucht nuch dem Gemahl, II. 268; II. 273, 282, 365, 367 ff., 374f., 387, 389, 391f.; zeichnet, II. 394; II. 396f., 399f., 402, 405f., 409ff., 413, 418, 422 f., 424 f., \$427 f., 438, 445 f., 447 f., 450 ff., 455, 466, 469, 474; ihr Schmerz hei der Taufe der Przssn. Luise, II. 475; IL 485ff., 498, 501f.; nimmt an der Fahnenweihe teil, II, 507: II, 519, 523; zeigt den Prinzen das von Gérard gemalte Bild ihres Gemahls, II. 525, 571; IL. 530f.; verliert eine Kette, II. 533f.; II. 538, 540, 563, 566, 570, 572f. 575; III. 6f., 10, 16, 29, 38, 49, 68; hnldvoll u. gnadig gegen Delbrück, 111, 73, 87; III. 74, 77, 80; empfängt Marschall, Elisabeth v., geb. Gräfin den heimkehrenden Gemahl, III. 86; Hagens, III. 107; III. 110, 116, 124; nimmt teil am Balle zu Ehren des Prz. Heinrich, III. 129 f.; an der von den Prinzen veranstalteten Sitzung, III. 130f.; zeichnet den Kronprinzen, den Prz. Wilhelm, den Prz. Friedrich und andere, III. 133f., 140, 142f.; III. 134f., 141: über die Petersburger Reise, III. 137, 144; veranstaltet eine Schlittenfahrt, III. 138; empfängt vom Kronprinzen die Denkmünze auf des Großen Kurfürsten erste Anwesenheit in Königsberg, III. 143; schickt den Prinzen einen Anszng aus den Briefen der Königin, III. 145: III. 152, 155 f., 170, 175f., 187, 200f., 206f., 208f., 227, 230, 249, 254, 265, 267,

Marianne, T. d. Kgs. Wilh. L der Niederlande, Gem. des Prinzen Albrecht v. Preußen, III, 278

Maria Panlowna, T. des Kaisers Panl L. v. Rußland. Gem. des Großberzogs Karl Friedrich v. Sachsen-Weimar, 275, 402, 406, 411, 413f., 418, 527, 561; II. 4, 15, 346, 558; III. 217f. Maria Stuart, Königin v. Schottland,

Marie Eleonore, T. des Kurfürsten Johann Sigismund v. Brandenburg, Gem. des Königs Gnstav II. Adolf v. Schweden. IL 353.

III. 195.

Marie Friederike, T. des Prinzen Karl v. Hessen-Cassel, Gem. des Königs Friedrich VI. v. Danemark, IL 519. Marlborough, John Churchill, Herzog v.,

engl. General, II. 183, 186, Marmontel, Jean François, Historiograph

von Frankreich, 217. Marot, Samuel, Prediger in Berlin, 270, 396.

Marquardt, Erzieher der Söhne des Obersten v. Hirschfeld, 14, 16.

Marschall, Heinrich Angust v., Kammer- - v., Direktor bei der Regierung in herr, 480, 486 ff., 493, 503; in Königs Königsberg, II. 24.

berg als Depntierter der Provinz Brandenburg, III. 91 f., 94. Hacke, Gem. des Vor., 492.

III. 89, 94 f.; besucht eine Vorlesnng Marschall v. Bieberstein, Hans Friedrich Christian, Major im adeligen Kadettenkorps, 251, 295, 449, 460, 528; IL 54, 84,

Marth, Joh. David, Schreibmeister am Joachimsthalschen Gymnasinm in Berlin, 84.

Martin, "ein Engländer", in Memel. II. 195, 198,

Marwitz, Frl. v.d., Hofdame der Königin-Mutter Friederike v. Preußen, 85 - v. d., Leutnant im Leibhnsaren-Reg. Nr. 2, 92, 336,

- Friedrich Angust Ludwig v. d., Adintant des Fürsten Hohenlohe, nachmals Generalleutnant; in Memel, II. 137: fordert die Memeler Kaufmannschaft auf zu Beiträgen für sein Freikorps, II. 198f., 205, 244. 248.

Marzanke, "Taxater der Musikalien n. musikal. Instrumente" in Berlin, 319. Maske, Amtsaktuar im Amte Zellin, 500. Masloski, Andreas, Mechanikus aus

Posen; sein Coelison, 245, 268, 270. Masséna, André, franz. Marschall, II. 57; über das preuß. Heer, II. 216f. Massenbach, Christian v., Oberst, XXVIII; 8, 36, 66f., 121, 129f.; II. 79, 227,

462. - Fran v., Gem. des Vor., 121.

- Sohn der Vor., 264. - Friedrich E. D. Ferdinand v., Geh. Oberkriegs- n. Domänenrechnungsrat,

92f., 100. - Fran v., Gem. des Vor., 😘 - Hermann, S. der Vor., 93.

- Friedr. Erhard Fabins v., Oberst, (1807 Generalmajor), IL 72; in Memel, II. 394, 400, 411, 416 f., 424; in Königsberg, II. 450, 453, 462, 465, 482, 487, 568; III. 22, 60, 65, 124, 151.

 v., Stabskapitän im Infanterie-Reg. Nr. 2, IL 146.

Massini, Sänger in Berlin, 412. Massow, Eberh. Jul. Wilh. Ernst v., Minister, 31, 263, 323; Oberpräsident

von Schlesien, III, 113. Valentiu v., Hofmarschall, XXVIII; 33, 38, 63 ff., 67; gibt ein Bescherungsfest, 74; 78ff., 103, 108f., 127; der Kronpring nimmt an dem von ihm veranstalteten Balle teil, 212; 364, 403; in Königsberg, III. 85, 87, 90;

geht nach Berlin zurück, 91. Fran v., Gem. des Vor., II. 392f.,

396. v., Sohn der Vor., 261, 398.

Matthison, Friedrich v., hessen-homburg. Hofrat u. württembergischer Geh. Legationsrat, überreicht der Königin Luise 1 Exemplar seiner Anthologie, 465; 467; besucht die Prinzen, 468.

Matthy, v., Dompropst von Franchburg. II. 18, III. 567.

Mayer, Geh. Obertribnnalsrat in Berlin.

- Karoline, T. des Vor., Brant Jean Panl Richters, 84.

Mazarin, Kardinal, II, 183 Mecheln, Christian v., Senator ans

Basel, zeigt Artikel ans seiner Kupferstich-Verlagshandlung, 252, 254; 258 434, 519,

Mechow, Major im 4. Feldartillerie-Regiment, II. 30.

Mecklenburg-Schwerin:

Friedrich Franz L, Großherzog v., II. 456.

Friedrich Lndwig (I.), Erbprinz v., 90. 109, 209, 377, 386; H. 289 f., 308 f.

Mecklenburg-Strelitz: Ernst, Herzog v., 24. Karl I., Herzog v., IL 130.

Karl II., Großherzog v., 37, 155, 355; H. 365; III. 76. Georg, Erbprinz v., XXVI, XXXI; 5,

66, 70, 128, 209, 228, 243, 324, 326; Feier seines Geburtstages, 327f.; III. 258f.; 332f., 344, 364, 371, 434, 492, 516, 518, 528; in

Memel, II. 289 f.; II. 308, 403; III.

28, 39, 93, 222f., 244, 253, 257, 261 f.

Karl, Prinz v., XXVI; 25, 116, 119, 128, 237, 324, 358, 396, 428, 434, 471, 492; III. 89, 93, 95, 99, 107, 110, 119, 128 f., 132, 283, 287 f.

Medem, Johann Friedrich, Reichsgraf v., Méhégan, Guillaume Alexandre de, franz.

Historiker, II. 415. Mébul, Etienne Nicolas, Komponist,

237, 367, Meiern, v., Major im Infanterie-Reg.

Nr. 54, 399, Meinecke, Frls. in Königsberg, II. 530. Meinert, Hofstaatssekretär, 26, 307;

Melanchthou, Philipp, XLVII., 198; IL.28. Melzer, Kammerfrau der Königin Luise, 307; II. 73, 133, 165, 270; ihre Ver-

mählung, III. 15 - Königl. Kampagne-Koch, 11. 323. Mench, russ. Deichinspektor, II. 419. Mencken. Anastasins Ludwig, Geh.

Kabiuettsrat, XXVIII, XLI; 3; seine Ansichten über Erziehung, 12; 23, 45, 52; sein Urteil über Rüchel, 61; über die Verfassnug und Verwaltung des Staates, 61f.; 103 f., 108f., 115, 121 ff., 130.

- Fran. Gem. des Vor., 17. Withelmine, T. d. Vor., 3, 124.

Mendelssohn, Moses, XL: 372. Mentelle, Edme, Prof. der Geschichte u. Geographie in Paris, II. 499 f.

Merck, Joh. Konrad, Rektor des Gymuasiums in Ulm, III. 34.

Merguet, Rektor in Königsberg, naterrichtet den Kronprinsen im Französischen, II, 456, 458 f., 461 ff., 464, 466f., 468f., 471, 473ff., 476, 481 ff., 484 ff., 487 ff., 490 ff., 494, 496, 498 ff., 502, 506f., 510ff., 513, 515, 517ff., 520, 522 ff., 525 f., 528 ff., 531 ff., 534 ff., 537 ff., 541 f., 562 ff., 565 ff., 568 ff., 572f., 574f.; III. 3f., 5f., 9f., 12f., 14 f., 17, 22 ff., 26 f., 28 f., 31 ff., 34 f., 37, 39 ff., 43, 45 f., 48 ff., 51 f., 54, 57, 62, 65 ff., 68 ff., 71 ff., 74 ff., 77 f., 82,

87 ff., 90 ff., 93 f., 97, 100, 103 ff., 106 f., | 109, 111 ff., 114 ff., 117 f., 120 ff., 123 127ff., 132 ff., 137, 139, 141 ff., 144 ff., 147 ff., 150 f., 153 ff., 157 ff., 160 ff., 164 ff., 168 ff., 174, 177 f., 180, 183 f., 186, 188 ff., 192 ff., 195 ff., 198 ff., 201 f., 205, 207, 210f., 215f., 218f., 222ff., 225 f., 228 f., 246, 248 ff., 251, 256 f., 260 ff., 263 f., 266, 268 ff., 271 ff., 274 ff., 277 ff., 280, 282, 284, 286 ff. Merkel, Garlieb, Schriftsteller, 81, 83,

87, 295; IL 38 - Kriegsrat ans Breslan, III, 181f.

Mertens in Memel, II. 413f. Metastasio, Pietro Antonio Domenico

Bonaveutura, italien. Dichter, 463. Metger, Johann Daniel, Prof. der Medizin in Königsherg, II. 463.

Meurer, Violinist, II. 47, 53, 182. Meyer, Ernst Philipp August, Dr., Me-

dicus practicus\* in Berlin, 251, Meyer, Mds., Kgl. Schanspielerin, 131

- (Meier) Kaufmann in Memel, Wirt des Frl. v. Kannewurf, II. 266, 424. Madame, Gem. d. Vor., II. 147. Meyerbeer, Giacomo, Komponist, 259. Meyerinck, G. v., Fähnrich im Regi-

ment des Königs (Nr. 18), 123, 128, Micbael, Schntzjude in Berlin, 118. Michaelis, Bürger in Potsdam, 60 f.

- Karl Georg Heinrich, Dr., Kgl. Hofprediger in Berlin, II. 326 f. Michelangelo, 227, 293.

Millinet, Karl Abraham, Korrespondenzsekretär des Prinzen Wilhelm (d. Ält.), H. 227.

Miltiades, LIII.

Milton, John, II. 415. Minchen. Tochter des Gärtners im

Hanse Argelauder, II. 313f., 333. Mirhach, Besitzer von Bommels Vitte bei Memel, II. 317.

Misitschek v. Wischkau, Karl, Generalmajor, II. 287, 422, 436, 536.

Modeua, Leopold II., Herzog v., II. 124. Moellendorf, Friedrich Joschim Hein-

rich v., Feldmarschall, XXVIII., 5f.,

72, 86, 101, 359, 380, 389, 394, 426 f., 517, 521; II. 5, 14, 50; sein Verhalten in Berlin, II. 216f.; IL 302, 366.

Möller, Erzieher im Hanse des Hofmarschalls v. Massow, 78 Konsistorialrat in Königsberg, III. 69.

Molière, Gaspard, Prediger und Direktor der École de Charité in Berlin, LV: 142

- Sohn des Vor., LV: 141; spricht mit dem Kronprinzen Französisch, 142. Jean Baptiste Poquelin, französ.

Lustspieldichter, 363 Moltke, Friedrich Ludwig Adam Ale-

xander, Graf v., Leutuant im Infanterie-Reg. Nr. 24, II. 100.

- Charlotte, Gräfin v., (Stiefschwester des Herzogs Frd. K. L. v. Schleswig-Holstein-Beck; 1809 verm. mit Frd. A. Ludwig v. d. Marwitz), Hofdame der Königin Luise, XXVII; 21f., 37, 43, 55, 58, 72, 83, 87f., 131, 237, 24 309, 324, 327f., 366, 377, 443, 517; II. 15, 30, 31f., 37, 41f., 66, 77, 87, 98, 108, 169, 171, 257, 261, 266; Änßerung des Kronprinzen üher sie, II. <u>812</u>; II. <u>874</u>, <u>383</u>, <u>386</u>; ihr Streit mit dem Kronprinzen, II. 407; II. 408 f., 440, 442, 444, 480, 510; III. 63, 65, 88, 176,

Montezuma, 231. Montfancon, Bernard de, französ. Alter-

tamsforscher, 418. Monts, v., Graf, Stabskapitän im Infanterie-Reg. Nr. 45; erzählt von den

Kriegsereignissen, III, 46: III, 50. Moore, Sir John, engl. General, III. 174.

Morgenstern, Karl Simon, Professor in Dorpat; in Memel, II. 303; seine Andienz bei der Königin, II. 304; wohnt dem Unterricht bei, n. wird dem Könige, den Prinzen Heinrich u. Wilhelm vorgestellt, IL 305; .pedandische Vergötterung seines Selbst\*, II. 306; sendet Gedichte und ein Gemälde, II. 477; III. 37f., 40, 83.

Moritz, Karl Philipp, Professor der Altertumsknade in Berlin, IL 178 f.

Morring, russischer General; üher Ben- | Münnich, Burkhardt Christof, Graf v., nigsen, II. 139.

Mortier, Eduard Adolphe Casimir Joseph, franz. Marschall, 877; II. 176, 203. Mozart, Wolfgang Amadens, 231, 259;

II. 513. Müffling, Friedrich Ferdinand Karl,

Freiherr v., Generalfeldmarschall, II. 421, 562; III. 34, 38, 41, 71, 132, Mügge, August Friedrich, Geh. exped.

Sekretär im Ober-Kriegs-Kolleginm, 446; IL 831, 487, 507; III. 65. Mühlenheim, v., Rittmeister; vom Kron-

prinzen beschenkt, II. 164 f.

Müller, Johannes v., Geh.-Rat, Staatsmann n. Geschichtsschreiber, XXIX; 190, 193, 201, 262, 266, 268, 270, 273; sendet an Delbrück die Einleitung zum Cid. 400 f.: 405: halt eine Vorlesung in der Akademie der Wissenschaften, 420; 425, 435, 471, 474, 491; II. 4; seine Haltnng 1807, II. 227; II. 349; entlassen, II. 444; II. 452.

- Amtmanu, II. 42,

- Oberamtmann in Grünbof, II. 169, 442, 552 ff., 556 f., 560; III. 22, 58 f. - Postdirektor in Memel, IL 94, 98, 102, 104, 110, 115, 121, 123, 126, 131,

195, 203, 216, 219, 254 f., 264, 274. - Dr., Kompagnie - Chirurgus; nach

Petershnrg berufen, II. 500. - Eugen, Ingenieur in Engelberg, 261.

- Johann Adam, badischer Banersmann; seine Visionen, II. 209,

- Mds., Königl. Schanspielerin, 131. - Madame, ebem, Erzieherin der prenß.

Prinzessinnen, 434, 444, - Kanonikus ans Magdehnrg, 58,

- Kaufmann in Königsberg; seine Bernsteinfabrik von den Prinzen besich-

tigt, II. 37. - Söhne des Vor., Spielgefährten der Prinzen, II. 516.

Münchhansen, v., Kammerherr, 39.

Frl. v., 198,

- Fran v., 517.

Münchow, Grafin, 79,

Feldmarschall, II. 8.

Münzer, Thomas, XXVII; III. 34. Mnndt, Georg Wilhelm, Feldprediger, 142.

Murat, Joachim, franz. Marschall, König von Neapel, 496; II. 104, 137, 227, 270, 286

Musans, Johann Karl Angust, Professor in Weimar, II. 162.

 Rektor in Königsberg, II. 413. Mntins, Joh. Karl v., Major, II. 105.

Nagler, Karl Ferdinand Friedrich v., Geh. Legationsrat n. Staatsrat, II. 24. 95 f., 182, 198 f., 203, 215, 220, 239, 888, 428, 433 f., 483, 486, 521, 575; III. 40, 47, 49; rat Delbrück, die Erziehnng der jungen Prinzen nicht zu übernehmen, III. 64; 171, 259, 273, 282

Naryschkin, Alexander Lwowitsch, russ. Oberkammerherr; in Memel, II. 376, Nassau-Oranien:

Wilhelm V., Erbstattbalter der Niederlande, 463,

Wilhelm, Prinz v., nachm. König Wilhelm L der Niederlande, 24, 388, 436, 444; II. 115, 132, 177f., 181, 190, 243, 265, 281, 290, 452, 471; III, 206f., 278; Spanning zwischen ihm and König Friedrich Wilhelm III., III. 498; 518.

Wilhelm, Prinz v., S. des Vor., nachm, König Wilhelm II. der Niederlande. 6, 67f., 72, 80, 85f., 87f., 180, 183, 137, 154, 181, 198 f., 202 f., 210, 212 f., 215, 222, 225, 233 f., 238, 241, 244, 267, 292, 295, 835, 357f., 0, 362, 369, 875; Feier seines Gebnrtstages, 388; 401; seine Erziehung, 452, 454; 462; IL 231, 299, 326f., 328f.; erhālt den schwarzen Adler-Orden, III. 206f.; 208 f., 278,

Friedrich, Prinz v., 6, 86, 130, 133 137, 199, 2021, 206, 210, 215, 22 225 f., 228, 234 f., 238, 241 ff., 247 f.,

255, 266f., 276, 383, 405f., 411, Nicolai, Christoph Friedrich, Buchhand-417 f., 420, 422, 433 f., 450 ff., 452, 465, 468, 470, 473, 517, 521, 524; II. 293, 299, 325 f., 354, 366, 374, 387, 457; III. 138, Nassau-Usingen, Friedrich, Herzog v., . David, Sohn des Vor., 10.

Nassau-Weilburg, Karl, Fürst v., II. 61. Natorp, XLIII; 155, 159, 162f.

Natzmer, Oldwig v., Kapitan in der Garde (1810 Major), II. 232, 265, 328; erteilt den Prinzen militär, Unterricht, II. 357; II. 360, 388, 434, 443, 450. 455, 502f., 506, 519, 540; III. 8, 107,

189, 215, 244, Nanbert, Christine Benedicte Engenie, geh. Hebenstreit, Romanschriftstellerin, 64.

Naumann, Johann Gottlieh, Oherkapellmeister in Dresden, 237, 463. Navarra, Johann, König v., III. 101.

Neale, Ferdinand, Graf v., Kammerherr. 79. - Panline, Gräfin v., Hofdame der

Prinzessin Heinrich v. Prenßen, 68 H. 36, 148, 171, 261, 292, 306. Neander, Joachim Friedrich v., Oberst-

leutnant im Feldartilleriekorps, 205. - Johann Wilhelm v., Oherst, Kommandant von Potsdam, II. 111, 127, 200, 328, 378, 394, 423, 511, 523,

542; III, 31, Necker, Jacques, franz. Staatsmann, II. 305.

Nell, Prediger in Danzig, II. 6. Nelson, Horatio Visconnt, brit. Admiral, 95, 375, 379; II. 145. Nero, römischer Kaiser, 286.

Nesselrode, Max Julius Wilhelm Franz, Graf v., russ. Geheimrat u. Kammer-

berr, II. 142. Netterstedt, Demoiselle, in Königsberg, schenkt der nengeborenen Prinzessin

eine Wäscheaussteuer, IL 457. Neumann, v., Leutnant im Infanterie-

Reg. Nr. 2, II, 127, Kriegerat, II. 480; III. 4, 18, 153 Ney, Michel, franz. Marschall, II. 64,

129.

ler u. Schriftsteller in Berlin, XXIX, XL, LXI; 5; hesneht Delhrück iu Potsdam, 10; 42, 44, 69, 74, 76, 81, 88, 100, 118f., 200, 284, 467; IL 414.

Nicolovius, Georg Heinr. Ludwig, Konsistorialrat in Königsberg, nachm. Staatsrat, XXVIII; II. 34, 61, 73f., 79, 88, 154, 169, 450, 465, 466, 478, 529; III. 108ff., 151, 255, 279

- Friedrich, Buchhändler in Königsberg, II. 34, 38, 56, 154, 450, 487, 538; III, 67, 79, 110. - Kammerdirektor in Gumbinnen, II.

35. Niehnhr, Karsten, dän. Etatsrat, Reisen-

der, II. 397. - Barthold Georg, Geb. Finanz- und Staaterat, Sohn des Vor., II. 221; ther Englands Verfahren gegen Dänemark, II. 397; über Nationalerziehung, II. 397 f.; III. 273, 278,

Niederlande s. Nassau-Orauien. Niederstetter, Kriegs- n. Domänenrat bei der ostpreuß, Kammer, III. 15.

- Oberamtmann in Taplacken, Sohn des Vor., III, 15. - Demoiselles, Töchter des Ersten,

III. 14. Niemann. Polizei - Bürgermeister in

Angerburg, III. 232. Niemeyer, Angust Hermann, Oherkou-

sistorialrat in Halle, empfiehlt Delbrück für das Amt eines Prinzen-Erziebers, XI ff., XLVII; 50, 72 f., 94, 151, 157, 462, 464 f., 467 f.; II. 377, 411.

Fran, Gem. des Vor., 462.

 Eduard, Sohn der Vor., 463, 467 f. Niethe, Johann Friedrich Ludwig Wilhelm, Geh. Kahinetts-Sekretär, 185, 277, 289, 293, 297, 299, 301, 307. Nimptsch, Ernst Friedrich v., Major im

 Bataillon Garde, 386. N. N. Tochter des Priuzen Wilhelm (d. Ält.) v. Prenßen, II. 23.

Nöldechen, Kammerrat in Wrietzen a.

d. Oder, 495 f., 498, 500 f., 502 f., 512.

Nolte, J. W. H., Oberkonsistorialrat in Berlin, 247, 263, 268,

Nooth, Madame, Kammerfran der Köni-

gin Luise, III, 42. Normann, Gerhard Philipp Heinrich, Geograph u. Statistiker in Rostock,

832. Nostiz, August Ludwig Ferdinand, Graf

v., Stabsrittmeister, II. 45, 69. Noth. Pastor in Brunow, 510. Novoiiskoy, v., russischer Oberst. II.

- Frau v., T. des Hetmans Platow, II. 421, 439.

Nürnberg, Friedrich VI. (Kurfürst Friedrich L. v. Brandenburg), Burggraf v., 220.

## 0.

Obermann, Witwe, Besitzerin des "Hôtel de Russie" in Berlin, 509; schenkt dem Kronprinzen ein Pferd, II. 3; vom Feinde rniniert, II. 110.

- Sohn der Vor., überbringt den Prinzen Knchen u. Kardinal, 509; in Memel, um in das Marwitzsche Freikorps einzutreten, II. 244; II. 246; s. Nach-

richten ans Berlin, Il. 247; III. 92. Octavianus (Angustus), römischer Kaiser, LIII: 81: 286: II. 567.

Oelsen, Freiherr v., Kammerherr, berichtet über die Lage der Dinge und die Stimmung in der Mark und in

Berlin, 11. 320ff., 324 f. - Frau v., Gem. d. Vor., 323 f. Oertzen, v., Kammerherr des Erbprinzen

v. Mecklenburg-Schwerin, 109; II. 290. Oesfeld, Friedrich Wilhelm v., Geb. Kriegsrat in Berlin, Direktor des

Lombard-Instituts, 48f., 112. Oestereich, Kanfmann n. Kommerzienrat in Braunsberg; seine Ansichten

über die gegenwärtige Lage, II. 19f.; 147, 193; verdeutscht dem Kronprinzen den englischen Text der Karikaturen Napoleons, II. 198; IL.

Heinrich II., Herzog v., II. 244.

200; sammelt Beiträge in Memel für das Marwitzsche Freikorps, II. 198, 205. Oesterreich, Kaiser von:

Franz I., II. 215; III. 196. Franz II., 366; s. Zusammenkunft mit

Napoleon, 391, 393; II. 295. Joseph II., II. 124. Leopold I., II. 9.

Leopold II., II. 214. Maria Theresia, Kaiserin v., II. 215. - Erzherzöge von:

Anton, 366ff., 371. Ferdinand, II. 124. Johann, II. 214.

Karl, II. 214, 295; III. 200, 204, 218, 246 - Friedrich der Streitbare, Herzog v.,

II. 218 O'Etzel, Major, 502.

Oheimb, v., Major, 426,

Oldenburg: Georg, Prinz v., russ, General, III, 175. Peter I., Herzog v., II. 456; III. 175 ff.,

Wilhelm, Herzog v., II, 456, Olearius, Adam, Bibliothekar des Herzogs Friedrich III. v. Schlesw.-Hol-

stein-Gottorp, II. 404. Olivier, F., pådagogischer Schriftsteller, XL: 204.

Ominsky, poln. Insurgenten-Oberst, II. 124.

Oppen in Aschersleben, 23 - Joschim Friedrich v., Major im Feldartillerie-Korps, II. 267.

Oranien s. Nassan-Oranien. Origenes, Kirchenvater, III. 26.

Orleans, Philipp, Herzog v., 150, 156; II. 556. Orleans-Longueville,

Osten, v., aus Königsberg in der Nenmark, 482.

Otto der Große, deutscher König u. Kaiser, 483. Otto, Friedrich Wilhelm, Kanzlei-Direk-

tor beim General-Postamt in Berlin.

Ρ.

Paccard, Alpenführer, II, 403, Pacuvins, Marcus, rom. Tragodiendichter u. Maler, 70.

Pagerie, Joseph Tascher de la, Hafenkapitan auf Martinique, 402. Pahlen, Peter Lndwig, Graf v., russ. Ministerpräsident nnd Minister des

Außern, 94. Pallant, Margarete, Freiin v., Gem. des

Grafen Adam zu Schwarzenberg, III. 84. Palm, Oherfeldiäger, nachm, Oberförster

in Liebenwalde, II. 186; III. 16. Pannewitz, General v., 4. Pannwitz (Pannewitz) v., Landrat des Kreises Nieder-Barnim, II. 320. Papin, Jacques, 2 Prediger an d. franz.

Kirche in Potsdam, 48, 121, 123, 128, 286, 312,

Patterson, Elisabeth, L. Gem. Jérôme Phull, Karl v., russ. General, 518; im Bonapartes, Königs von Westfalen, II. 342.

Paul V., Papst, 225 Paul, Bereiter in Danzig, II. 7. Pauli, Georg Friedrich August, Prediger in Berlin, 270.

- Karl Friedrich, Prof. der Philosophie n. Geschichte in Halle, IL 496. Pauline Luise, T. d. PrinzenWilhelm (I.) v. Oranien; 138, 198, 228, 248, 271,

437, 450; ihr Tod, II. 100. Pauline?, II. 315. Pembroke, George Angustus, Lord, engl.

General, II. 256. Pemöller, Kanfmann aus Hamburg, 351.

- Pauline, geb. Meyer, G. d. Vor., 351. Péréfixe, Hardouin de Bean-Mont de, Erzbischof von Paris, III. 36. Perikles, 70.

Perponcher, Baron v., Leutnant bei der Garde dn Corps, 92; III. 32, 52, 203, Perranlt, Charles, Bibliothekar d, Kunet-

akademie in Paris, II. 485. Perrot d'Ablancourt, Nicolas, franz. Übersetzer, II. 419.

Perthee, Friedrich, Buchhändler i. Gotha, П. 228.

Pestalozzi, Johann Heinrich, XV, XLI: III. 69, 176, 250.

Pestel, v., Major, II, 444. Petermann, Komponist, 44.

Petersen, Amtsrat in Lahian, II. 25f., 29; III. 15.

Peterson, Amterat in Tapian, III. 15. Petri, Landjäger in Bludan, II. 545 f.

Pfalz, Kurfürsten v. d., Friedrich IV., II. 554.

Karl Theodor, 42. Ludwig VI., II. 201.

Pfeffel, Gottlieb Konrad, XL. Pfeiffer, Friedrich, Geh. Obertribnnale-

rat in Berlin, 480, 491. Pfuel, Franz Wilhelm v., Kommandant

v. Danzig, H. 5, 20, 29, 32, 67. Philippa, Gem. des Königs Ednard III. v. England, 415.

Philippus, Leibarzt Alexanders d. Gr., 262

Gefolge Kaiser Alexanders in Memel, II. 189,

Piatoli, Geheimrat, Lehrer der Prinzessin Dorothea v. Knrland, 432, Piccolomini, 337.

Pichegru, Charles, franz, General, II. 259. Pichon, Theodor, II. Gemahl der Roman-

schriftstellerin Marie Ie Prince de Beanmont, II, 162, Pinkerton, John, geograph. Schrift-

steller, IL 242. Pippin d. Kleine, König der Franken, LHL

Pirch, v., Leutnant im Reg. Garde (Nr. 15), IL 80.

- v., Major im Dragoner-Reg. Hertzberg, später Postmeister in Braunsherg, II. 109, 417; III. 273, 286. - III. v., Lentnant, 378.

Pisanski, Georg Christ., Rektor der Kneiphöfschen Domschule in Königsberg, II. 457; III. 232.

- Superintendent in Angerburg, III. 232.

Pischon, Johann Karl, Hof- u. Garnisonprediger in Potedam, 8, 11 ff., 15 ff.; 37f., 43, 45, 47ff., 51, 59f., 62f., 103, 111f.; beanfsichtigt ihn, 115, 117, 124, 127 f., 129 f., 173, 193, 247, 249, 287, 315; sein Tod, 375.

Pitt, William (d. Jüng.), engl. Premier-Minister, 424.

Pius II. (Aeneas Sylvins de Piccolomini), Panet, II. 19. Platen, Graf v., Stiefsohn des Generals

v. Maßenbach, IL. 72, 450. Platon, XXXIX; 70f.

Platow, Matwej Iwanowitsch v., russ. General, IL 126

- v., Kosaken-Hetman, H. 149, 177; in Osterode, um Napoleon aufzuheben, II. 214; II. 286; besucht die Prinzen in Memel, II. 289; II. 418; seine Tochter, II. 421, 439; sendet den Prinzen Pferde u. Kamele, IL 483; schickt der Königin Shawls u. ein Brusthild, III. 32f.

Plaw, nnterrichtet den Kronprinzen im Englischen, II. 257, 259 f., 261 f., 266 f., 268 ff., 272, 277 f., 281 ff., 284 ff., 287 ff., 290 ff., 293 ff., 296 ff., 299, 301 ff., 304 ff., 307 ff., 310 ff., 313 ff., 318 f., 321, 323 ff., 326 ff., 329 f., 332 ff., 335 f., 338, 340, 343 ff., 347 ff., 350 ff., 353 ff., 356 ff., 360 ff., 363 ff., 366, 368 ff., 372 ff., 376 ff. 379 ff., 382 ff., 385 ff., 388 ff., 391 ff., 394 ff., 397 ff., 402 ff., 405 ff., 408 ff., 411ff., 416ff., 419f., 422ff., 426, 426ff., 433 ff., 436 f., 439, 454 ff., 458 f., 466, 542; III. 161

Plehn, Amterat im Amte Möwe, III. Pleymer, Konrad, Hofgartner in Pots-

dam, 55 Plötz, Chr. Franz Heinr. v., General-

major, IL 220. Plutarch, LII, LVI; III. 79.

Podewils, v., Leutnant im Reg. Garde du Corps, II. 100 Pölitz, Karl Heinrich Ludwig, Prof. der

Geschichte u. Statistik in Leipzig n. Wittenberg, LII; 372. Pörschke, Karl Ludwig, Professor in

Königsberg, II. 443, 479; III. 142, 282.

II. 104, 177f., 257f., 261; gratnliert dem Kronprinzen, IL 305; 306f., 360, 441 f.; III. 44, 127, 151, 189, 215, - v., Major von der Armee, II. 56.

Pohle, Königl. Bereiter n. Oher-Wagenmeister, II. 185.

Pokellius, blinder Musiker in Königsberg; schnitzt ein Alphabet aus Holz, IL 40. Polen,

Stanislaus Leszcynski, König von, 11. 8.

Polenz, v., Kapitan, nachm. Polizeikommissar in Königsberg, III. 225. Polignac, Melchior de, Kardinal, 284. Polykrates, 156f.

Poniatowski, Joseph Anton, Fürst v., franz, Marschall, II. 43. Pope, Alexander, engl. Dichter, II. 294.

Portugal, Könige v., Johann VI., IL 386

Sebastian, 260 Dom Pedro, s. Brasilien. Posch, Leonhard, Bildhauer in Berlin,

434. Preisler, Friseur in Potsdam, 56,

Preuß, v., Lentnant in der Garde, II. 61. Prenßen, Könige von:

Friedrich I., II. 40, 405, 449; III. 191. Friedrich Wilhelm I., XLIX; 4, 149, 153, 321, 343, 407; II. 107, 141, 553; III. 217

Friedrich II. (d. Gr.), XXXVIII, XLV, XLIX, LII, LVIII; 7, 10, 16, 21, 39, 47, 56, 61, 68, 70, 87, 118, 149, 158, 168, 184, 198, 272, 282, 284, 292, 295 f., 303, 305, 307, 316, 318, 320: Gedächtnisfeier seines Todes, 332f.: 369f., 385, 396, 410; begehrt die Breslauer Handschrift von Froissard zn sehen, 415; 418, 421f., 422, 432, 440, 450, 463, 474, 494f.; II. 6, 29, 35, 46f., 102, 116, 119f., 141, 196, 206, 209, 216, 223f., 227, 232, 250, 276, 278f., 282, 299, 312, 357, 387, 436, 498, 501, 506, 539; III. 32, 38, 73, 79, 104, 146, 148, 151, 154, 232, 238, 241, 251, 260, 267.

Friedrich Wilhelm II., XLI, LVIII;

Friedrich Wilhelm II., XLI, LVIII; 3, 11, 14, 18, 24, 46, 49, 61, 101, 111, 182, 320f., 374, 385, 450; 11. 23, 392, 518; III. 200, 238.

Friedrich Wilhelm III.; s. Starz vom Pferde, 27; veranstaltet ein Kriegsspiel, 30, 32; Außert sich beifällig über Delbrücks Erziehnngsgeschäft", 83; schreibt an den Kronprinzen, 133; besucht seine Kinder in Sanssonci, 309; ermahnt den Krprzn., Französisch zn sprechen, 312: läßt "Hetrurische Vasen" in Paris ankaufen, 321; seine Geburtstagsfeier, 321f.; II. 301 f.; III. 18ff.; 21. 254 f.: seine Unznfriedenheit über des Kronpren. "Flatterhaftigkeit". 838; erklärt sich für bewaffnete Neutralität, 349; seine Änßerung über den Krprzn., 359; empfängt sein Infant,-Regiment (Nr. 18) nngnädig, 428; besichtigt russische Truppen in Stettin, 439; sein Urteil über sie, 445; ist erzürnt über die ihm überreichte Vorstellung, 518; Abreise znr Armee (1806), 520; in Osterode, II. 44; Ankunft in Königsherg, II. 62; Äußerung über Grf. M. v. Brühl, H. 67; beauftragt Delbrück, "dem Prz. Wilhelm eine Uniform machen an lassen\*, IL 78: überreicht dem Prz. W. die Fähnrichs-Uniform, II, 85 f.: Außerung über den Königsberger Magistrat, II. 103; sein Unmnt über die Konflosigkeit der Offiziere, II. 106; Änßerung über Eylan, II. 134; empfängt Bertrand, II. 144 f.; besncht den erkrankten Prz. Wilhelm, II. 149, 153, 173, 179; wünscht Redewendungen in russischer Sprache kennen zn lernen, II. 174; überreicht dem Prz. Wilbelm das Fähnrichs-Patent nsw., II. 177; Begegnnng mit Kaiser Alexander, II. 186; bereist mit ihm die Vorposten, IL 211: in Königsberg, IL 219; läßt Napoleon eine Dose überreichen. IL. 286; in Bartenstein, II. 220; Rückkehr nach Memel, IL 264; in Tilsit, II. 282 f.; in Memel, II. 285; über Napoleon, II. 285; beteiligt sich an den Spielen und Festen der Kinder, II. 308, 317, 471, 514f.; III. 81; besncht mit der Königin den Jahrmarkt in Memel, II. 313; s. Außerung über die künftige Einrichtung in Berlin, II. 355; s. Wohlgefallen an dem Krprzn., II. 370; kauft einen Delphin, IL 376; zeichnet Soldaten "in Farben", IL. 396; nrteilt über die Bülowschen Schriften, II. 405; über die Gelehrten, II. 444; über den englischen Konsnl in Königsberg, H. 447: über den Oberst Massenbach. II. 462: durchblättert das Album academicum, II. 470; treibt mit den Prinzen Waffenübung, II. 476; verlangt von Delbrück ein Urteil über Kassnben and Masaren, II. 478; unterhalt sich mit Schill, II. 520; beancht Friedrichstein, II. 539f.; genebmigt die Fahrt der Prinzen nach Pillau, II, 540; verlängert ihren Urlauh, II. 554; läßt die Arbeiten seiner Kinder an der Tafel herumgehen, III. 22; verwirft den Antrag, betr. den Aufenthalt der Prinzen in einem Sechade, III. 25: konferiert mit Scharuhorst nnd Gneisenau, III. 26, 39; fragt nach dem Fleiß u. den Fortschritten des Prz. Wilhelm, III. 40; halt Manöver der Garde ab. III. 55 f.: seine Würde, III. 59, 61; s. Fahrt nach Memel, III. 63; genehmigt, daß Himmel dem Kronprz. Musikunterricht erteile, III. 69; kommandiert die Parade, III. 85; nimmt an Bällen teil, III. 86, 110, 118; hezengt dem Krprzn. Beifall, III. 87: besucht eine Vorlesung Hagens, III. 98: Außerung über Hauche-

corne, III. 103; beschließt einen | Besnch in Petersburg, III, 112, 114: übergibt Delbrück einen selbstverfaßten Aufsatz zur Benrteilung, III. 125, 127; Abschied n. Abreise nach Petersburg, III. 126 f.; sein Empfang in Königsberg, III. 154f.; über Diericke, III, 167; empfängt die schlesischen Deputierten, III. 178; seine Beichtvorbereitung, III. 186; empört über Schill, III, 204; erteilt dem Krprzn. die Erlanbnis znr Bereisung der Schlachtfelder. III. 222; kauft für den Krprzn. das Krügersche Hans, III. 243: nimmt die Beschwerde eines Unteroffiziers vom Schillschen Korps entgegen, III. 263; genehmigt die Teilnahme der Prinzen an den Vorlesungen Ferd. Delbrücks, III. 283; über den

Frieden (1809), III. 285. Albrecht, Herzog in, LlII; IL 28, 35, 89, 535 f.

Prittwitz, Moritz v., Generalmajor, Chef des Husaren-Reg. Nr. 5. II. 106; III. 100.

- v., Oberstlentnant im Ober-Kriegs-Kolleginm, II. 286, 372, 383, 523; Oberst, III. 49; 179.
- v., Kammerberr; als Deputierter der Provinz Schlesien in Königsberg, III.
- v., Präsident, Direktor der Kriegs-Domänenkammer in Posen, 11. 535. - u. Gaffron, Joachim Bernhard v., General, 495; II. 278f.

Pritzelwitz, v., Kapitän im Feldartilleriekorps, III, 44.

Puhlmann, Johann Gottl., Hofrat, Galerieinspektor n. Rektor der Akademie der Künste, führt die Prinzen durch die Gemälde - Galerie in Sanssonci, 287, 308; berichtet von seinen Erlebnissen in Italien, 294; 297; legt dem Kronprinzen Zeichnungen zum Nachbilden vor. 299: vollendet einen vom Kronprinzen angefangenen Aesculap, 301; einen Zoroaster, 315; bringt ibm . Vor-

zeichnungen", 302: unterrichtet ihn im Zeichnen, 303, 310, 314f. Pullet, Samuel, Major im Ingenienr-Korps, II. 14f., 497, 510.

Pytheas, Geograph n. Astronom, II. 172.

Quand, Fran v., 93

Quast, v., Geb. Finanzrat, II. 276, 302. - Fran v., Gem. des Vor., III. 59. Quien, Buchbändler in Berlin, 120, Quinault, Philippe, franz, Operndichter,

Quittschreiber, Medailleur in Berlin: modelliert eine Statue des Königs, 524. Quitzow, v., Oberst im Kürassier-Reg. Nr. 7, II. 485.

Rabe, Johann August Ferdinand, Geh. Kriegsrat n. Erster Kriegszahlmeister, 306, 520, 526; H. 14f., 28f., 50f., 54f., 58f., 69, 94ff., 98, 100f., 107, 109, 111 f., 114, 125, 127, 145 f., 157, 159, 167, 177, 195; über die Zustände in Berlin, II. 215; 216f., 223, 232 ff., 235, 238, 250, 258, 474, 482f., 491, 495, 498 f., 501, 503, 507, 518, 528 f., 561, 576; III. 10, 30, 60, 63, 81. Gattin des Vor., 306; II. 32.

- Stadtdirektor in Wrietzen a. d. Oder. 493 ff., 502 f., 520.

Radziwill, Anton Heinrich, Fürst, XXVI: 69f., 104, 112, 119, 181, 201, 233, 236, 250f., 253; seine Komposition, 259; 266, 857, 383, 388, 417f., 426, 433, 450; IL 15, 49; Bericht über die Kriegsereignisse, II. 56f.; II. 62; rat dem Könige, sich zum Großherzog von Polen zn erklären, II. 88; II. 128 f., 143, 147, 152, 166, 175, 198 ff., 203, 225; entrüstet über die Kabalen der Minister gegen Hardenberg, II. 229; sein Entwarf zu einer Proklamation an die polnischen Insurgenten. II. 231; in Wien, II. 292; in Memel, II. 294; Feier seines Geburtstages,

414, 417, 459, 475, 486, 492, 502, 504, 537; aus Warschan zurück; schildert die Zustände in Polen, III. 6; III. 12, 16, 24, 36, 94, 116, 126f., 133, 176f., 179, 198, 198, 200 f., 203, 213 f., 258 f., 278, 288,

Seine Söhne:

Bogislav; seine Gebnrt, III. 133; seine Taufe, III. 157.

Ferdinand, 182 f., 233; H. 170, 261 263, 321, 346, 369, 440, 459, 492 f., 508, 521; III. 5, 7, 87, 113, 176, 266.

Wilhelm, 448; II. 55, 58, 175, 26 263; tadelt Delbrück, weil er die Spiele store, II. 317; II. 321, 356, 440, 459, 483, 492f., 508, 521; III. 113.

Radziwill, Bogislav, Fürst, III. 133. Janusius, Fürst, III. 133. Rafael Sanzio von Urbino, XLV; 259,

290, 297; III. 24. Rahden (?), v., Major im Infanterie-

Reg. Nr. 46, II. 69. Rambach, Friedrich, Prof. in Berlin; dediciert dem Kronprinzen sein "Hand-

buch der preuß. Geschichte", 121. Ramler, Georg Wilhelm, 76, 246, 460, 463. Ramm, August Leopold, Leutnaut und

Adjutant im Feldartillerie-Reg., 85. — v., 291. Rapp, Jean, Graf, franz. General, II. 348. Rappard, Wilhelm v., Obergerichtsrat

n. Geh. Seehandlungsrat in Berlin, 30 Ranch, Georg Gustav v., Maj. i. General-Quartiermeister-Stab, nachm. Kriegsminister, 520; in Memel, II. 110, 118 62, 265 f., 277, 307, 353, 378, 407; in Königsberg, II. 509, 519, 561; III.

146, 278, - v., Generalmajor, Direkt.d. Ingenieur-Akademie in Potsdam, 12, 67; in Memel, 1L 277.

- Christian Daniel, Bildhauer; modelliert die Büste der Königin, 151. Ranchhanpt, v., Mitglied des Magde-

burger Domkapitels, 23.

II. 317; II. 323, 346, 365, 375, 379 f., | Ranscher, Madame, geb. Gutknecht, ans Magdebnrg, 292

Reck, Eberhard Friedr. Chr. Lndwig, Freiherr v. d., Justizminister, 56, 74, 79, 81, 119, 135; überreicht dem Kronprinzen die "Huldignngsmünze", 138; 180, 193, 195, 205, 209ff., 216f., 224, 236, 241, 359, 369, 374, 427, 444, 448,

469; entlassen, II. 324 ff. Frau v. d., Gem. des Vor., 469.

- Karl, Sohn der Vor., 183, 268. Reclam, Wilh. Heinrich, Prediger in Berlin, 286,

Reden, Friedrich Wilhelm, Graf v., Minister, 198, 205, 225, 256, 261, 268, 274, 471, 474.

Reder (?), Grafv., Leutnant im Dragoner-Reg. Nr. 2, III. 83,

Redern, Jakob Wilhelm, Graf v., Hofmarschall d. Prz. Heinrich v. Prenßen, 331.

Reger, Operndichter, 76. Rehdiger, v., Staatsrat, III. 174, 218,

- Philippine v., geb. v. Kannewurf, ehemals Hofdame der Prinzessin Marianne v. Prenßen, XXVIII; 264, 325, 371, 442, 526; II. 52, 147, 171, 198, 215 f., 261 f., 296, 368, 411 f., 469, 491, 509, 540, 571; III. 70, 110, 124, 130f., 135, 143, 145, 218, 249, 254. Rehfeld, Oberamtmann in Kienitz, 489,

Reichardt, Johann Friedr., Königl. Kapellmeister, 39, 47; seine Ansicht über Klopstocks ,Das nene Jahrhundert\*, 48; 57, 59f., 60, 69, 75f., 81f., 85; schreibt "neue Sachen" in das Notenbuch der Königin, 131; 189; II.50,287; wünscht Musiklehrer der königl. Kinder zn werden, H. 296f., 577. - Kriegs- u. Stenerrat, II. 276.

Reichenbach, Leopold v., Landrat des Kreises Ober-Barnim, 497, 500, 505 f.

- Hofrat des Prz. Karl v. Mecklenburg-Strelitz, 237. - Kastellan im Nenen Palais bei Pots-

dam, 294, 301, 304. - Madame, in Königsberg, II. 508.

Reichert. Bancodirektor in Königsberg, II. 34, 43, 272, 278, 577; III. 264, Reichstadt, Napoleon Franz Joseph Karl (Napoleon II.), Herzog v., 321. Reidenitz, Daniel E., Prof. u. Regierungsrat in Königsberg, Il. 443, 459. Reimmann, Julius, Erzieher des Prinzen Friedrich v. Preußen, XLVIII, LV, LIX; 14, 19, 28f., 50, 67f., 70, 73, 76 ff., 82 ff., 85 f., 88, 93 ff., 96, 99, 101, 103, 118 f., 124, 137, 139 f.; unterrichtet die Prinzen im Rechnen, 144, 198, 213, 217, 226, 238, 243 ff., 251, 261, 270, 272, 279, 290, 294, 297, 2 303, 308, 349, 352, 360, 377, 403; II. 53, 123, 147; 150, 152, 177, 180f., 183, 187, 198, 199 f., 202, 210 ff., 214, 219, 222, 224, 227, 229, 232, 235, 241 f., 247 f., 250, 258 ff., 256 f., 260, 262, 265, 268, 271, 274, 276 ff., 280 ff., 285 ff., 289, 291, 293, 295 f., 300 ff., 304 f., 309 f., 311 ff., 315 f., 318, 322 325, 341, 344, 346, 348, 350 f., 353 f., 356 f., 363, 367, 369, 375, 378, 380 f., 355 ff., 393, 395, 407, 409, 418, 420, 422, 428, 431 f., 435, 437, 442 ff., 446, 448, 450, 458, 462, 472, 474, 478f., 483 ff., 489, 491 ff., 496, 498, 502 ff., 505 f., 508 ff., 513 ff., 516; II. 7, 5 27, 32ff., 38 f., 41 ff., 44 f., 48, 56, 61, 66, 69, 76, 79, 82, 84, 86, 89, 91f., 99, 101 f., 106, 110 ff., 115 f., 119, 124, 129 f., 132 ff., 138, 144, 146, 148, 150 f., 153, 155, 162, 164, 167 f., 173, 179, 182 ff., 185, 187, 192, 199, 208, 21 221, 229 f., 241, 243, 248, 252 f., 255 ff., 260 f., 263 f., 273 f., 277, 280, 283, 286 f., 291; unterrichtet die Przn. in der Naturgeschichte, 302f., 310, 316f., 325 f., 331, 345, 387, 393, 398, 405, 407 f., 417, 422f., 427, 435, 438f., 442, 460, 465, 475, 478, 482 ff., 486, 491 f., 496, 500, 502ff., 505, 508, 512 f., 515 ff., 519, 521, 533, 535, 539 ff., 560, 563, 565 f., 574; III. 5, 7 f., 10, 12 f., 15 f.,

18, 22 f., 28, 36, 40 ff., 48, 52, 54, 57,

60, 63, 65f., 68, 71, 77, 89f., 96, 98,

166, 170, 185, 187, 189, 191, 194, 200, 208, 216, 218, 220f., 230, 265, 269f., 272, 285.

Reinbrecht, Luise v., Kammerfrau der Königin Luise, III. 63, 177. Reinhard, Franz Volkmar, Oberhof-

prediger und Kirchenrat in Dresden. I1. 36. Reinhart, Regierungsrat in Königsberg,

11, 84, - Johann Christian, Maler u. Radierer

in Rom, 83 Reissert, Karl Ludwig Wilhelm, Geh.

Sekretär bei der General-Kriegskasse, III. 116 Reitzenstein, v., General, Chef des

Kürassier-Reg. Nr. 7, 240. - Dessen Söhne, 240 Rembrandt, Harmeusz van Ryn, XLV,

XLVI; 287, 290. Remer, Dr. med., Medizinalrat u. Prof.

in Königsberg, III. 194, 197f., 253, 255, 274, 291

Renan, unterrichtet die Prinzen im Französischen, LV; 142, 151 ff., 155 f., 157 f., 162 f., 170 ff., 174, 324, 347, 356, 360 ff., 875. Renelle, Madame, geograph. Schrift-

stellerin; wünscht ihre franz. Geographie der Prinzessiu Charlotte zu dedicieren, 401, 410.

Renfner, Heinrich, Geh. Legationsrat, 11, 58, 118,

 Sohn des Vor., II. 58, 66. Rentel, Antiquar in Potsdam, XVI.

Repnin-Wolkonski, Fürst Nicolai, russischer Gesandter am westfälischen Hofe; in Königsberg, III. 211, 213; — Gem. des Vor., 211, 213. Nik. Wasiljewitsch, russ. Feldmar-

schall, 111, 211, Retzow, Friedrich Angust v., Kapitan n. Geschichtsschreiber, III. 121.

- Wolf Friedrich v., General, Vater des Vor., 111 121 Reusch, Prof. der Physik u. Schloß-

bibliothekar in Königsberg, III. 110. 101, 104, 106, 110, 126, 130, 136f., - Kreis-Physikus in Königsberg, III. 140ff., 145, 147f., 150, 153, 155, 164, 110.

Renß, v., Major in der Warschaner Ribke, Christian Heinrich, Prof. der Füsilier-Brigade, II. 370; III. 2I, 42, - Fran v., Gem. des Vor. III. 21. Reuß-Ebersdorf, Heinrich XXIV., Graf v., II. 124.

- v. Plauen, Heinrich XLIV., Graf, Kammerherr and Hofmarschall der Königin Elisabeth, Gem, Friedrichs II. v. Prenßen, <u>56.</u> 78f., <u>8I.</u> <u>183</u>, <u>385</u>. - Anguste Amalie Leopoldine, geb. v. Riedesel, Gem. des Vor., 86, 385. Reuß-Schleitz-Köstritz, Heinrich LXIII.,

Prinz v., 361 Rever, Erzieher d. Prinzen Radziwill (?),

Reymann, Daniel Gottlieh, Plankammer-Inspektor in Potedam, Il. 427, Rhaden, Freiherr v., Landrat d. Kreises Landsberg: als Deputierter der Mark

in Memel, IL 299. Rhamm, v., Kanonikus in Braunschweig,

968 Rbein.

Karl III. Philipp, Pfalzgraf bei, III. 133. Rheinbaben, v., Oherst n. Kommandeur

des Infanterie-Reg. Nr. 1. 427; II. 567; III, 21, 48, 91, 279,

- Fran v., Gem. des Vor., III. 21. - Max v., Major im Infanterie-Reg. Nr. 25, 434.

Rhenius, Amtmann in Bachmann bei Memel, Il. 122, 127, 13I, 270,

— Gem. d. Vor., 122. Rhesa, Dr., Gouvernementsprediger,

nachm. Professor in Königsberg, II. Ribbach, Johann Ernst Heinrich, Kriegsu. Steuerrat in Potsdam, 128, 131. Ribbeck, Konrad Gottlieb, Oherkonsistorialrat u. Propet in Berlin, XXIX:

177, 305, 307, 310, 325, 834, 387, 351, 355, 359, 363, 384, 389f., 392, 398 404, 409, 429, 443, 446, 454, 458 f., 460 ff., 481 ff., 485 ff.; II. 4; III. 207. - J. C., Sohn des Vor., 485.

Ribbentropp, Kriegs- u. Domänenrat in Stettin, IL 524.

Monumenta Germaniae Paedarogica XL

Medizin in Berlin, 170; II. 443, 465. Richelieu, de, Kardinal, 156f., III. 203. Richter, Jean Paul Friedrich, XXIX;

33, 80, 84, 100; IL 352, 388; III. 73, Richter, Musiker beim Orchester des Königl. Nationaltheaters, 412.

- Madame, Gem. des Vor., 412. - Hofrat ans Göttingen, 525 f.

 Madame, Gem. d. Vor., 525 f. - Kanfmann in Königsberg, II. 33.

54, 75. - Madame, Gem. des Vor., II. 48. - Prediger in Carmehnen: Franzosen

plündern sein Hans, II. 547. - Müller in Elkitten, II. 255.

Rick, Carl Philipp, Kriegsrat bei der Hofstaats- u. Dispositions-Kasse, III.

Riebe, Solotänzerin beim königl. Ballet, 327.

Riebes, Kriegsrat u. General-Direktor in Danzig, Il. <u>5, 7, 15, 195.</u> Riedesel, Friedrich Adolf, Freiherr zu

Eisenbach, General, 78, 86 - Friederike, Freifrau zu Eisenbach,

geb. v. Maßow, Gem. des Vor., 78 f.: ihre Äußerungen über Kinderzucht, 86; 87, 385, 417, 425, 427. -Kinder:

Auguste s. Renß v. Plauen. Karoline, 86.

Amerika, 86 Friederike, 81, 86, I24, 126, Georg, 120

Riel, Johann Friedr. Heinrich, Königl. Musikdirektor in Königsherg, II, 47, 5I1: III, 18, 152f., 157,

Rietz, Geh. Kämmerer des Königs Friedrich Wilhelm II, v. Preußen, 115, 327, Rimain, Hofprediger, nachm. Prof. der Theologie in Königsberg, II, 524, 530, Ringhof, Frau Justizrat, in Jäkelsbrück, 503.

Rink, Dr., Prediger in Danzig, II. 8 11, 15, Ritz, Schulze in Bornim, 286.

Ritzler (Rietzler), Musiker in Königsberg, III. 153, 164,

24

Rivaud, franz, Oberst, 278 Robert, Lndwig (Robert - Tornow),

Dichter, 468,

Robertson, William, engl. Historiker, II. 115

Rocca, de, Husarenoffizier, II. 305. - de, Anne Louise Germaine, geb.

Necker, verw. Baronin v. Staël-Holstein, Gem. d. Vor. (s. Staël-Holstein), II. ao5.

Rochlitz, Friedrich, Erzähler u. musikalischer Schriftsteller, 206

Rode, Joh. Philipp v., Kapitan im Ingenieur-Korps, III. 11. Röckner, Feldpropst, 1I. 154, 156, 161,

165, 185, 193, 249, 305, 446, 448, 501, 551 f., 555, 561, 573; III. 16, 175, 185,

Rötger, Schnirat u. Propst des Klosters U. L. Frauen in Magdehurg, X11; 214.

Roguet, franz, General, II. 577.

Rohan, Prinz, 214. Rohleder, Kantor in Schweidnitz, 46.

- Friedrich, S. des Vor., ,angehender Klaviervirtnes\*, 46, Rohr, v., Kammerdirektor: sein Bericht

über die Kriegsereignisse, II. 57 f.; 181. - v., Hofgerichtsrat, 69

Rollin, Charles, franz, Jugendschriftsteller, II. 36. Roloff, Christ, Lndwig, Geh, Rat, Leih-

arzt der Königin Elisabeth v. Preußen. II. 279. - Propst in Berlin, II. 436.

Romanow, Andrej, gen. Kobyla, Ahnherr des russ. Herrscherhanses, II. 215.

Romanow, Michael Feodorowitsch s. Kaiser Michael v. Rußland.

- Philaret, Metropolit von Rostow, Vater d. Vor, II. 215. Romanowna, Anastasia, Gem. des Zaren

II. 215.

Romanzow, Nikolai Petrowitsch, Graf, russ. Minister des Auswärtigen; in Königsberg, III. 51, 166.

Romanzow, Peter Alexandrowitsch, Graf. rnss, Feldmarschall, III, 51,

Romberg, v., General, Gonvernenr von Stettin, 1L. 14, 20.

- v., Sohn des Vor., Leutnant im Reg. Garde du Corps, II. 108.

 Bernhard, Prof., Mitglied der königl, Kapelle in Berlin, 211; III. 212, 214; veranstaltet ein Konzert in Königsberg, III, 115 f.

- Andreas, Violinvirtues, Vetter des Vor., 211.

Roon, v., Rittmeister, Strandinspektor in Palmnicken, II. 548. Roscins, Departementsrat in Marien-

werder, III. 241 Rosenkrans, Prediger in Königsberg,

II, 503; 1II, 159, 176 Rosenstiel, Friedrich Philipp, Geh. Ober-

Finanzrat, Direktor der Königl. Akademie der Künste, 401; üherbringt der Kaiserin Josephine Geschenke. 402: halt eine Vorlesung in der \_Philomat. Gesellschaft\*, 413; 474. Rossignol, franz, General, 41,

Rouan, unterrichtet die Prinzen im Französischen, 438, 442 ff., 446 ff., 451 ff., 458, 460, 462, 464 f., 469 ff.,

474 f.; 11. 205. Rouôt de, nnterrichtet die Prinzen im Französischen, 372ff., 375, 378f., 386f., 393, 400, 405 ff., 411 ff., 415 ff., 419,

424, 429, 431, 435, 437, Rougnette, Hans Stephan v., Generalleutnant, II. 105, 123, 220, 505; läßt 2 Briefe ins feindliche Lager schaffen. II. 576; III. 72; schenkt dem Kronprinzen Pistolen, III. 85; dem Prinzen Wilhelm eine türkische Flinte,

II1. 92. Rousseau, Jean Jacques, XXXVIII, XXXIX, XLII, LVIII.

Rnbens, XLV, XLVI; 239, 287ff., 297f.,

1wan Wassiljewitsch II. v. Rußland, Rüchel, Ernst Wilhelm v., General, XXVIII; 11, 13 ff., 16 f., 20, 32 f., 35, 61, 113f., 121, 248, 289, 344, 378, 429, 466, 483, 496, 518, 524; II. 25, 41, 53; Unterredung mit Delbrück

über die politische Lage, 484, IL 270. 274 f.; Gouverneur in Königsherg, IL 62, 70; II. 69, 72, 75, 77, 81, 86 f.; seine Zusammenkunft mit Colhert, II. 109 f.; II. 110, 113, 117, 134, 138 f., 145 ff., 208, 266, 268 f., 273; letzte Instruktion Friedrichs d. Gr. für ihn, II. 278; Anekdoten von ihm, IL. 279; anf Napoleons Verlangen verabschiedet, II. 281; II. 282 f., 288; verläßt Memel, II. 290; Il. 294, 453. Rüchel, Fran v., Gem. d. Vor., 14.

- Töchter d. Vor., 17, 47, Rudolph, Pädagoge, XL.

Ruppel, Kanfmann in Memel; sein Schiff "Jnno" von den Prinzen besichtigt, II. 123; II. 132, 144 f., 224, 236, 238, 241, 369, 439 f., 442,

 Madame, Gem. d. Vor., II. 236. RnBland:

Rurik, Iwan Wassiliewitsch II. aus dem Hanse Rurik. Zar von Rußland, II, 215.

Alexander I., Kaiser v., XXVII; 95, 188, 361 ff.; besncht die Prinzen in Berlin, 364; 366 ff.; die Gruft Friedrichs d. Gr., 369 f.; 377, 391, 402, 410, 474; H. 48, 73, 84, 152, 187; in Memel, II. 188 f.; II. 193 f., 206 213, 269, 274, 280, 283, 286, 405; III. 44f., 51 f.; langt in Königsberg an, III. 58 f., 83; sagt dem Kronprinzen ,viel Schmeichelhaftes", III. 59; konferiert mit dem Könige, Stein und Golz, III, 60; reist ab, III. 61; 62 f.; schenkt der Garde du Corps Pferde, III. 76; schreibt an die Königin, III, 82f.; III, 84; Königsberg gibt ihm zu Ehren einen Ball, III. 85 f.; III. 108, 112; ladet König und Königin nach Petersburg ein, III. 117; schickt Pelze, III. 126.

Alexej, Kaiser v., H. 215 Elisabeth L. T. Peters d. Gr., Kaiserin v., IL 215, 232, 238

Feodor III., Kaiser v., II. 215. Iwan III., Kaiser v., II. 232

Katharina I., Kaiserin v., II. 215.

Katharina II., Kaiserin v., II. 216. Michael, Kaiser v., II. 215. Nikolaus I., Kaiser v., 20; II. 213

Paul I., Kaiser v., 275; H. 4, 48, 90, 94, 95, 213, 216, 283; III. 155, 175. Peter I., d. Gr., Kaiser v., 298, 307 361; H. 215, 223, 225, 230, 517,

528. Peter II., Kaiser v., II. 215 Peter III., Kniser v., II. 216, 237f.

## S.

Sachs, Hans, 315. Sachsen:

Karl, Prinz v. (Herzog v. Kurland), 49. Sachsen-Altenburg:

August, Herzog v., 419. Sachsen - Cohnrg - Gotha :

Ernst I., Herzog v., 419; II. 81, 95; in Memel, II. 99, 142, 145 ff., 159 164, 166, 174f., 177, 180; erhalt den "Schwarzen Adler-Orden", II. 182; nimmt Ahschied, II, 183.

Leopold, Prinz v., s. Belgien. Sachsen-Coburg-Saalfeld: Franz, Herzog v., II. 124, 164.

Sachsen-Gotha: Angust, Erbprinz v., 83; II. 114, 185,

164. Sachsen-Gotha-Roda:

Johann August, Prinz v., II. 456. Sachsen-Hildburghausen:

Ernst Friedrich Karl, Herzog v., II. 124. Friedrich, Herzog v., II. 286; III. 39.

Sachsen-Lanenburg: Julius Heinrich, Herzog v., III. 133. Sachsen-Meiningen:

Karl, Herzog v., 398. Sachsen-Weimar:

Karl August, Herzog, nachm. Großherzog v., 24 ff., 29 f., 361 f.; III. 444. Karl Friedrich, Großherzog v., 275, 408; III. 51.

Sack, Friedrich Sam. Gottfried, Hofprediger, Konsistorialrat und Bischof in Berlin, XL; 72f., 80, 318, 322, 400; IL 36, 70.

24\*

- Sack, Johann Aug., Geb. Ober-Finanz-, | Savoven-Carignan, Eugen Moritz, Graf Kriegs- u. Domänenrat, Minister, 313; II. 113: Beymes Urteil über ihn. II. 118; II. 322; in Königsberg, II. 524ff., 539; III. 28, 94; znm Oherpräsidenten der Mark und Pommern ernannt, III. 113.
- Kammergerichtsrat(?); als Deputierter der Mark Brandenburg in Memel, II.
- Salieri, Antonio, Komponist, 174; III.
- 103. Salis, Ulysses, Freiherr v., XL.
- Grafv., Landeshanptmann i Schlesien, IL 31. - v., Kriegs- u. Domänenrat, Direktor
  - der ostpreuß. Kammer in Königsherg, II. 81.
- Salleneuve, "Bürger- n. Wachs-Poussier" in Berlin, 439.
- Sallinger aus Stettin, 482. - Madame, Gem, des Vor., 480.
- Salomo, 157. Saltzmann, Kaufmann in Elhing, II. 16f.
- Joh. Zacharias, Hofgärtner in der ehemaligen Fasanerie zu Sanssonci. II. 17. Salzmann, Christian Gotthilf, philan-
- tropisch-pädagogischer Schriftsteller, XL, XLI, XLII, XLIII: 35, 41, 54, 58, 111, 114 f., 116 f., 120, 123 f., 126 ff., 142, 152, 154, 157 ff., 159 ff., 162 f.; III. 81.
- Kommerzien- u. Admiralitätsrat in Königsberg, Il. 41 f.; seine Tabakfabrik von den Prinzen besichtigt, II. 52.
- Sand, Karl Ludwig, Mörder Kotzebnes,
- Sander, J. D., Buchhändler in Berlin, 31, 48, 60, 62, 66 ff., 73, 86, 117. Sartoris, v., prenß. Kammerherr, braunschweig. Ministerresident in Berlin, 120, 327,
- Sohn des Vor., 261.
- Tochter des Ersten, 417.
- San, Baner in Ortwig, 488. Saussure, H. B. de, Naturforscher, H. Scharnhorst, Gerhard Johann David v.,
  - 403,

- v., II. 183
- Eugen, Prinz v., Sohn des Vor., II. 183 f., 186.
- Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, Wilhelm Ludwig Graf (Fürst) zu, Oberhofmeister der Königin-Mutter Friederike v. Preußen, nachm. Polizeiminister u. Minister des Königl, Hauses, 288, 434; IL 264, 446ff., 453, 455 f., 461, 469, 479; III. 63, 66, 102,
- Scapi, polnischer Magnat, II. 105. Schachtmeyer, v., Major im Füsilier-
- Bataillon Schachtmeyer, 426. Schack, v., Major, Erzieher des Prinzen
- Friedrich Wilhelm (III.), 10. - Wilhelm Georg v., Gouverneur des Prinzen Wilhelm (d. Alt.) v. Prenßen,
- 76, 142; IL 449, 528. - v., Major im Reg. Gensd'armes, 127, 28, 493.
- Frau v., Gem. des Vor., 493, 496 506.
- Hannchen v., Tochter der Vor., 127. 493, 496, 506.
- Frau v., aus Dänemark, 525. Konditor in Berlin, 197.
- Schadow, Friedrich Gottlieb, Oberhofbauamtsassessor; zeichnet in Sanssonci. 300. - Johann Gottfried; Einweihung seines
- Hauses, 394; nimmt die Totenmaske des Prinzen Ferdinand, 457; revidiert das Modell zn einer Büste des Kronprinzen, 477. - Mlle. Kammerfrau der Königin Luise,
- II. 85; erkrankt in Memel, II. 112; ihr Tod. II. 115; ihr Charakter, II. 115; II. 116; ihre Beisetzung, II. 120f.; 156
- Schädlich, Erzieher des Prinzen Karl v. Prenßen, III. 199, 217f., 219f., 230, 250, 269, 287, Schaffrinsky, Assessor bei der General-
  - Salz-Administration in Berlin; seine physikalischen Instrumente von den Prinzen besichtigt, 190; 384, 413.
  - XXVIII. XXIX; IL. 71 f., 75, 103, 107,

267, 290, 309, 311, 318, 328; über die Zweckmäßigkeit einer histor. Darstellung "aller Schritte des Königs seit dem Ausbruch des Krieges", IL 332; 337, 362, 369, 378f., 382, 386, 390, 397, 406, 409, 411; über den 14. Oktober 1806, II. 412; II. 419; über den militärischen Dienst der Prinzen, II. 425; II. 435, 449; wünscht an den Vorlesungen Hagens teilznnebmen, II. 455; II. 458, 465, 491, 510, 518, 530, 537 f., 562, 574; 111, 23; hält der Königin Vortrag, III. 26; III. 39, 66 f., 84; begleitet den Prinzen Wilhelm nach Petersburg, III. 127; III. 130, 132, 153, 158, 166; über York u. Diericke, III. 167; III. 170; über Steins Idee hinsichtlich der Erziehnng des Kronprinzen, III. 181: III.208; empfiehlt eine Heiratzwischen dem Kronprinzen und der Prinzessin v. Wales, III. 209; III. 213, 218, 222, 226, 230, 249, 251, 262, 264, 269, 271, 277, 279, 286, 290.

Scharnborst, August, Sohn des Vor., II. 537; III. 249, 252, 254, 269, 271, 274, 286.

 Julie v., T. des Gen. v. Sch., s. Dobna-Schlobitten.
 Schaumberg, Kaufmann in Memel, II. 38.

Schanroth, Karl v., Oberst and Kommandeur des Husaren-Bataillons Bils, II. 80.

Scheel, Friedrich Wilhelm, Kriegsrat in Berlin, II. 234.

Scheffner, Johann Georg, Kriege- und Stenerat in Konigaberg, XXVIII, XXXVII, XXXVII; materhalt sich mit Delbrück über dessen, Berufsgeschäft\*, II. 74f.; II. 79; Inattdassen Anfarckanakeit auf Telemach, II. 83; III. 85, 107f. 128, 128f, II. 201; seiter Delembelt, II. 417, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271, 1271

III. 53, 64, 76, 189, 144, 149, 152, 168, 176, 197f., 244, 248f., 252, 255, 260, 268f. Scheffner, Frau, Gem. des Vor., III. 60.

Scheibler, Johann Daniel v., Geb. Obertribnnalerat in Berlin, 93.

Scheik (Kaufmann), in Memel, II. 145, 269. Scheller, Ober-Lotterie-Richter, Stadt-

Justizrat in Danzig. II. <u>5.</u> <u>7.</u> <u>11.</u> <u>15.</u> — Fran, Gem. d. Vor., <u>7.</u> <u>15.</u>

Schelling, Friedr. Wilh. Joseph v., Philosoph, 479.

Schenk, Diener Delbrücks, <u>222</u>, <u>286</u>, <u>289</u>, <u>295</u>, <u>310</u>, <u>317</u>, <u>397</u>, <u>440</u>, <u>456</u>, <u>479</u>, <u>496</u>, <u>514</u> f.; II. <u>68</u>, <u>183</u>, <u>199</u>, <u>210</u>, <u>338</u>; III. <u>61</u>, <u>224</u> f., <u>227</u> f.

Fran des Vor., III. 225 f.
 Schenkendorf, Gottlob Ferdinand Max

Gottfried v., Regierungarat, II. 479; III. 64, 80; sein Festspiel "Die Bernsteinküste", III. 165. — Frau v., 499, 505.

Scheps, Auditenr im Reg. Garde, II. 508. Scheres, Kommerzienrat in Königsberg,

II. 32, 37, 41.
Schewe, Adolf Friedrich v., II. Präsident des Oberkonsistorinms in Berlin,

II. 321. Schiavonelli schickt ans Berlin Knpferstiche an den Hof nach Königsberg.

II. 454.
Schick, Mitglied der königl. Kapelle, 268.
Margarete Luise, geb. Hamel, kgl.

Kammersängerin in Berlin, 76, 118. Schickler, Gebrüder, Bankiers in Berlin, 412; II. 322. Schierstädt, v., Lentnant im Dragoner-

Reg. Nr. 9, II. 570; III. 8. Schikaneder, Emannel, Opern- n. Lust-

Schikaneder, Emannel, Opern- n. Lust spieldichter, 121.

Schilden, Friedrich Freiherr v., Kammerherr der Königin Luise, 4I, 63, 127, 338, 367, 392, 416, 443, 522, 524, 526; III. 9, 33, 59, 62, 65, 98, 102; erzählt von der Reise nach Petershurg, III. 155; III. 184, 198, 200, 218, 273, 281, 286,

Schill, Ferdinand Baptist v., Major: seine Heldentaten, II. 136f., 148; II. 138, 140; beschwert sich über Lucadou, II. 206 f.; erscheint in Königsberg, II, 518; II. 519; besucht die Prinzen, II. 520; II. 523 ff., 526; nimmt Abschied, II. 529; III. 202 204f.; Abenteuer u. Kriegstaten, III. 207, 212; III. 208, 213; sein Tod, III. 222.

Schiller, Friedrich v., LI, LIII; 97, 114. 149. 157 ff., 161 f., 206. 263, 290; Todesfeier 477. - Charlotte v., geb. v. Lengefeld; ihr

Brief an Delbrück, 476. Schimmelpfennig v. d. Oye, Major im Bataillon Towarczys, 416.

Schimonski, v., Bischof zu Leros, Weihhischof von Breslau, II. 323, 326, Schindekopf, Henning, Ordensmarschall,

II. 554. Schlabrendorf, Friedrich Ludwig Graf v., Kammerberr, 54.

- Georg Wilhelm v., Geh. Ober-Finanz-. Kriegs- u. Domänenrat, Il. 71, 95f., 110; seine politischen Anschanungen, II. 112: II. 195, 200, 215, 302, 390. Schladen. Friedrich Heinrich Leopold, Baron v., preuß. Staatsmann, 362; H. 132, 194; erklärt dem Kronprinzen Karikatnren Napoleons, II. 197; II. 200 f., 230, 234, 240, 246, 269, 448, 453, 455, 461, 468, 474; III. 44, 106; über die Reise nach Petersburg, III.

114. Schlau, Kutscher in Berlin, 230. Schlechtendal, Dietrich Friedr. Karl, 2. Landgerichts-Direktor in Berlin,

315. Schlegel, August Wilhelm v., 363. Schleiermacher, Friedrich Ernst Daniel, XXIX; 169, 200, 203, 459, 462, 464; II. 18, 206, 301, 365; langt in Königsberg an, III. 41; III. 42; seine Außerung über den Kronpringen, III. 45; predigt in der Schloßkirche, III. 26, 43, 55, 66, 70, 255.

47; III. 49; üher Stein in Sachen der Erziehung des Kronprinzen, III. 50, 53; nnterhalt sich mit dem Kronprinzen, III. 50 f.; III. 54; prüft den Kronprinzen, III. 55; bei den Prinzen. III. 56; sieht des Kronprinzen schriftliche Arbeiten dnrch, III. 56; III. 57f.: über Steins Brief an Wittgenstein, III. 63; III. 64, 95.

Schleinitz, Karl Anton Wilhelm, Freiherr v., Präsident des Kammergerichts, III. 64.

- Freiherr v., Landrat des Kreises Marienwerder, Bruder des Vor., III. 64. Schlenk, Diener des Generals Diericke, III. 221.

Schleswig-Holstein-Beck. Karl, Herzog v., Il. 74.

Friedrich Karl Lndwig, Herzog v., preuß. Generalleutnant, II. 24, 26, 54, 65, 67, 70, 80, 82 ff., 86, 265, 271, 458; überreicht dem Kronprinzen das Diplom eines Ehrenmitgliedes der ökonomischen Gesellschaft, H. 482; III. 164, 168,

Schleswig-Holstein-Gottorp: Adolf Herzog v., II. 201.

Adolf Friedrich, Herzog v., siebe Schweden. Friedrich III., Herzog v., II. 404.

Karl Friedr. IV., Herzog v., IL. 216. Peter, Herzog v., s. Peter III., Kaiser v. Rußland. Schlense, v. d., Lentnant im Infanterie-

Reg. Nr. 2, II. 41, 570; III. 139. Schlichtegroll, Adolf Heinrich Friedrich. Direktor der Hofbibliothek in München, 88; 11. 430.

Schlichting, Gottlieb, Kossätensohn aus Wölsickendorf, 510.

Schlieben, v., Oberst in Potsdam, 43. - Graf v., Erbamtshauptmann, Generallandschaftsrat in Preußen, II, 24, 86. 474; III. 23, 63.

- Sohn(?) des Vor., II. 303, 311. Schlieffen, v., Oberst n. Kommandant v. Königsberg, 11. 449, 451; III. 7.

460, 465; 1II. 10, 248, 252, 255. - Heinrich Wilhelm v., Major im Reg. Leibgarde (1805 Oberstlentnant), 49,

214, 220, 272, 284, 520, Schlitz, Joh. Enstachins, Graf v., genannt v. Görtz, "Wirklicher Geh. Etats-Minister\*, 443.

Schlözer, August Ludwig v., Prof. der Politik in Göttingen, LI, LIII; 410. Schmalensee, v., Mecklenbnrgisch-Strelitzscher Kammerherr, 443, 516; III. 260.

Schmalz, Theodor Anton Heinrich, Geh. Justizrat, Prof. in Halle n. Berlin; in Memel als Deputierter der Universität Halle, II. 311; II. 312; Andienz beim Könige, II. 313 f.: besncht die Prinzen, II. 315: erbält den Beschluß über die Verlegung der Universität nach Berlin, II. 331; II. 332; III. 103. Schmeling, v., Oberst im Infanterie-

Reg. Nr. 17, 400. Schmettan, Carl Friedrich Wilhelm, Graf v., Generalleutnant, 381. Schmidt, Feldprediger, II. 287.

- Lndwig v., Rittmeister im Husaren-Reg. Köhler, holt ans der Moldan Remonte, II. 242; bringt Pferde u. Kamele für die Prinzen mit, II. 483. - Oberförster in Warnicken, II, 558.

- Friedrich Wilbelm Angust, genannt Schmidt von Werneuchen, Prediger n. Dichter, 478.

- Gardist, III. 66.

- Demoiselle in Königsberg, II. 32. Schmieder, Dichter, II. 34.

Schmiedseck, v. Major, III. 41. Schnege, Cölmer in Kragan, II. 550. Schneider, Lentnant im Feld-Artillerie-

Korps, 246, 281, 357, 434. - Joseph, Kanfmann in Königsberg,

II. 566; III. 17, 81. Schoch, Konditor in Berlin, 67 f., 72.

396, 451. Schöler, Moritz Ludwig Wilhelm v.,

Major, II. 132, 273, 277, 287, 422, 529f.

Schlieffen, v., Söhne des Vor., II. 449, | Schön, Heinrich Theodor v., prenß. Staatsmann, II. 9, 31, 275f., 295, 415, 443; III. 110.

 v., Lentnant im Dragoner-Reg. Nr. 7. ПІ. 15.

Schönburg-Stein-Hartenstein, Alfred, Prz. v. (Fürst), Leutnant im Regiment Garde dn Corps, IL 140, 175, 184.

Schoene, Propet in Königsberg, II. 494. Schöneburg, Kanfmann in Memel, II. 302, 307,

Schönen, v., Präsident, 263,

Schönfeld, Klavierlehrer d. Kronprinzen in Königsberg, III. 109, 116, 130f., 136, 157 f., 215, 225, 229, 248, 251, 257, 262, 265 f., 271 ff., 274 ff., 277 ff., 283 ff., 287 f.

Schöning, Ernst Sigismund v., Generalmajor, II. 271.

- v., Kapitān im Reg. Garde dn Corps, III. 5, 8, 55, 80, Schrader, pädagogischer Schriftsteller,

XLIII. - Johann Gottfried, Direktor der Aka-

demie der Künste, 81. Schröckh, Johann Matthias, Prof. der Geschichte in Wittenberg, II. 445.

Schröder, Christian Friedrich v., Sons-Gonvernenr der Prinzen Heinrich u. Wilhelm v. Prenßen; begleitet den Kronprinzen, 22 f.; 29 f., 32, 60, 185, 235, 520.

- Karl Gottfried, Kriegsrat, 117, 126, 183.

- Fran, Gem. des Vor., 83, 117, 120,

- Oberförster in Freienwalde, 499, 505. - russ. Oberst, II. 291; erhält den Orden "pour le mérite", II. 293.

- Hafenmeister in Memel, II. 98, 112, 337.

Schrötter, Karl Friedrich, Freiherr v., Kanzler and Regierungspräsident, XXVIII; II. 5, 63, 81, 84, 99, 118, 177, 255, 260, 297, 451, 478, 485, 521, 523, 534, 539, 541; III. 5, 20; seine Unzufriedenheit mit den nenen

Kriegsartikelu, III, 45f.; III, 89, 152 f., 167, 227, 244, 249, 251. Schrötter, Karoline v., geb, Gräfin Dohna, Gem. des Vor., II. 539, 541; III. 152,

242, 249, 251.

- Friedrich Leopold, Freiherr v., Staatsminister, 74f., 423, 433, 436, 567; II. 5, 11, 59, 62f., 67, 75, 79; erhalt ungünstige Nachrichten über die Kriegsereignisse, IL 80: II, 81 ff., 99, 110: Beymes Urteil über ibn, II. 118; II. 141, 167, 198; seine "Unwürdigkeit", II. 219f., 226, 233, 247, 251 260, 450, 462, 553; III. 16, 20, 89, 167, - Barou v., Sohu des Vor., Leutnant im Husaren-Reg. Nr. 10, II. 35, 273;

Ш. 64. - v., Postdirektor in Marienwerder, II, 50.

Schropp, Simon, & Comp., Landkarteu-Handlung in Berlin, 334, 396.

Schubart, Chr. Friedr. Daniel, III. 111 Ludwig, Schriftsteller, Sohn des Vor., II. 111.

Schuderoff, Johann Georg Jonathau, Superintendent in Ronneburg, 177. Schulenburg-Kehnert, Friedrich Wilhelm, Graf v. d., General der Kavallerie, Kabinettsminister, Gonverneur v. Berliu, XII, XIV, XXVIII; 62, 74, 373, 378, 437, 521, 526; II. 3f., 29f.; über den Friedensschluß, II. 45; II. 48f., 55; seine Nachrichten über die Kriegsereignisse, II. 60f.; IL 67; als Staatsmann, H. 112; seine Entlassung,

- Graf v. d., Rittmeister im Regiment Garde du Corps, IL 349f. Schulthess, Johann Georg, Prediger zu

II. 113, 116f.

Münch-Altorff in der Schweiz, 76. Schultz, Kriegs- und Domaneurat in

Königsberg, III. 12. Johann, Hoforediger, Prof. der Mathematik iu Königsberg, II. 463.

- Auguste, Solotänzerin heim Köuigl. Ballet in Berlin, 327.

Schulz, Johann Friedrich, Geh. Ober-

Finanzrat in Berlin, 81, 83,

- Oherhofprediger, General superintendeut u. Konsistorialrat in Königsherg, III. 110. Schnlz, Johann Heinrich ("Der Zopf-

prediger"), in Gielsdorf, II. 117f.

- Dr. med, aus Magdeburg, 214 f. Kämmerer in Kyritz; von den Franzosen erschossen, II, 217 f.

Schulze, Joh. Gottlieb, Ober-Hofbaurat u. Garten-Direktor in Potsdam, 290, 295, 306.

- Referendar in Königsberg, II. 59 - Figurant beim Königl Ballet in

Berlin, 253 - aus Halle, 137.

- Fran Kriminalrat aus Berlin, chem. Amme des Prinzen Karl, 489.

- ("Die alte"), bei der Bedienung der köuigl. Kinder, II. 476.

Schnmacher, 140. Schumaun (Kriminalrat), II, 234 Schummel, Prof. in Breslan, 102, 140.

Schummer, Kaufmann in Memel, II, 347. Schur, Joh. Heiurich, königl. Stallmeister, 269.

Schwarz, Bürgermeister in Magdehurg, 308.

- David, aus Magdebnrg, 54, - Rendant in Freieuwalde a. d. Oder,

485 f., 499, 504 f., 506 f., 510, 516, - Madame, Gem. des Vor., 481, 506. - Schulze in Neu-Levin, 502 f.

- Töpferfrau iu Königsberg, III. 228. Schwarzenberg, Adam Graf zn, Minister des Kurfürsten Georg Wilhelm von Braudeuburg u. Statthalter der Mark, III. 84.

Schweden, Könige von:

Adolf Friedrich (Herzog v. Schleswig-Holstein-Gottoru), III, 191. Friedrich L, III. 191.

Gustav L Wasa, LIII f., 335; II. 201, 223; III. 192.

Gnstav II. Adolf, LIV; II. 337, 353. Gustav III. Adolf, 42; III. 191 ff. Gnstav IV. Adolf; schickt deu Schwarzen Adler-Orden zurück, 267; 442; II. 203, 269; III. 186.

Karl IX., II. 201.

Karl XII., 307; II. 180 f., 182 f., 226. Karl XIII., II. 58; III. 186, 191. Karl XIV. Johann, s. Bernadotte.

Schwenk in Königsberg, III. 5. Schwerin, Wilhelm Graf v., Rittmeister

im Reg. Garde du Corps, 330.

— Felix v., Oherst im 2. Bataillon Garde, 171.

Schwink, Kommerzien- und Admiralitätarat in Königsberg, II. 457, 520.
Demoiselle, Tochter des Vor., II. 457 f.

Scipio, XLIII; 229.

Sebach, v., Weimarischer Kammerherr, II. 267, 487.

Sehald, Karl August, Justizkommissarins in Berlin, 160, 496 f., 521.

Malchen, Tochter des Vor., 497, 499, 508, 517, 528.
 Seckendorf, Fri. v., Hofdame der Prin-

zessin Wilhelm v. Prenßen, III. 254. Sedmoratzky, russ. General, II. 146. Seegeharth, Joh. Friedrich v., Präsident des General-Post-Amts in Berlin, 442;

II. 11, 13f., 453.
Seeling, Johann Konrad, Kunstdrechsler in Breslan, II. 412, 417, 455; über-

bringt der Königin und dem Kronprinzen Geschenke, III. 176; schenkt dem Prinzen Wilhelm eine Drechselhank, III. 178; III. 179, 181 ff., 247

283, 287. Sehring, Demoiselle in Königsberg, III. 159.

Seiler, Georg Friedrich. Prof. der Theologie in Erlangen, 274.

Öberförster in Schmolainen, III. 235.
 Selke, Königl. Kutscher, II. 31, 35, 93;
 III. 130.

Selle, Christian Gottlieb, Leiharzt des Königs Friedrich II. v. Prenßen, II. 279.

Sello, Wilhelm, Hofgärtner and Hofplantenr in Potsdam, 291, 304, 308.Sembritzki, Johannes, Apotheker in

Memel, II. 236, 247. Semler, Johann Salomo, Prof. der Theo-

logie in Halle, Il. 118.

Septlit, Amtmann in Uderwangen, III. 231.

5. Senme, Johann Gottfried, 206.

Severs, Regierungsrat in Stettin, 506. Seyffert (die), bei der Bedienung der Königl. Kinder, Il. 476.

r Shakespeare, 235.

Shirtlif, unterrichtet den Kronprinzen im Englischen. II. 462, 464f., 467, 470f., 476, 481 ff., 484, 487 ff., 481, 493, 495, 498, 500, 502, 507 f., 510 f., 512 f., 515 f., 518; nimmt Abschied u. wird vom Kronprinzen beschenkt, II. 592.

Sicilien,

Ferdinand L. König v., II. 215. Sickingen, Franz v., III. 34.

Siegfried, Friedrich Wilhelm, Rendant der Kurmärk. Kammer-Bau-Kasse in Berlin, 306.

Sievers, Stallmeister, II. 31, 37, 42, 378. Siewert, Kommerzienrat n. Stadtrat in

Danzig, II. 7, 11.

Madame, geh. Klein, Gem. des Vor.,

Madame, gen. Riem, Gem. des Vor.
 II. 15.
 Königl, Lakai, II. 411.

Simeon, Großfürst von Rußland, II. 215. Simon, Haarkräusler in Königsberg,

II. 67. Simonson, Antiquar in Berlin, 95. Simpson, Lizentrat in Memel, II. 94 ff., 112, 273, 297, 303, 328, 428, 438,

440, 499, 542. Sixtns V., Papst, 259 f.

Skjöldehrand, Anders Fredik Graf v., schwed. Kriegsminister, Mitglied der schwed. Akademie, 64.

Smollet, Tohias George, engl. Schriftsteller, II. 408. Snethlage, Bernhard Moritz, Direktor

des Joachimethalschen Gymnasinms in Berlin, 487, 519; II. 351.

Soenderop, Friedrich Ludwig, Justizkommissarins in Frankfurt a. d. Oder, 493, 504, 506 ff.

Frau, Gem. d. Vor., 504, 508 ff.
 Albertine, Tochter der Vor., 493,

504 ff., 507 ff., 510; II. 4. Sokrates, 50, 70 f.

Solhrig, Karl Friedrich, Deklamator, 77, 183, 187; spielt Billard mit den

6, 273, 302,

Prinzen, 207, 210, 219, 353; 209, 212, Spener, Karl, Buchhändler in Berlin, 214, 254, 256 f., 259; erledigt Rechnnngssachen der Prinzen, 262, 360; 266; desgl. Delhrücks Privatrechnungen, 270; 294 f.; besnebt Delbrück and die Prinzen in Potsdam, 296 f.; 298, 300. 323, 339; beanfsichtigt diese, 350; 352 354, 356, 374; erhält eine Anstellung in Halle, 399; 400.

Solié, Komponist, II. 25.

Solly, Kanfmann aus Danzig, II, 337. Solms, Grafin, Hofdame der Königin Luise, 84, 88, 109.

Solms-Braunfels.

Friedrich Wilhelm, Prinz v., 52, 356; II. 49 ff., 54, 61; seine Haltnng in Kolberg, II. 64; 79, 84, 86; III, 173. - Wilhelm, Sohn des Vor., II. 5f., 12 41, 54, 59, 75, 82,

Solon, LIII; II, 510, Sontag, englischer Oberst, II. 59.

Sophie, T. des Knrf. Georg Lndwig v. Hannover, nachm. Königs Georg I v. Großbritannien, Gem. des Königs Friedrich Wilhelm L v. Preußen, 4, 158; II. 553.

- T. des Herzogs Ernst Friedrich Karl v. Sachsen-Hildhurghausen, L. Gem. des Herzogs Franz v. Sachsen-Cobnrg-Saalfeld, II. 124.

- Charlotte, T. des Kurfürsten Ernst Angust v. Hannover, Gem. des Königs Stägemann, Friedrich August v., Geh. Friedrich L v. Prenßen, LVIII.

Sonlt, Nicolas Jean de Dien, franz. Marschall, III. 39. Spalding, Joh. Joachim. Theologe, 4, 75. - Georg Lndwig, Professor in Berlin,

XXIX, XL; 4, 176, 182, 221, 462; II. 334, 429,

- Frau, Gem, des Vor., 84. Spanien, Könige von:

Ferdinand der Katholische, III, 101. Philipp II., 262: III. 198. Philipp V., 157.

Spazier, Pädagoge, XL.

Spencer, Georg John, 51.

Spener, Christoph Friedrich, Kriegsrat

Sperling, Lizentrat in Memel, II. 95f., 112, 261.

Spieker (Spiker), Christian Wilhelm, Prof. der Theologie in Frankfart a.

d. Oder n. Superintendent, III, 22 Spittler, Ludwig Tim., Freiherr v., Prof. der Theologie in Göttingen, 383.

Spitzbart, Theodor, Kriegsrat n. Hofstaatsrentmeister der Königin-Mntter Friederike v. Prenßen: seine Änßerungen über die Erziehung d. männlichen Geschlechts, 73: 324.

Splittgerber, David v., Jägermeister, 487.

Spontini, Gasparo, Komponist and Generalmusikdirektor in Berlin, 211. Sprengel, General - Superintendent in Memel, II. 101, 181, 372, 423, 426, 431 ff., 437, 440, 454, 499,

Stach von Goltzheim, Engelhardt Ludwig, Kapitan, II. 399, 425f., 439; III, 106.

Stackelberg, Gustav Ottonowitsch, Graf. russ. Vertreter am preuß. Hofe in Königsberg, II. 485, 489; III. 63, 86. Stadtmüller ans Danzig, IL 208, 229, 234, 236, 243, 521.

- Madame, Gem. des Vor., II. 210. 229, 234, 236, 243

- Jonny, Tochter der Vor., 243. Staatsrat, XXVIII: 346; IL 33, 102; über die Friedensaussichten, II. 104f.; II. 107, 143, 168, 179, 182, 194; seine Ode (,Der Geist Friedrichs d, Gr. "),

IL 206; II. 213, 215, 239, 276, 443, 466, 474f.; III. 5. Staël - Holstein, Baron v., schwed. Gesandter in Paris, II. 305.

- Anne Louise Germaine, geb. Necker. Gem. des Vor., 363. - 8. Rocca, - Anguste Lonis, Sohn der Vor., IL

Steenke in Memel, III. 183f. Steffens, Heinrich, Prof. der Physik in

Breslau n. Berlin, 479. in Berlin, 224 f., 257, 401 470 491. Stein, Heinrich Friedrich Karl, Freiherr vom n. znm. Miuister, XXI, Steinkopf, Fran Oberamtmann in Egeln, XXII. XXVI. XXVIII. XXXVI: 346. 352, 464, 504, 566, 575f.; II. 13, 19, 50f., 73, 75, 99; seine Entlassung (1807), II. 113; II. 117, 131, 193, 221, 239, 253, 322; von Berlin am 20. September 1807 abgereist, II. 353; Anknuft in Memel, II. 858; II. 360f.; seine Erklärungen üher Beyme, II. 362: II, 363, 365, 369, 378f., 386, 390, 401, 405, 411 ff., 416, 422, 425, 433, 435, 438, 449, 452, 456, 468; sein "kurz angehnndenes Wesen" gegen Delbrück, II. 475; fordert die Köuigsherger Kaufmannschaft z. Anfhringung von 12 Millionen Franken auf, II. 485; II. 537, 540; seine Eröffuung an Delhrück wegen der weiteren Erziehnng des Kronprinzen, II. 576; III. 3; III. 4ff., 7f.; Verhandlung mit D., HL 9; HI, 10, 16, 20, 24, 30, 36, 39, 46, 49; seine Ansicht über des Kronprinzen Erziehung, III. 50, 53; III. 54, 60; sein anfgefangener Brief an Fürst Wittgenstein, III. 63, 66; III. 67, 73, 78, 80, 84; sendet dem Kronprinzen den Wahlspruch des Knrf. Georg Wilhelm, III. 92; III. 96; seine Entlassung (1808), III. 102, 106: III. 111: üher die Reise des Königspaares uach Petersburg, III. 114: III. 118: von Napoleon geächtet, III. 137; III. 139, 175, 180f.

Stein, Freiherr v., Polizeipräsident in Königsberg, H. 353; HI. 146, 150, 252, 2541, 273, 280.

- zum Altenstein, Karl Freiherr v., Graf, Kammerherr, 449. II. 152, 182, 198, 221, 239, 405, 433; Strabo, griech. Geograph, II. 172. III. 107, 110; über die Erziehung des Strauß, Frl. v., Erzieherin der jungen Kronprinzen, III. 119; III. 273.
- Christian Gottfried Daniel, Prof. am Gymnasinm zum Granen Kloster in Stritzke, ehem. Lakai Friedrichs d. Gr., Berlin, 410; III. 10 Steinbart, Kousistorialrat u. Prof. in Ströhel in Königsberg, II. 51.

Frankfurt a. d. Oder, 51. Steinburg, Schanspiel-Direkt. i. Königsherg, II. 572.

Steinke, Kommerzienrat in Pillan, II. 544 f.

305.

Steinmetz, Karl Friedrich Franciscus v., Vicekommandant von Kolberg, II. 298.

Stephani, Madame, 412.

- Beauharnais, Gem. des Großberzogs Karl Friedrich v. Baden, II. 341. Stephanus, Robert (Roh. Etieune), Buchdrucker n. Gelehrter in Genf, 190 Stewart, Kapitan aus Danemark; zeigt den Prinzen "Sachen aus China", 117. St. Hilaire, Kommandant vou Berlin, III. 113.

Sticks (!), Leutnant, III. 5. Stieler, Lentnant im Feldartilleriekorps,

II. 506; III. (8); nnterrichtet die Prinzen im Zeichnen, III. 17, 84 f. Stiemer, Erzieher des Fritz Argelander. IL 506.

Stimming, 248.

Stolberg, Friedrich Leopold, Graf zu, Präsident der fürsthischöflich. Regierung zu Eutin, II. 416. Stolherg-Gedern, Karl Christian, Fürst

zu, 398. Stolherg-Wernigerode, Antou, Graf zu. Leutnant i. Regiment Garde dn Corps. nachm. Minister des Königl. Hauses,

II. 271, 301. Stosch, Ferdinand, Hofprediger in Berliu, II. 267, 468.

- Leutnant, Sohn des Vor., II. 267. - Karl Wilhelm, Dr. med., Hofmedikus des Prinzen Heinrich v. Preußen, IL 279.

Prinzessin Therese v. Thurn n. Taxis,

III. 241.

Stromberg, v., Leutuant im Iufanterie-Reg. Nr. 37, II. 455.

Struensee, Karl August v., prenßischer Minister, XXVIII; 118f., 274f., 277ff. Stuart, euglischer Oherst, II. 256, 270. Stuhenrauch, Friedrich Heinrich, Kam- | Tamm, Tuchfahrikant n. Kommerzienmerdirektor in Berlin, 74, 177. Stackert, Prediger in Königsberg, III.

Starm, Kriegs- u. Domänenrat in Ber-

lin, II, 297. Stutterheim, v., Oherst (General), 421;

II. 452, 464, 526; III. 40, 83; führt die Untersuchung gegen Schill in Berlin, III. 205.

- Karl August v., Major im Infanterie-Reg. Nr. 58, II. 116

- Friedrich Heinrich Lndwig v., österr. General, 393; II. 213. - Karl Freiherr v., österr. Feldmar-

schall, II, 214. Snbow, Nikolans, Graf, Mörder des Kaisers Panl L v. Rn6land, 94. Suchet, Lonis Gahriel, franz, Marschall,

II. 105, 577. Sncro, 76.

Süßmayer, Franz Xaver, Komponist in Wien, 121, 231,

Süvern, Joh. Wilh., Prof. n. Staatsrat, XXVIII; II. 448, 450; verbittet sich die Anwesenheit der Damen hei seinen Vorträgen, II. 451; Il. 456, 459, 461, 463, 466, 468, 470, 489, 493, 495, 498, 512, 515, 566; III. 38, 42, 182, Sulla, LII

Snizer, Johann Georg, Prof. der Mathematik am Joachimstalschen Gymnasium in Berlin, XL, XLII., 45, 76,

Spworow, Alex. Wasiliewitsch, Graf. russ. Feldmarschall, II. 365.

Swift, Jonathan, politischer Satyriker, II. 394.

Sydow, v., Kammerherr, Hofkavalier des Prinzen Ferdinand v. Prenßen. Syloson, Bruder des Polykrates, 156.

T.

Taegen, Amtmann in Pobethen, II. 551, 555 f. Pfarrer in Pobethen, II. 555.

Tacitns, III. 69.

Talleyrand-Perigord, Edmond, Fürst v., 432.

rat in Potsdam; sein Landsitz vom Kronprinzen hesneht, 18.

- Bäcker in Schweidnitz; als Depntierter in Königsberg, III. 247.

Tarrach, Oberbürgermeister von Memel, H. 94, 440.

 Friedrich Franz v., prenß. Gesandter in Stockholm; in Königsherg, 362; II. 524; III. 58, 94, 171.

Tartini, ital, Musiker, 237.

Tanenzien von Wittenberg, Bogislaw Priedrich Emannel, Graf: seine Answechseling, II. 163; seine Gefangenschaft, II. 176f.; II. 222; sein Verhalten in Ansbach, II. 234; II. 399; langt in Königsberg an, III. 101:

III. 102, 108, 114f., 118, 170. - Lisinka, Gräfin v., Tochter des Vor., Hofdame der Königin Luise, XX, XXVII: 220, 309, 318, 322, 327 f. 332, 342, 439, 444, 516, 518, 525; II. 7f., 12f., 30f., 41f., 47, 53, 66, 72, 79, 82ff., 87, 98, 100, 102, 108, 128; weissagt ans den Karten, II. 130 132; II. 139, 142f., 147, 150, 158, 163. 168 f., 174 ff., 186, 189, 194 ff., 195 202f., 206, 208, 211, 216, 218, 222, 224, 226 f., 241, 243, 253 f., 261, 263, 265, 280, 282 f., 285 f.: läßt sich weissagen, 290, 464f.; II. 292, 302, 305, 325, 351, 359, 373 ff., 379, 381, 385, 390, 396, 404, 407, 426, 428, 435, 447; heauftragt Delbrück, "ein kleines Theaterstück anznfertigen\*, II. 467; II. 476, 490f., 509f., 513f.; tritt als

Kartenlegerin anf, II. 515; IL 520 ff., 525; III. 62, 65, 67, 74, 82, 108, 148, 151 f., 176, 257. Tansch, Klarinettist bei der kgl. Kapelle in Berlin, 243, 338, 388,

Sohn des Vor., 388. Telle, Solotänzer im kgl. Balletkorps an Berlin, nnterrichtet die Prinzen im Tanzen, 169ff., 172ff., 175, 177f., 180f., 184f., 187, 189ff., 192, 195f., 199, 204, 209, 219, 227 f., 234, 236 239 ff., 249, 258, 262, 270, 278, 299,

350, 359, 370ff., 373 f., 380, 383, 388 f., Tiedemann, v., Stabskapitän, HL 251. 429 f., 435, 437, 452, 455, Telle, Sohn des Vor., 245.

Teller, Wilhelm Abraham, Oberkonsistorialrat in Berlin, XL, XXIX; 79. Terenz, 70

Tettow, v., Kapitan, 99

- Frau v., Gem. des Vor., 99 Thaer, Albrecht, Staaterat u. Prof. der Landwirtschaft in Berlin, 484f., 495,

498, 507, 510f. Theden, Stadtrat in Memel, II. 310.

Themistokles, LIII. Theoderich der Große, König der Ost-

goten, II. 470. Théremin, Prediger in Berlin, 437. Therese, T. des Großberzogs Karl II.

v. Mecklenhnrg-Strelitz, Gem. des Fürsten Karl Alexander v. Thurn n. Taxis, XXVI; 21, 24 ff., 27 ff., 30, 32f., 35, 41, 349, 360, 363ff., 374,

380, 387 f., 417, 419, 439, 444, 446, 450: II. 400, 403.

Thurn u. Taxis, 370. Theresia Charlotte Luise, T. des Herzogs

Friedrich v. Sachsen-Hildburghausen, Gem. des Königs Lndwig L v. Bayern, 11. 286.

Thielen, Leutnant, II. 196. Thieme, Karl August, Rektor in Lübben, Mersehnrg u. Löban, 142 f.

Thiesenhausen, v., Major, Kommandant von Königsberg, II. 22.

Thomas, Kaufmann in Königsberg, III. 123.

Thumen, Heinrich Ludwig Angust v., Oberstleutnant u. Kommandeur des Infanterie-Reg. Nr. 1, 437, IL.; 127 Thümmel, v., kurhessischer Major, 397. Thurn n. Taxis, Karl Alexander, Fürst

v., 21, 376, 381 Thym, Joh. Friedr. Wilh., Prof. der Kirchengeschichte in Berlin u. Halle, 84, 372,

- Gem. des Vor., 84.

- in Memel, II. 316.

Tiede (Kaufmann), in Memel, II. 125.

394, 396, 404, 411, 416f, 418f., 424, Tigellins Hermogenes, rom. Musiker, 81, Timm, Kammerdiener d. Königin Luise, II. 265

Tippelskirch, v., auf Pellen, Hanptmann, IL 325

- v., Major im Infanterie-Reg. Nr. 33. legt den Prinzen "Eisenabgüsse" aus Tarnowitz vor, III. 135.

Tischbein, Joh. Heinrich (d. Jüngere), Inspektor der Gemäldegallerie in Cassel, 396.

- Karoline, 206. Tischendorf, Kammerdiener des Prinzen Friedrich v. Prenßen, II. 133, 182, 440.

Tischler, Inhaber einer Fayence-Fabrik in Königsberg, III. 226.

Tismar, Georg, Geh. Kriegsrat in Berlin, II. 14, 88,

Titian, XLVI; 290, 296, 298 Titsch, Portraitmaler, 108; malt den

Kronprinzen u. den Prinzen Wilhelm, 109 f., 111, - T. des Fürsten Karl Alexander v. Tolmer, August, Gonvernenr im Kadet-

tenkorps, II. 55 Tolstoi, Peter Alexandrowitsch, russ,

General, II. 141; in Memel, II. 365 f. Tomasini, G. ans Berlin, III. 270. Toricelli, Evangelista, Mathematiker u. Physiker in Florenz, II. 470.

Tonr. de la, Präsident u. Hofkriegsrat in Wien, 374.

- de la Sohn des Vor., österr. Offizier,

- Abbé de la, Pscud. für Isabelle Agnes v. Tnll, Madame de St. Hyacinthe de Charrière, Schriftstellerin, II. 120. Tonssaint, Kommerzien - u. Admiralitätsrat in Königsberg, H. 27, 31, 33, 42, 46, 48, 53ff., 68f., 73f., 83, 571. Sohn des Vor., 30, 83.

Tralles, Johann Georg, Prof. d. Physik u. Mathematik in Berlin, 425. Trapp, Ernst Christian, philantrop.

Pädagoge, XL. Tranpel, Hof- u. akademischer Mechanikus in Berlin, 243.

Treitschke, G. Friedrich, 178.

Treskow (v.), Major, 8.

- Ernst Christian Albrecht v., Major im Infanterie-Reg. Nr. 53, III, 22.

Karl Peter v., Generalmajor, 398;
 III. 65 f.

Treyden, Trotta v., Major im Infanterie-Reg. Nr. 2, 98, 102f., 177, 813; II. 277, 449 f., 452 f., 465, 487, 497, 499,

508; III. 15, 20, 59, 210, 204.

— Frau v., geh. Göschen, Gem. d. Vor., 98, 102 f.; II. 22, 34, 53, 88, 508. —

Kinder:

— Julins v., II. 449, 508.

— Otto v., 98, 100 ff., 103 ff., 313; II. 36

53, 81, 449, 484, 487, 508; III. 285, — Blanca v., III. 133,

— Mathilde v., 18. Trimmer, Sara, pädagogische Schrift-

stellerin, II. <u>307.</u> Truchseß, Bertha, Gräfiu v., Hofdame der Königin Luise, XXVII; 318f., <u>324.</u> <u>332</u>, <u>342</u>, <u>364</u>, <u>387</u>, 393, 409, 414, 423,

189j. 184j. empffingt vom Krouprinzen eine allegorische Zeichnung, II. 211.
 225j. II. 227, 281 ff., 265, 271, 280 f., 2221, 282, 302, 302, 352, 372 ff., 373, 388, 399, 400, 404, 407, 426, 429 f., 464 f., 489 ff., 513 ff., 525, 565, 569;
 182, 74, 80, 91, 130, 148, 152, 160, 182, 224, 257.

Tschingis Chan, Mogolenfürst, II. 218.
Tschirschky, v., Direktor der oberschlesischen Departements-Direktion, II.
330.

Tull s. Abbé de la Tour.

Turenne, Heuri de Latour D'Auvergne, Vicomte de, Marschall von Frankreich, III. 67, 68, 72, 74. U.

Ulner, Peter, Aht des Klosters Berge bei Magdeburg, 483f.

bei magdeburg, 483f.
Ulrike, T. des Königs Friedrich Wilbelm I. v. Preußen, Gem. des Königs Adolf Friedrich v. Schweden (Herzogs

v. Schleswig-Holstein-Gottorp), III.

Unfrom, Lotse in Memel, II. 337. Uuger, Buchhändler in Berlin, 94, 290. Unrub II. v., Premierleutaant, Adjutant des Prinzen Wilhelm v. Oranieu, II. 115, 177.

v., Kriegerat, II. 475, 477, 481 f., 488, 501.

Unverdorben, Erzieher des Fritz v. Riedesel, nachm. Feldprediger im Regiment Garde du Corps, 81; III. Jö. Ünzelmann, Madame, Königl. Hofschauspielerin in Berlin, II. 452. Urhau VII., Papst, 225.

7. Urbani, Kriegerat in Angerburg, III.

Ursini, Prinzessin, Hofdame am Hofe Philipps V. v. Spanien, 157. Ursinus, August Friedrich, Gch. Kriegs-

rat iu Berlin, 85.

— geb. Voigtel, Gem. d. Vor., 85; besucht die Prinzen in Potsdam, 305.

Uwaliew. Adjutant des Großfürsten

Koustantin v. Rußland, II. 174. Uwarof, Graf, Adjutant des Kaisers Alexander v. Rußland, II. 152, 158. — Gräfin v., II. 160, 166.

# v.

Valdij (?), in Berlin, II. 411. Vancouver, Georg, engl. Seefahrer, II.

Vater, Joh. Severin, Prof. der Theologie in Königsherg, II. 355; III. 283, 285, 287 f., 290.

Vegesack, v., Stabskapitän, uachm. Polizeipräsident von Danzig, H. 417. Vellhagen, Kriegs- und Steuerrat, H. 506; HI. 78, 119.

Veltheim, August Ferdinand, Graf v., bannöv. Kammerrat, H. 414. Vendôme, Lonis Joseph, Herzog v., | Voß, Joh. Ernst, Graf v., Oberhoffranz, General, II. 186. Vensky, Feldprediger, II. 460.

Verdy, v., Kammerherr der Königin-Mutter Friederike v. Preußen, 80. - v., Gem. des Vor., geb. Prinzessin

v. Wartenberg\*, 80. Vergil, LVII.

Vernay, Borell du, Oberstieutnant, 424.

426. Vernezobre, Freiherr v., Landrat, 480,

486, 491 f., 505, 512.

Freiin v., Gem. d. Vor., 497. — Söhne: - Alexander v., 492.

Wilhelm v., 492.

Verochio, Andreas, Lehrer Leonardos da Vinci, 293. Vespneci, Amerigo, ital. Seefahrer, 223.

Victor, Cland Perrin, franz, Marschall; gefangen genommen, II. 115; II. 140, 181: III. 39.

Viereck, Doris v., Hofdame der Königin Luise, XX.; 55, 58, 63, 72, 83, 88, 439, 443,

 Henriette v., desgl., XXVII; 7, 13, 19, 21 f., 39, 55, 58, 83, 387, 439, 443; II. 31, 39, 65; eröffnet "Subscription für Hemden\*, IL 146f.; II. 178, 206, 281, 307, 381, 383, 442, 566.

Vieregg, Ernst Vollrath v., Oberst, 405, 421, 528, Villaume, Peter, Prof. am Joachims-

thalschen Gymnasinm in Berlin, 208. - Joh. Karl, Geh. Kabinets-Sekretär, II. 326, 331, 538.

Villeroi, François de Nenfville, Herzog v., franz. General, II. 186.

Vincenz de Paul ("Monsieur Vincent"), II. 237. Vincke, Friedr, Lndwig Wilh, Philipp,

Freiherr v., Oberpräsident, 129 f.; in Memel, II. 407, 408f., 412f.; über die Lage der Dinge, III. 118; III. 141, 182, 185.

Vitzthum, v., 330.

Vogler, Georg Joseph, Abt, Orgelvirtuos, 42, 64, 76, 80,

Voltaire, Francois Marie Aronet, 84, 122, 127, 217; II. 365, 458.

meister der Königin Elisabeth von Preußen, 4

Voß, Sophie Marie, Grafin v., geb. v. Pannewitz, Gem. des Vor., Oberhofmeisterin der Königin Lnise, XX., XXII., XXIV., XXVII., LII., 4f.; spendet dem Krprinzen Kupferstiche, 26; 32, 34 ff., 37 f., 40 f., 44, 46, 50, 52, 56, 60, 63, 103, 123, 131, 133, 153, 164 f., 168, 200 f., 213, 223, 247 f., 256 ff., 264, 325 f.; "Devise", 327; 338, 351, 354, 361, 366f., 369, 372, 37 377 f., 409, 424, 433, 435, 443 f., 460, 471, 478, 480, 523; II. 6, 31 ff., 34 f.; teilt politische Nenigkeiten mit, II. 38, 40; II. 41, 44, 48, 53, 61, 68; ihr Zorn über die Hofdamen, II. 71 f., 121, 128, 140; II. 79, 86, 112, 114, 124 f., 132, 136, 142, 150, 167, 173 177, 196, 202; untersagt der Gräfin Lisinka v. Tauenzien die Besnche beim Kronprinzen, II. 206; II. 208, 210f.; schickt den Prinzen Kuchenwerk and Apfelsinen, II. 222; über Friedrich d. Gr., II, 224; II. 224, 229, 231, 237, 239, 244, 250, 254, 260; ihr herrisches Wesen, II. 261; II. 263ff., 276, 282f., 285, 292, 299, 308; macht dem Kronprinzen Vorwürfe, IL 315; II. 316, 333, 352, 359, 361, 379f.; ihr Witz, II. 384; II. 387, 389, 406, 430, 435; erzählt von dem Beichtwesen znr Zeit der Königin Sophie, II. 436; IL 438, 444f., 457f.; Feier ihres Gebnrtstages, II. 480; II. 501, 505, 509 f., 532, 537, 541 f.; III. 14, 29, 33, 48, 65, 67, 72, 87, 91, 94; erhālt vom Kronprinzen zwei Ringe zum Geschenk, III. 25 f.; ihre Gemütsbewegung, III. 96 f.; ihre Briefe an Wittgenstein, III. 102; III. 103, 105, 144, 161, 171, 215, 230 f., 290.

VoB, Otto Karl Friedrich v., Minister, 74, 80; IL 67, 85; Charakteristik, II. 112f.; H. 118, 167, 207, 215, 217, 223f., 227, 229, 240, 259 f., 575; III. 68, 102. - v., Major im Regiment Garde du Corps, II 80, 136.

Voß, Felix, Graf v., 379, 439. - August, Graf v., Kammerherr, Enkel

der Oberhofmeisterin Gräfin v. Voß, - geh. Gräfin v. Berg-Schönfeld, Gem.

des Vor., 40. - Kapitan, Train-Direktor, II, 129.

- Joachim Heinrich, Küchengärtner in Potsdam, 304.

 Johann Heinrich, XLIII., 55, 58, 66, 142.

Wachsen, Christian Wilhelm, Kaufmann in Memel; sein Bernstein-Kabinett von den Prinzen besichtigt, II. 115; II. 236.

Wachsmann, Anton, Zeichner n. Knpferstecher; sein Abc-Bnch, 192; zeichnet ein "Familien - Gemälde sämtlicher Königl. Kinder", 197 ff., 210, 217.

Wackerharth, August Christoph, Graf v.,

Waelke in Memel, II, 278,

Wagener, Joh. Friedr., Hofstaatssekretar, 269, 289, 484. Wagner, Friedrich Ludwig, Garnison-

prediger u. Hofbibliothekar in Darmstadt, 143.

Wailly, Noel François de, franz. Sprachforscher, II. 111.

Waldbarg -Capastigall, Friedrich Ladwig, Erbtruchseß, preuß. Gesandter in Turin, II. 489, 504,

Wales, Friedrich, Prinz von, II. 124. Wallenrodt, Martin v., Oberregimentsrat und Kanzler des Herzogtums

Preußen, II. 28. - Johann Ernst v., preuß. Landhofmeister, Sohn des Vor., II. 28.

Wallenroth, Frau v., II, 536, Wallenstein, 224, 337.

Wallis, Samuel, engl. Seefahrer, II. 201. Walter, Feldwehel im Infanterie-Reg. Nr. 54, IL 230, 232,

Warburg, v., Rittmeister im Reg. Garde du Corps, 328.

Wartenberg, Prinzessin v., s. Verdy.

Wartensleben, Alexander Graf v., Generalmajor, II. 340.

Wasa, Gastav, s. Schweden. Washington, George, III. 277.

Weber, Erzieher des jungen Grafen Schlabrendorf, 54.

 Bernhard Anselm, Kapellmeister am National-Theater in Berlin, II. 572. - Madame, Kammerfrau der Königin

Luise, IL 55. Wedecke, Hofprediger in Königsberg,

III. 42, 64, 79, - in Schmolainen, III. 235.

Wedeker in Memel, II, 338, Wedel, Oberst u. Kommandeur im In-

fanterie-Reg. Nr. 5, 26. - v., anf Sydow, 496f., 505f., 508,

510, 512. - Fran v., Gem. des Vor., 497f., 508,

510. - Söhne: Angust v., 508.

Ernst v., 508.

Weeström, schwed. Mnsiker, 237. Wegnern, v., Lentnant im Regiment

Towarczys, IL 82. Weil, Prediger in Königsherg, H. 41, 450, 469, 474, 532,

Weiß, Superintendent in Königsherg, IL 59, 499, 543, 546; III, 80, 145,

178, 191, 212, 216. Konditor in Berlin, 197. Weißer, desgl., 396.

Weißenthurn, Johanna v., Schauspielerin, III. 76.

Wellington, Arthur, Lord, II, 57. Wendt in Danzig, Hauswirt d. Prinzen Karl v. Prenßen, IL 14.

Wengersky, Graf v., Kanonikus in Breslan. II. 330.

Werder, v., Lentnant im Reg. d. Königs, II. 245. Werkmeister, Madame, 504.

Werner, Friedrich Ludwig Zacharias, II. 572.

Westermeier, Prediger in Magdeburg, 351; II. 342.

Weyde, Konditor in Berlin, 68, 396. Weyl, Hofprediger in Königsberg, III.

75, 80, 163, 176, 182, 195.

Wichmann, Gottfried Joachim, Superintendent in Grimma, II, 180.

Wiebel, Joh. Wilhelm, Dr. med., Regiments-Chirurgus, 251, 264, 301, 311 ff., 314 ff., 317, 322, 367, 369; II. 73, 299 ff.; III. 99, 145, 285.

# Wied-Nenwied:

Johann Angust, Prinz zu, 429.

Maximilian Alexander, Prinz zu, 32, 428: sein Brief über die Lage der

Dinge u. über Napoleon, II. 450.
Wieland, Christoph Martin, 66, 206, 273, 291, 354.

273, 291, 354.
Wiersbitzky, Ernst Friedrich Corvin v.,
Oberst im Husaren-Reg. Nr. 6, II.

104.
Wildenow, Karl Ludwig, Botaniker,
Prof. in Berlin, LlV; 151; hält den
Prinzen Vorträge über Botanik, 152;
315.

Wildermeth, Margnerite de, ass Biel, Gouvernante der Frinzessin Charlet v. Preußen, 222, 295ff, 243, 276, 295, 275, 291, 293, 398, 319, 324, 326; Innterrichtet den Krosprinzen im Französischen, 326ff, 337, 339, 342, 347; 11, 13, 15, 24f, 32f, 37, 52, 77, 27, 89, 96, 89, 10, 125, 17, 17, 27, 89, 96, 89, 10, 125, 17, 17, 207, 399, 41, 483, 500, 515, 503, 303, 307, 399, 414, 483, 500, 515, 503, 503, 311, 16, 50, 98, 135; checken Erricherin in Hanse der Gräfin Dönnörf, 330;

332 f., 335 f., 340 f., 346, 366, 443, 445, 462, 517. Wilhelm (August Wilhelm), Prinz v. Prenßen, Sohn des Königs Friedrich

Wilhelm I., 463; II. 432; — (d. Altere), Print v. Preuden, S. des Königs Friedrich Wilhelm II., XXVI; 22, 47, 65, 101, 107; sein Sturz, 294; 291, 3177, 320, 356, 433, 441, 409; 1, 39, 46, 625, 61, 68, 111, 195; in Sparing Line Sturz, 294; II., 305, 307, 393, 395; reist nach print, II., 307, in Schneidenshill, II. 400; II. 400, 449, 465, 524 f., 579; III. 400, 499, 495, 524 f., 579; III. 502, 1244; geht nach Petersburg, III. 502, 1244; geht nach Petersburg, Monomento Brackegero XI.

HI. 127; III. 138; kehrt zurück, III. 152; III. 200, 239, 264.

Wilhelmine, T. des Königs Friedrich Wilhelm I. v. Prenßen, Gem. des Markgrafen Friedrich v. Bayreuth, 47, 157.

T. des Prinzen (Angust) Wilhelm v. Preußen, Gem. des Erbstatthalters Wilhelm V. der Niederlande, 463; II. 432.

 T. des Prinzen Maximilian v. Hessen-Cassel, Gem. des Prinzen Heinrich v. Prenβen, 68, 78, 225, 434; II. 432,

434.
 T. des Königs Friedrich Wilhelm II.
 v. Preußen, Gem. des Königs Wilhelm I. der Niederlande, II. 6, 24 f.,

helm I. der Niederlande, II. 6, 24 f., 27 f., 45, 47 f., 51, 59, 65, 67, 82, 107, 119, 124, 127, 130, 132 f., 137 f., 248, 271, 367, 383, 387, 450, 466, 471, 475, 517, 521, 523, III. 98. — T. des Königs Friedrich V. v. Düne-

mark, Gem. des Landgrafen, nachm. Kurfürsten Wilhelm IX. (l.) v. Hessen-Cassel, II. 447.

Wilke, Polizei-Kommissarins in Berlin, 305.

Wilkens, Gustav Ferd., Geb. Ober-Finanz- u. Domänenrat, 13, 77; II. 58, 276.

Willthaler, Wirt in Angerburg, III. 232.
Wilmsen, Ernst, Prediger, 63.

— Philipp, S. des Vor., Prediger in
Berlin, 63, 73, 118ff., 121, 127, 352.

— Demoiselle, Tochter d. Vor., 63.
Wilson, Sir Robert Thomas, engl. General, II. 104, 112, 115, 120, 134.

Wingut, Kaffee-Hans-Bes. im Tiergarten zu Berlin, 467. Winning, Christian Ludwig v., General,

128, 380; Il. 196; III. 30, 34, 47f., 54, 70, 153. Winter, Peter v., knrpfalz.-bayerischer

Hofkapellmeister, 76.
Winterfeld, v., Regierungs-Präsident in

Königsberg, nachm. Oberburggraf, II. 24, 450; III. 240. Winzingerode, Ernst Angnst, Freiherr v.,

Kommandeur der Garde du Corps, 92.

Wißmann, Kammerdirektor in Königsberg, III. 110.

Witte, Prediger, 333 f. Wittgenstein s. Sayn-W.

Witzleben, Konstantin v., Lentnant in der neuformierten Garde, Il. 469, 472, 494, 502, 561; III. 7, 9, 13, 66, 116,

131 f. Woellner, Johann Christoph v., prenß.

Staatsmann, 47, 79.
Wöppel, Joh. Chr., Gallerie-Aufseher in Sanssouci. 301.

Wolf, Friedrich August, Prof. in Halle, XI; 94, 466.

— Pfarrer in Saalfeld, III, 237.

Wolfradt, v., Major, 426.

Wolke, Christian Heinrich, in Dessau, 92, 97. Wolki, v., Stabsrittmeister im Husaren-

Reg. Nr. 8, II. 549. Wolkonski, Peter Michailowitsch, Fürst,

II. 489.

— Alexandra Nicolaiewna, Fürstin,

Gem. des Vor., 489. Wolter, Geb. Kämmerer des Königs Friedrich Wilhelm III. v. Pr., 29f., 76, 106, 124, 188, 322, 334, 358; II.

83, 88. — Gem. des Vor., 12, 45. Wolters, Postmeister, 37.

- Fran, geb. Guichard, Gem. d. Vor.,

Woltersdorf, Theodor Karl Georg, Oberkonsistorialrat in Berlin, 446. Woltmann, Karl Ludwig v., Historiker

u. Dichter, 94; II. 449. Wostrowski, v., Major im Infanterie-Reg. Nr. 58, III. 242.

Woyda, Prediger in Königsberg, II. 31, 455; III. 10, 92.

Wrangel, August Friedrich Ludwig v., Major n. Flügeladjntant, II. 84 f., 88, 158, 519, 533.

Wranitzki, Komponist, 99, Wrede, Professor in Königsberg, LII

Wrede, Professor in Königsherg, LII; II.
453; trügt den Prinzen physische
Geographie vor. II. 458f., 461, 463,
466, 468; üherreicht dem Kronprinzen
die Matrikel n. das Album academi-

cum, II. 469; II. 470, 472 f., 476 f., 484, 486; schildert das Unwesen bei der Universität, II. 488; II. 490, 519; III. 78, 146 f. Würst, Kommissarius n. Oherkirchen-

Würst, Kommissarius n. Oherkirchenvorsteher in Berlin, 73. Württemherg:

Alexander, Herzog v., († 1833), II. 164. Alexander, Herzog v., († 1860), 419. Eugen, Prinz, v., preuß. General,

361 f., 391, 397 ff.

Eugen Friedrich Karl Paul Lndwig, Herzog v., russ. General, III. 219. Friedrich I., König v., 402; II. 311. Friedrich II., König v., II. 342.

Friedrich, Herzog v., († 1785), II. 456. Wilhelm I., König v., III. 175. Wulffen, Wilhelm Augnst v., Leutnant

im Reg. Garde du Corps, 358; II. 108. Wyhicki, Joseph, poln. Staatsmann, II.

Wylich und Lottum, Karl Friedrich Heinrich, Graf v., Major, XXIX; II. 74; Oberstleutnant, II. 236; z. Flügeladjutanten ernannt, II. 319; II. 328, 321, 365, 378, 382, 411, 422, 435, 451, 462, 468, 491, 493, 530, 576; III. 3, 12, 43, 55, 153.

 u. Lottum, Friedrich Albrecht Karl Hermann, Reichsgraf v., General, II, 263.

 u. Lottnm, Heinrich Christoph Karl Hermann, Reichsgraf v., Major, Sohn des Vor., II. 263.

### Y.

York, Friedrich, Herzog von, II. 518. York, Wartenburng, Hans David Ludwig, Graf, pecus, Generalfeldmanschall; in Memel, II. 296; in Elbing, II. 329; 11, 399, 440; 462f., 465, 465, 269f., 579; III. 13; sender den Prinzessianen Ohrringe u. Halabänder, III. 32f., 43, 57f., 62, 68, 91, 167, 240, 278.

Ysenhurg-Birstein, Karl, Fürst zu. II. 127f. Z.

Zander, Musiker, Mitglied d. Orchesters des Köuigl. National-Theaters in Berlin, III. 259.

Zange, Schloßdieb, 188.

Zastrow, Wilhelm v., General-Adjutant, nachm, Geh. Staats - u. Kabinettsminister, XXVIII: 7, 18, 132; II, 25, 68 ff., 73, 75, 77, 89, 101, 109, 113, 117, 124, 129, 133, 141 f., 145, 147, 167, 175, 177, 190, 226, 231; seine

Intrigen, II. 239: II. 258, - Frau v., Gem. des Vor., 7. Zawadzky, Karl Heinrich v., Major im

Reg. Garde du Corps, 519; II. 62, 108, 125, 136, 192, 309, 377, 406, 411, 434; III. 71, 127. Zedlitz, Karl Ahraham, Freiberr v.,

Minister, XL; 75.

Zeller, Karl Angust, Oberschulrat in Königsberg, III. 250.

Zelter, Karl Friedrich, Gründer n. Leiter der Singakademie in Berlin, 194, 200, 372, 391, 396, 424f.: II. 404, 432; III. 249; unterhält sich mit dem Kronprinzen, III. 251: III. 258, 259f.:

voll Sorge nm das Schicksal des regierenden Hanses, III, 261: III, 270. Zenge, Angust Wilhelm v., General-

major, III. 21 f., 43. - Frau v., Gem. des Vor., III. 21. Zenker, Joh. Gottlieb Friedrich, Geh.

Kriegsrat, Il. 269; über den Zustand der Königl. Kassen, II. 433. berg, 425.

- Johann, August, Geograph, Sohn Zuvlen, Baron v., Hofkavalier des Fürdes Vor., LI; 425f., 430, 453, 456,

Zenner, Emilie v., Hofdame der Königin-Mutter Friederike v. Preußen, 77, 86,

Ziech, Kammerdiener des Kronprinzen, 5: wird von Delbrück über die Behandlung des Kronprinzen instruiert, 10; 15 f., 24, 27, 30, 60, 66, 77, 92 f., 96, 101, 105, 114, 120, 126, 128, 171. 261, 270, 278, 285, 287, 315, 317, 352 f., 397, 453, 455, 506; H. 102, 153, 182, 255, 281, 290, 351, 424, 483, 485; III. 220, 224,

- Frau des Vor., III. 276.

Ziethen, Hans Joachim v., General, 187; 11. 279. - Christoph Johann Friedrich Otto v.,

Generalmajor, II. 444, 487, 533; III. 28, 124, 164, 267. - v., Laudrat des Kreises Ruppiu, II.

320.

Zimmermann, Sekretär aus Berlin, III, 182. Zipf, Lakai des Kronpriuzen, 77, 236;

II. 183, 185, 188, 199, 376, 503. Zöllner, Joh. Friedrich, Oberkonsistorialrat u. Propst in Berlin, 5f.: besucht Delbrück iu Potsdam, 9; 11, 13, 32, 68, 75, 77, 82, 84, 197,

 Gem. des Vor., 84. - Karl, Sohn der Vor., Spielgefährte des Kronprinzen, 6, 9, 11; 82.

Zollikofer, Wilhelm Ludwig v., Leutnant im Reg. Garde du Corps, II. 108, 377, 406 f., 434. Zoroaster, II. 212.

Zschokke, Johann Heinrich Daniel, 363. Zeune, Johann Karl, Prof. in Witten- Zülch, Silberdiener des Kronprinzen, II.

sten v. Thurn n. Taxis, 381.

